

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Orinį Krefi į¤ Hohenlohe-Ingelfingen



Aufzeichnungen aus meinem Leben

Π.

1856-1863

是在是在是在是在是在是在是在是在是在是在是在是

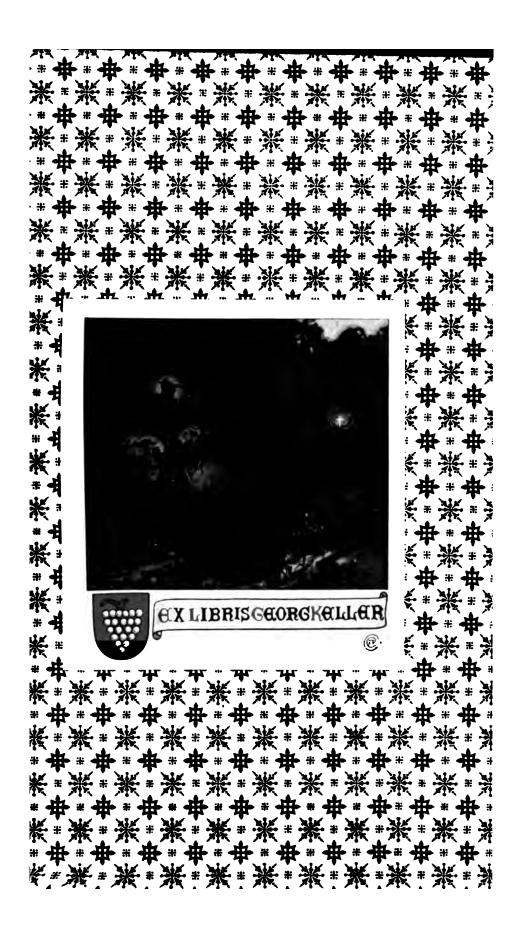

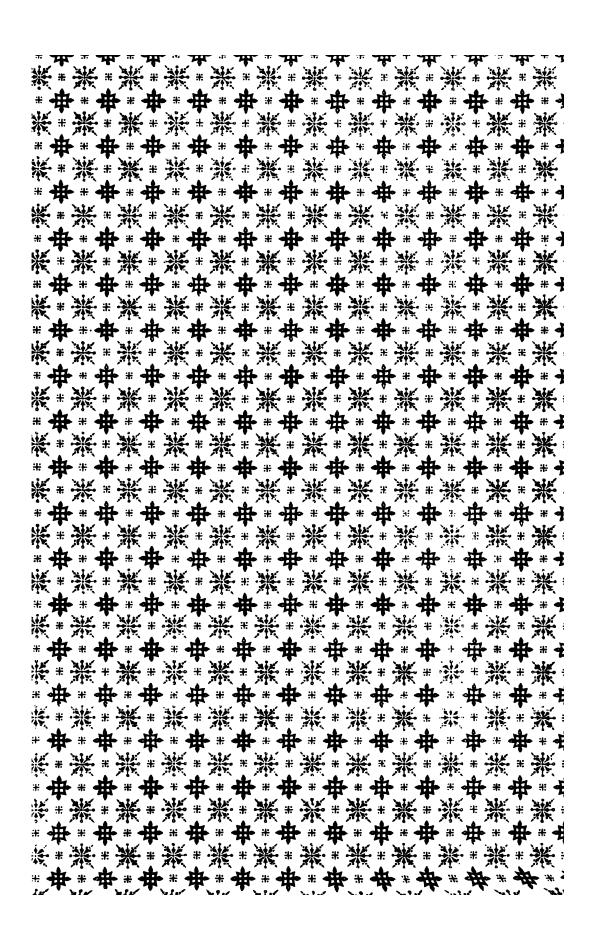

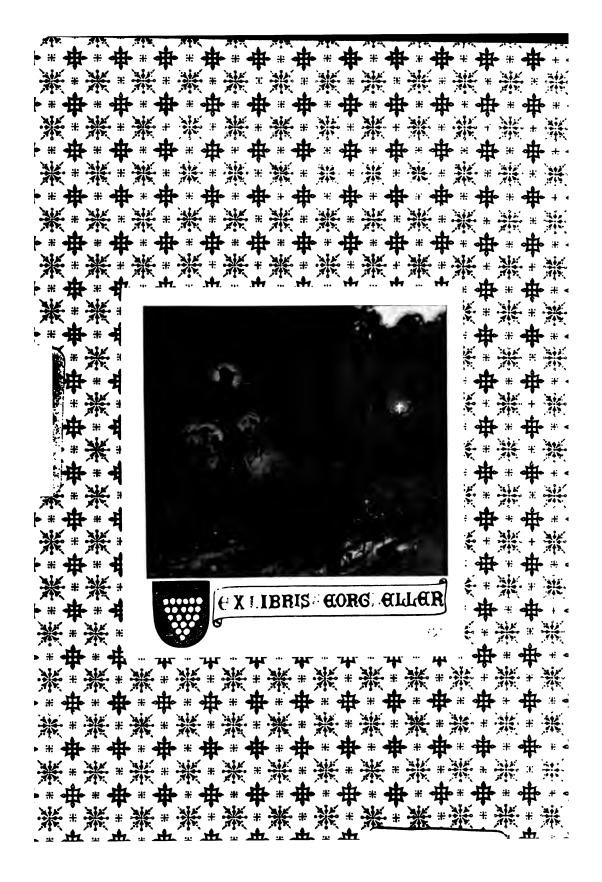

# Jus meinem Leben.

# Aufzeichnungen

bes

# Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,

weiland General der Arfillerie

unt

Generaladjufant Seiner Majestäf des Kaisers und Königs Wilhelm I.



Zweiter Band.

Flügeladjutant nuter Friedrich Wilhelm IV. und König Wilhelm 1856—1863.

Fünfte Auflage.

Berlin 1906.

Ernft Siegfried Mittler und Sohn Aunigliche Hofbuchendlung Rochungte 68-71.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Jus meinem Teben.

# Aufzeichnungen

bes

# Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,

weiland General der Arfillerie

unb

Generaladjutant Seiner Majestat des Maisers und Königs Wilhelm I.



3weiter Band.

Flügeladjutant nuter Friedrich Wilhelm IV. und König Wilhelm 1856—1863.

Fünfte Auflage.

Berlin 1906.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Anniglide Rofbuchandlung
Rochftrage 88-71.

Der erste Eindruck, den wir gewinnen, ist, daß er alle seine Kräfte in den Dienst seiner Monarchen stellte, ohne je eigensüchtige Ziele zu versolgen. Das hat er in den schweren Leidensjahren Friedrich Wilhelms IV. bewiesen. Bon wie feiner Beodachtung zeugt seine Charakterzeichnung dieses so verschieden beurteilten und so oft verkannten Fürsten. Selten hat ein Herrscher von so vielseitiger, von so blendender Begabung einen Thron geziert wie dieser Monarch, und auch in diesen Aufzeichnungen sindet das Wort, das Ranke einst von ihm zu König Max von Bayern sprach: »Er ist mein Meister, er ist Ihr Meister, er ist unser aller Meister!« seine glänzende Bestätigung.

Es folgt ber Übergang zu König Wilhelm. Kaum dürfte man anderswo einen feiner gezeichneten Bergleich der Perfönlichkeiten der beiden fürstlichen Brüder finden, als ihn der Prinz gibt. Wie können wir hier die nie rastende Tätigkeit dieses dei seinem Regierungsantritt schon dem Greisenalter nahen und doch unermüdzlichen Herrschers im einzelnen verfolgen. Wir durchleben wieder die Jahre des Konfliktes wegen der Militärreorganisation mit ihren Kämpfen und Aufregungen, die uns die unbeugsame Festigkeit des Königs dei der Verfolgung des einmal gesteckten Zieles im hellsten Lichte zeigen. Auch von dem kraftvollen Auftreten Bismarcks, vom Beginn seiner Laufbahn an, werden hier manche bezeichnenden Züge erzählt. Mit dem Aufrollen der dänischen Frage, dem Ausgangspunkt der Wiedererrichtung des Deutschen Reiches, schließt dieser Band der Aufzeichnungen."

Prigen, Frühjahr 1905.

Die Hinterbliebenen.



# Inhaltsverzeichnis.

# Viertes **B**uch.

Flügeladjutant vom Dienst in den gesunden Cagen des Königs Friedrich Wilhelm IV.

| Borwort                           |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Der erfte Dienst als !         | Nügeladjutant bis Wai 1856.            |
|                                   | 3 Der erste Dienst als Abjutant . S. 7 |
|                                   | 4 Abmelbung in Bien 9                  |
| Die Welt                          |                                        |
| Mein Rachfolger in Wien           | 5   Raumers Tob                        |
| 2. <b>M</b> ai u                  | nd Juni 1856.                          |
| Die Reise nach Dresben S. 1       | .2   Die Kamarilla                     |
| Plögliches Unwohlsein bes Königs  | Graf Dohna 20                          |
| im Mai 1856 1                     | 4 Alexander v. Humboldt 21             |
| Der Hof                           |                                        |
| Graf Reller                       | 5   Lebensweise bes Ronigs 25          |
| Gefolge ber Königin 1             |                                        |
| Gerlach                           | 8 Rönigin Elifabeth 80                 |
| Die Flügelabzutanten 1            |                                        |
| Die Rabinette                     | 9 !                                    |
| 8. Sommer                         | und Perhft 1856.                       |
| Fürstliche Besuche in Berlin S. 8 | 5 Babereise nach Marienbab. S. 41      |
| Erergitien                        |                                        |
| Der ruffische Besuch 3            |                                        |
| Erzherzog Maximilian von Öfter-   | herbstmanover                          |
| reich                             |                                        |
| Der Johanniter-Orben 3            |                                        |

#### 4. 1857. Bis jur Schweren Erkrankung des Königs. Die Wintermonate . . . . G. 57 Rudtehr bes Konigs von Der Ronflitt mit ber Schweig . . 57 Schießjagden . . . . . . . Ertranfung des Königs in Artillerie Brufungstommiffion . : 61 Rervoje Reizbarkeit bes Konigs - 64 ! Der König und die Stuttgarter Graf Arnims Abichieb . . . : 64 Zusammentunft . . . . . . Der Magnetiseur Zinke Der Ronig in Sanssouci . . Die Raiferin von Rugland in Das Frühjahr . . . . . . . 70 Sanssouci . . . . . . 82 Bring Napoleon in Berlin . . . 70 Rleine Übungen in Berlin. Beranderungen in ber Umgebung Steinmeß . . . . . . . 82 bes Rönigs . . . . . . . . 72 (Brofes Manover des vierten Die Ronigin und Bringeffin Armeekorps . . . . . . . Alexandrine . . . . . . . . 74 Manover bes britten und Garbe-Brivatleben im Winter . . . : 75 Schiefversuche in Schweibnig . : 89 Zünftes Buch. Die Krankheit des Königs. Oktober 1857 bis Januar 1861. 1. Erkrankung des Königs. Erfter Ausbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Buftanb bes Ronigs. . . . 2. 100 Raifer Alexander in Sans.

#### Ein ichwieriger Spaziergang . : 103 fouci . . . . . . . . . 95 Fern vom Sofe . . . . . Die Frommen . . . . . . Schönlein gerufen . . . . . . 96 Sefelligfeit . . . . . . . Die Königin . . . . . . 96 Bermählung und Gingug bes Schönleins Diagnoje . . . . 96 Langfame Befferung . . . . . 97 Bringen Friedrich Wilhelm . : Stellvertretung . . . . . . 97 Spazierfahrten durch Berlin Leben außer Dienft . . . . Bugiehung ber Abjutanten gur Pflege . . . . . . . . . . . . 99 Sommerkuren . . . . . . . . 111

### 2. Tegernsee.

| Die Reife . |     |     |     |    |    |    | ල. | 112 | Pring Carl von Bayern S. 120 |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------------------------------|
| Abreise .   |     |     |     |    |    |    | 2  | 112 | Besuche 121                  |
| Reiseart .  |     |     |     |    |    |    | •  | 112 | Rönigin Marie 121            |
| Tegernsee   |     |     |     |    |    |    | :  | 114 | Die Rudfehr nach Sans:       |
| Aufenthalt  | in  | Te  | ge  | rn | je | e. | :  | 115 | fouci 122                    |
| Gemsjagd    |     |     |     |    |    |    | ;  | 116 | Entichlug jur Hückfehr 122   |
| Befinden !  | æsc | Röi | nig | Ĝ. |    |    | :  | 117 | Rüdreife                     |
| Sфönlein    |     |     |     |    |    |    |    |     |                              |
| Dr. Böger   |     |     |     |    |    |    |    |     |                              |

| 8. Die R                            | egentsdjaft.                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Entwidlung ber Rrantheit . S. 126   | Fragen bes Bringen von Breufen        |
| Befinden bes Konigs nach ber        | an bas Ministerium G. 129             |
| Rückehr 126                         | Entscheidung 130                      |
| Beitere Reiseplanc 126              | Die erften Sandlungen ber             |
| Urteile über die Regentschafts:     | Regentschaft 131                      |
| frage 127                           | Parteileibenschaften 132              |
| Schwere Entschlüsse : 129           | Der Landtag                           |
|                                     | Das Ministerium ber neuen Kra = 134   |
| 4. 3                                | falten.                               |
| Die Reise                           | Rom                                   |
| Abreise nach Italien : 136          | Einfahrt in Rom. Palazzo              |
| Graf Findenftein foll bie Reife     | Caffarelli 153                        |
| leiten                              | Lebensweise in Rom 155                |
| 3ch ergreife die Zügel ber Reife-   | Des Königs Befinden in Rom 156        |
| regierung                           | Reumont 158                           |
| Benedig                             | Papst Bius IX                         |
| Nach Berona 140                     | Deutsche Künftler in Rom 168          |
| Wiebersehen mit dem Rönige 140      | Ungefunde Miasmen in Rom . : 168      |
| Berona—Mantua 141                   | Spaziergange burch Rom 169            |
| Rach Florenz 141                    | Rarneval 172                          |
| Florenz                             | Fra diavolo Gasperone : 177           |
|                                     | zamoneut                              |
| Rad Rom 147                         | Bunder ber Fürstin Doria : 178        |
| 5. <b>Reapel</b> und                | die Rückreise.                        |
| Die Reife                           | Amalfi                                |
| Der Rurid 179                       | Rleine Ausflüge : 198                 |
| Abreise nach Reapel : 180           | Die Rüdreise 193                      |
| Gaēta 181                           | Revolution in Todcana : 195           |
| <b>Capua</b> 182                    | Das Ofterfest in Rom : 196            |
| Reapel 182                          | Priesterbiner 197                     |
| Reapolitanische Königsfamilie . 182 | Bon Rom nach Ancona = 198             |
| Reapolitanische Gesellschaft : 183  |                                       |
| Leben bes Königs 183                | In Ancona                             |
| Pompeji                             | Bon Ancona nach Trieft 200            |
| Der Besuv 185                       | Wien 205                              |
| Sorrent 186                         | Heimkehr 206                          |
| Das neapolitanische Bolt : 186      |                                       |
| 6. In der Peim                      | af bis jum Ende.                      |
| Des Rönigs Lebensmeife . G. 207     | Einführung gezogener Gefcute S. 207   |
| Der Rönig intereffiert fich für     | Der Friede von Billafranca . 208      |
| ben Rrieg 207                       | Beschäftigung mit Architektur . : 209 |
|                                     |                                       |

### Inhaltsverreichnis.

| Radfalle                         | . 210      | Rrantheit der Bferde der Leib-<br>gendarmerie | 217         |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| neunten August 1869 :            | 210        | Beiuch ber Raiferin von Rufland = :           | 218         |
| Leben des Ronius nach dem        |            | Perionalveranderungen :                       | <b>22</b> 0 |
| Anfail                           | 212        | •                                             | 221         |
| Erfrentung im Gerbir 1859        | 213        |                                               | 221         |
| Tigeuisner .<br>Let Rollings     | 213        | Die legten Lebenstage bes                     |             |
|                                  |            |                                               | 222         |
| Bon bet Ronigin                  |            | , ,                                           | 222         |
| Let neue Bagen                   |            |                                               | 238         |
| Las Leben bes Ronigs 1860        | 216        | Leichenwache in ber Racht vom                 |             |
| Bortrage uber bas gerogene       | 045        |                                               | 242         |
| Geigus                           | 217        | Rach ber Beisepung                            | 243         |
| •                                | •          | <b>Buch.</b><br>g Wilhelm. 1861.—1863.        |             |
|                                  |            | ahr 1861.                                     |             |
| 1. 4                             | pas 3      |                                               |             |
| Bum Dienft beim Konig            |            | Dienstreise in Die Edweig . G.                | <b>265</b>  |
| Bilhelm                          | . 249      |                                               | <b>2</b> 73 |
| Bergleich ber beiden Konige mit- |            |                                               | 274         |
| einander                         | 251        |                                               | 279         |
| Ronflitte mit dem Landtag        |            |                                               | 279         |
| megen ber Militar: Re:           |            |                                               | 280         |
| organifation                     |            | Babener Leben                                 | 281         |
| Bilbung ber Fortschrittspartei . | 256        |                                               | 282         |
| Beblit                           | 257        | Prinz von Wales                               | 284         |
| Manteuffel                       | <b>261</b> | Der Ronig in Paris                            | 285         |
| Allmähliche Reigung bes Königs   | 001        | Die Rronung in Ronigeberg :                   | 287         |
| ju ben Konfervativen :           |            |                                               | 296         |
| Illaire                          | 202        |                                               |             |
| Militarifche Besichtigungen      | 262        | ~                                             | 299         |
| bes Rönigs                       | 202        | Cugun                                         | 801         |
| 2. 3                             | das I      | ahr 1862.                                     |             |
| Opposition                       | . 802      | Berabrebungen ber Fortschritts:               |             |
| Minifterium Sobeniobe            | <b>304</b> |                                               | 815         |
| Mein Bater als Minifter:         |            | Diner bei v. der Hendt                        | 816         |
| präsibent                        | 305        | Truppenübungen                                | 318         |
| Prefmanover                      |            | Aufenthalt in den Alpen                       | 820         |
| Miffion jum Fürften von Sohen-   |            | Begrabnis ber Bergogin von                    | -           |
| zollern                          |            | Sagan                                         | 321         |
| Telegraphenmifverständnis        | 309        | Intrige gegen Bismard                         | 323         |
| Seelenruhe bes Ronigs            | 810        | Bismard wirb Minifter:                        |             |
| Erfranfung meines Baters :       | 311        | präsident                                     | 325         |
| Abresse bes Landiags             | 312        |                                               | 326         |

## 3. Das Jahr 1868.

| Der polnische Aufstand          | ප. | 327 | Salzburg                         | . 349 |
|---------------------------------|----|-----|----------------------------------|-------|
| Die Liberalen in der polnischen |    |     | München                          | 349   |
| Frage                           | :  | 329 | Aronpring Ludwig                 | 351   |
| Runftliche Berbachtigung bes    |    |     | Nach Wildbab                     |       |
| Kronprinzen                     |    | 330 | Anfunft in Baben                 |       |
| Erfrantung bes Ronigs           | :  | 332 | Politische Berhandlungen mit den |       |
| Mordversuche                    |    | 334 | Sachfen megen bes Rongreffes :   | 353   |
| Rarlsbad                        |    | 337 | Raftatt                          | 856   |
| Die Rurgafte                    | :  | 338 | Fernerer Aufenthalt in Baben . = |       |
| Die luftigen Weiber von Windfor |    | 339 | Rudtehr von Baben nach           |       |
| Unruhen in Berlin               |    | 339 | Berlin                           | 360   |
| Erfolge ber Rur                 |    | 340 | Truppenübungen                   |       |
| Reise nach Gaftein              |    | 841 | Der Bring Friedrich Rarl und     |       |
| Bilsen                          |    | 341 | das britte Armeekorps            | 364   |
| Regensburg und Salzburg         |    | 342 | Das Diner ber Stande von Lebus : | 364   |
| Nach Gastein                    |    | 342 | Die großen Manover :             |       |
| Gemsjagben und Bergpartien .    |    |     | Bolksstimmung in Berlin . =      |       |
| Der Bafferfall                  |    | -   | Beginn der dänischen Frage       |       |
| Bejuch bes Raifers Franz Jojeph |    |     | Privatangelegenheiten =          |       |
| Reise nach Baben                |    |     | Cinmeihung von Ronigs:           | 550   |
| Abreise aus Gastein             |    | 348 | Wusterhausen                     | 870   |
| Anlagen                         |    |     | <b>6</b>                         | 875   |



# Piertes Buch.

Alügeladjutant vom Dienst in den gesunden Tagen des Königs Friedrich Wilhelm IV.



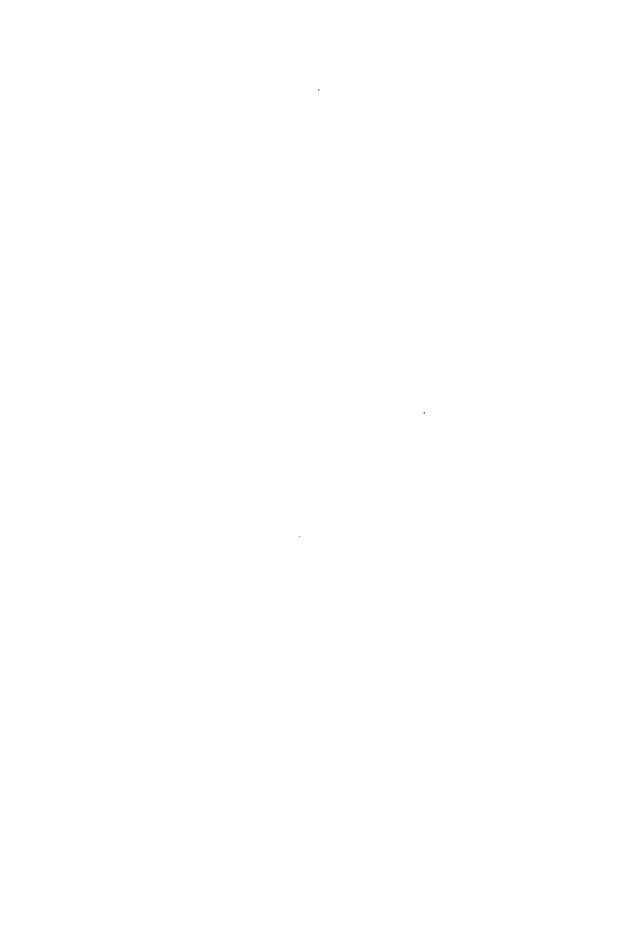



# 1. Der erste Dienst als Rlügeladjutant bis Wai 1856.

Meine Ernennung zum Flügeladjutanten Seiner Majestät des Königs überraschte mich im hohen Grade. Zugleich konnte ich mich der Ansicht nicht erwehren, daß ich gar nicht zu dieser Stellung geeignet sei. Da ich selbst empsindlich bin, so war ich sest davon überzeugt, daß ein Konslift nicht lange werde auf sich warten lassen, der meine Stellung beim Könige unmöglich machen würde. Dazu kann das Vewußtsein von einem meiner Fehler, nänrlich dem, daß ich zu wenig Wert auf Formen legte, meinem Außern zu wenig Sorgfalt zuwendete. Ich fühlte daher, daß ich nicht an einen Hof paßte, und glaubte, daß ich bald Anstoß erregen und mich unmöglich nachen müßte.

Bielleicht hat gerade diese Einsicht mich so lange an den Hof gefesselt. Denn ich nahm mir fest vor und habe es durchgeführt, mich immer nur so zu geben, wie ich din, fühle und denke, mir nie etwas zu vergeben und gefallen zu lassen, und jederzeit bereit zu sein, meine Entsernung vom Hofe zu beantragen. Dies fühlten am Hofe alle durch, und deshalb hielt man mich. Ich glaube, das ist in allen Berhältnissen gleich. Wer da stets bereit ist, seine Stellung aufzugeben, der sleht fester, als wer krampshaft an seiner Stellung festhält.

Damals gab ich meiner Meinung meinem Bater gegenüber Ausdruck, indem ich ihm sagte, ich glaube nicht, daß es lange mit mir am Hofe gehen werde. Er gab mir recht.

Der König. Ich reiste mit ihm nach Berlin, statt allein nach Wien, und meldete mich beim Könige. Der Empfang, der mir vom Monarchen zuteil wurde, übertraf alle Erwartungen, die ich mir hätte machen können. Nachdem er einen Schrz gemacht hatte, indem er sich dahin äußerte,

er habe mich zu clend aussehend befunden und wolle mich erst herausfüttern, ehe er mich anderweitig verwenden werde, nahm er mich in sein Arbeitszimmer und sprach mit mir liebevoll, wie ein Bater mit seinem Lieblingssohne. Er war geradezu bezaubernd herzlich, und er ist es so gegen mich geblieben bis ans Ende seines Lebens.

Ich merkte fortwährend, daß er einen Unterschied machte zwischen benen seiner Umgebung, die nur ihrer Pslicht lebten, und denen, die sich auf Intrigen einließen oder nach kleinen Borteilen strebten. Die letteren erkannte er, er ließ sie es merken, er behandelte sie oft so schlecht, daß ich nach einer einzigen solchen Szene den Hof verlassen würde, aber er entsernte sie nicht. Er hatte eine so schlechte Meinung von den Menschen im allgemeinen, daß er nicht hosste, so leicht bessere Charaktere zu finden.

Die Rönigin. Die Rönigin Elisabeth war ebenfalls voll Gnade gegen mich und sprach sich an dem Tage, an dem ich mich meldete und zur Tafel gezogen wurde, fehr erfreut aus, mich bei Hofe zu sehen. Seit den ersten Worten der Begrüßung aber sprach sie mehrere Monate kein Wort mehr mit mir. Oft aber sah ich, daß sie mich beim Tee oder beim Diner durch ihre Lorgnette lange und dauernd beobachtete. Sie war eine merkwürdige Frau. Ohne Falsch, gerade und rechtschaffen, war sie eine Feindin aller herkömmlichen Rebensarten. Sie konnte daber nicht leicht mit jemand eine Unterhaltung machen, mit dem sie kein Thema hatte. Wie ein scheues Reh mußte sie sich erst an den Anblick eines neuen Gegenstandes, eines neuen Menschen gewöhnen. Erft wenn sie ihn genau kennen gelernt, lange beobachtet hatte, faßte sie Vertrauen zu ihm. Nachdem ich mehrere Monate Flügeladjutant gewesen war, erregte ich einmal durch die Art, wie ich einen Auftrag des Königs ausgeführt hatte, ihr Missallen, und sie tadelte mich streng in Gegenwart des Königs. Ich rechtfertigte mich dem Könige gegenüber, und er gab mir recht. Ich glaubte, nun hätte ich die volle Ungnade der Königin erregt. Wie erstaunt war ich aber, als die Königin von diesem Tage an auffallend gnädig gegen mich war. Sie hat sich im Anschluß an den berührten Auftritt gegen andere dahin geäußert, daß ich ein Mensch sei, der da wisse, was er wolle, sich in seiner Pflicht nicht irre machen lasse und auf den deshalb Berlaß fei. Gine solche Selbstlosigkeit ift gewiß selten, besonders bei einer Persönlichkeit, die so verwöhnt ist, wie eine Königin.

Die Belt. In übrigen hatte ich beim Antritt meiner Stellung Gelegenheit, die Menschen von einer minder vorteilhaften Seite kennen zu lernen. Von allen Seiten ward ich mit Freudenbezeugungen und mit

der Versicherung überhäuft, daß der König keine bessere Bahl hatte treffen können. Das fagten mir Leute, die ich kaum kannte, und die mich bis dahin kaum eines Blickes gewürdigt hatten. Derartige niedrige Ariecherei erfüllte mich mit tiefer Berachtung gegen die große Masse des Menschengeschlechts, dem ich selbst mit angehöre. Ich tat mir aber Gewalt an und erwiderte derartige Redensarten, wie man auf Höflichkeitsformeln antwortet. Als aber dieselben Menschen, die in meiner Gegenwart vor wenigen Bochen, ohne mich zu kennen, meinen Bater den Kührer einer demokratischen Fraktion genannt hatten, mich aufforderten, in ihren politischen Parteiversammlungen zu erscheinen, da konnte ich mich nicht halten und schleuberte den Herren ihre eigenen Worte ins Gesicht. — Diese Heißsporne unter den Ultrakonservativen, welche königlicher gesinnt zu sein vorgaben, als der König selbst, haben oft viel geschadet.

Mein Bater war unterdessen mit großer Majorität zum Präsidenten des Herrenhauses erwählt worden.

Mein Rachfolger in Bien. Der König stellte mir mit großer Gnade frei, zunächst zu tun, was meiner Gesundheit förderlich sei, ehe ich den Dienst bei ihm antrete. Ich machte ihm bemerklich, daß gründliche Kuren meist nur im Sommer unternommen werden könnten, ich daher zunächst nur um die Erlaubnis bitten werde, noch einmal nach Wien zu gehen, um mich überall zu empfehlen, vom Kaiser angefangen, bis zu allen, mit denen ich dort verkehrt hatte. Der König hielt dies für sehr richtig, und es ward verabredet, daß ich mit der Reise warten sollte, bis mein Nachfolger in Wien ernannt sei, damit ich denselben auch zugleich überall bei meinen Abschiedsbesuchen einführen könne. Über meinen Nachfolger hatte man aber noch keinen Entschluß gefaßt. Der General v. Reyber, Chef des Generalstabes der Armee, fagte mir im Bertrauen, er habe für Wien ben Major v. Ramete (fpateren Rriegsminister) ins Auge gesaßt. Er wünsche aber nicht, daß irgend ein Name genannt werbe, ehe das Kriegsministerium eine Zulage für diese Stellung in Wien slüssig gemacht habe, denn der Dajor v. Kameke sei ohne Privatmittel, und, wenn der Name genannt werde, fürchte er, er werde ohne Zulage kommandiert. Der König selbst fragte mich, wen ich für Wien geeignet hielte. Ich fagte Seiner Majestät, daß, wenn er dem zu kommandierenden Offizier eine ausreichende Aulage aussetz, um anständig im Austande zu leben, er Auswahl genug im Generalstabe habe und viele geeignete Offiziere finde, daß er aber, wenn er keine Zulage bewillige, gezwungen sei, einen wohlhabenden Offizier nach Wien zu senden: denn vom Gehalt könne man im Auslande nicht angemessen

## Inhaltsverzeichnis.

| Radfalle 3. 210                        | Rrantheit ber Pferbe ber Leib:        |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ertranfung bes Ronigs am               | genbarmerie                           |
| neunten August 1859 210                | Befuch ber Raiferin von Rugland : 218 |
| Leben bes Königs nach bem              | Personalveranderungen 220             |
| Anfall 212                             | 3alid 221                             |
| Erfrankung im Herbst 1859 : 213        | Rrantheit vom vierten Rovember 221    |
| Tscheuschner 213                       | Die letten Lebenstage bes             |
| Der Rollstuhl 214                      | Ronigs                                |
| Bon ber Rönigin 214                    | Anzeichen ber Berschlimmerung 222     |
| Der neue Wagen 216                     | Rach bem Tobe bes Königs : 238        |
| Das Leben bes Königs 1860 . 216        | Leichenwache in ber Racht vom         |
| Bortrage über bas gezogene             | 4. jum 5. Januar 1861. 242            |
| Gefcut 217                             | Rach ber Beifepung 243                |
|                                        |                                       |
| Sechlie                                | s Buch.                               |
| <b>.</b>                               | •                                     |
| Alügeladjulant bet Kön                 | ig Wilhelm. 1861—1863.                |
| 1. <b>Das</b> I                        | Jahr 1861.                            |
| Bum Dienft beim Konig                  | Dienstreise in Die Schweiz . S. 265   |
| Wilhelm                                | In Baben 273                          |
| Bergleich ber beiben Könige mit-       | Der Morbanfall auf ben König = 274    |
| einanber 251                           |                                       |
| Konflitte mit bem Lanbtag              | Der kleine Schulenburg 279            |
| wegen ber Militar:Re:                  | Fresinnige 280                        |
| organifation 255                       |                                       |
| Bilbung ber Fortschrittspartei . = 256 | Manover am Rhein 282                  |
| Bedlis                                 | Bring von Wales 284                   |
| Manteuffel 261                         | F                                     |
| Allmähliche Reigung bes Königs         |                                       |
| zu ben Konservativen : 261             | Die Krönung in Königsberg = 287       |
| 3llaire                                | Gingug in Berlin : 296                |
| Militarische Besichtigungen            | Feierlichkeiten in Breslau . = 299    |
| bes Rönigs 262                         | Sagan                                 |
| 2. <b>D</b> as I                       | <b>Ja</b> hr 1862.                    |
| Opposition                             | Berabrebungen ber Fortschritts:       |
| Minifterium Sobenlohe : 304            | partei mit v. ber Benbt G. 815        |
| Mein Bater als Minifter-               | Diner bei v. ber Hendt 316            |
| präfibent                              | Truppenübungen 318                    |
| Prefmanover 807                        | Aufenthalt in ben Alpen 320           |
| Mission zum Fürsten von hohen-         | Begrabnis ber Herzogin von            |
| 308 jollern                            | Sagan 321                             |
| Telegraphenmißverständnis . 309        | Intrige gegen Bismard : 323           |
| Seelenruhe bes Königs 310              | Bismard wirb Minister:                |
| Erfrankung meines Baters : 311         | prăsident 325                         |
| Abresse des Landiags 812               | Rönigin Elifabeth 326                 |

## 3. Das Jahr 1868.

| Der pulnifche Aufftand          |   | 327 | Salzburg                         | 5. <b>349</b> |
|---------------------------------|---|-----|----------------------------------|---------------|
| Die Liberalen in ber polnischen |   |     | München                          |               |
| Frage                           | = | 329 | Aronprinz Ludwig                 | 351           |
| Künftliche Berbächtigung bes    |   |     | Nach Wildbad                     |               |
| Kronprinzen                     |   | 330 | Antunft in Baben                 |               |
| Erfrantung bes Ronigs           | : | 332 |                                  |               |
| Morbversuche                    |   | 334 | Sachfen wegen bes Rongreffes     | 353           |
| Rarlsbab                        |   | 337 | Raftatt                          |               |
| Die Rurgafte                    |   | 838 | Fernerer Aufenthalt in Baben . = |               |
| Die luftigen Weiber von Windfor |   |     | Rudtehr von Baben nach           | -             |
| Unruhen in Berlin               |   |     | Berlin                           | 360           |
| Erfolge ber Rur                 |   |     | Truppenübungen                   |               |
| Reise nach Gastein              |   |     | Der Bring Friedrich Karl und     |               |
| Bilsen                          |   | 341 | das britte Armeekorps            | 364           |
| Regensburg und Salzburg         |   | 342 | Das Diner ber Stanbe von Lebus = |               |
| Nach Gastein                    |   | 342 | Die großen Manover :             |               |
| Gemsjagben und Bergpartien .    |   |     | Boltsftimmung in Berlin . :      |               |
| Der Bafferfall                  |   |     | Beginn ber banifchen Frage :     |               |
| Befuch des Raifers Frang Jofeph |   |     | Brivatangelegenheiten :          |               |
| Reise nach Baben                |   |     | Ginmeihung von Ronige:           |               |
| Abreise aus Gastein             |   |     | Bufterhaufen                     | 370           |
| Unlagen                         |   |     |                                  | 875           |





# Piertes Buch.

Flügeladjutant vom Dienst in den gesunden Tagen des Königs Friedrich Wilhelm IV.







# 1. Per erste Pienst als Rügeladjutant bis Wai 1856.

Meine Ernennung zum Flügeladjutanten Seiner Wajestät des Königs überraschte mich im hohen Grade. Zugleich konnte ich mich der Ansicht nicht erwehren, daß ich gar nicht zu dieser Stellung geeignet sei. Da ich selbst empsindlich bin, so war ich sest davon überzeugt, daß ein Konslitt nicht lange werde auf sich warten lassen, der meine Stellung beim Könige unmöglich machen würde. Dazu kam das Vewußtsein von einem meiner Fehler, nämlich dem, daß ich zu wenig Wert auf Formen legte, meinem Außern zu wenig Sorgfalt zuwendete. Ich fühlte daher, daß ich nicht an einen Hof paßte, und glaubte, daß ich bald Anstoß erregen und mich unmöglich nachen müßte.

Vielleicht hat gerade diese Einsicht mich so lange an den Hof gefesselt. Denn ich nahm mir fest vor und habe es durchgeführt, mich immer nur so zu geben, wie ich din, fühle und denke, mir nie etwas zu vergeben und gefallen zu lassen, und jederzeit bereit zu sein, meine Entsernung vom Hofe zu beantragen. Dies fühlten am Hofe alle durch, und deshalb hielt man mich. Ich glaube, das ist in allen Berhältnissen gleich. Wer da stets bereit ist, seine Stellung aufzugeben, der steht fester, als wer krampshaft an seiner Stellung festhält.

Damals gab ich meiner Meinung meinem Bater gegenüber Ausdruck, indem ich ihm sagte, ich glaube nicht, daß es lange mit mir am Hofe gehen werde. Er gab mir recht.

Der König. Ich reiste mit ihm nach Berlin, statt allein nach Wien, und meldete mich beim Könige. Der Empfang, der mir vom Monarchen zuteil wurde, übertraf alle Erwartungen, die ich mir hätte machen können. Nachdem er einen Schrz gemacht hatte, indem er sich dahin äußerte,

Den König bewegte der Tod Raumers sehr, aber bald trat die Hindeldehsche Katastrophe wieder in den Bordergrund der ihn beschäftigenden Gedanken. Fast täglich und stündlich kam er darauf zurück, und jedesmal geriet er bei dem Gedanken daran in Aufregung.

Im April wurde eine Reise nach Nom geplant. Die Kritiker, die nichts gut fanden, was der König tat, hatten daran manches auszusehen. Ich war zur Begleitung bestimmt. Ich weiß nicht, warum die Reise aufgegeben ward. Es war nicht mehr davon die Rede.

### 2. Mai und Juni 1856.

### Die Reise nach Presben.

Im Frühjahr begleitete ich den König auf einer Reise nach Dresden, statt nach Rom. In der Regel begleiteten die Flügeladjutanten den König auf Reisen der Reihe nach, und der König band sich dabei gewöhnlich an das Dienstalter, vom ältesten angesangen dis zum jüngsten. Jedoch bestätigte er den begleitenden Adjutanten jedesmal noch ausdrücklich. Es war diesmal die Reihe am jüngsten, also ging ich mit. Eine Reise nach Tresden war im allgemeinen nicht sehr beneidet. Mir machte sie viel Freude.

Dagegen wurde eine Reise nach Hohenzollern später ins Werk gesett, und zu der Begleitung hierzu wollten viele fehr gern erwählt fein. Ich wußte gar nicht, warum die Reise nach Hohenzollern so angestrebt ward, die nach Dresden nicht. Da lachte General Gerlach und sagte, ich sei noch sehr naib. In Dresden erhielt man nämlich keinen Orden, denn die Monarden von Verlin und Dresden, eng befreundet und nahe verwandt, besuchten sich oft und hatten beschlossen, ihre Besuche als Familienbesuche anzusehen und keine Orden auszutauschen. Bei der Reise nach Hohenzollern wurden aber die Boje von Stuttgart und München besucht, und dort gab es Orden! Ich habe mich zu dieser Sobe nie aufschwingen können und eine derartige Ausnutzung des Dienstverhältnisses ebensowenig begriffen, wie den Wert von fremden Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, die man nach einem Diner von einem fremden Monarchen erhält, der danit lediglich seiner Hochachtung vor unserem Monarchen Ausdruck gibt und ihm vielleicht im nächsten Jahre im Kriege gegenübersteht, dem es jedenfalls ganz gleichgültig ift, wer der Adjutant ist, dem er seinen Orden verleiht.

In Dresden verlebte ich einige sehr gemütliche Tage am sächsischen Hofe. Die beiden Königinnen waren Zwillingsschwestern und einander

so ähnlich, daß ich einmal auf einem etwas trübe erleuchteten Korridor der Königin von Sachsen eine Meldung machte, welche ich auf Befehl des Königs unserer Königin machen sollte. Die beiden Königinnen waren an solche Berwechslungen gewöhnt. Sie liebten sich zärtlich, und die dadurch hervorgerusene Annäherung zwischen den beiden Gatten ward beseitigt durch viel übereinstimmung der Ansichten und gleiche geistige Bedeutung.

Das sächsische Königspaar kam dem unseren bis Riesa entgegen-Sobald unfer König den König Johann fah, rief er im sächsischen Dialekt: "Ei Herrjesses, Johann, wie geht's Dir?", und der Sachsenköng antwortete im Berliner Dialekt: "Juten Dag, Frite, wat machst'n Du?" Der König Johann, in seinem langen, grauen Bivilgehrock, mit der vernachlässigten Körperhaltung, hätte müssen von jedem, der ihn nicht kannte, für einen recht gemütlichen Aleinbürger gehalten werden. Seine Neigungen und Gewohnheiten waren auch höchst einfach, sein Umgang freundlich, herzlich und liebenswürdig, sein Wissen, sein Verstand und seine Menschenkenntnis ganz ungewöhnlich bedeutend. Sein Temperament war schr ruhig, und wenn er sich dadurch wesentlich von unserm Könige unterschied, so bagte er gerade deshalb zu diesem lebhaften Herrn, mit dem er vortrefflich umzugehen verstand. Alle Zärtlichkeit beider Monarchen hinderte sie nicht, sich einander gegenüberzustellen, wo die Bedürfnisse der Länder sich durchkreuzten. schwebte eine Eisenbahnfrage. Es war sehr unterhaltend zu sehen, wie sich die beiden Monarchen mit aller Liebe und Zärtlichkeit gegenseitig zu überreden suchten und keiner nachgab.

In Dresden lebte im Sommer der Bring Albrecht, Bruder des Königs, auf seinem Schloß Albrechtsberg mit seiner morganatischen Gemahlin, Gräfin Hohenau geb v. Rauch. Prinz Albrecht kam nach der Ankunft des Königs ins Schloß und ward empfangen. Dieser Pring ist vom ersten Augenblick an, wo ich ihm vorgestellt worden, bis an seinen Tod sehr gnädig und liebenswürdig gegen mich gewesen. Als er beim Könige gewesen war, kam er sogar in meine Stube und plauderte eine Weile mit mir. Ich hielt cs deshalb für schicklich, daß ich ihm auf Abrechtsberg meine Aufwartung machte, wenn ich Zeit dazu fände. Als daher den folgenden Morgen der König mich frei ließ, mir in Dresden anzusehen, was ich wollte, weil er keine Befehle für mich habe, bestellte ich mir einen Wagen, um diesen Besuch zu machen. Ich fuhr hinaus, ward vom Prinzen sehr freundlich empfangen und in seinem Schloß herumgeführt. Dem Könige erzählte ich, sobald ich Gelegenheit hatte, daß ich auf Albrechtsberg gewesen, und ihn unterhielt dies sehr, denn er interessierte sich sehr für alle Arten von Bauten. Ich mußte ihm das

ganze Schloß beschreiben, und er meinte schließlich, er hätte große Lust, es zu sehen, aber es kam nicht dazu.

Nach einem Erholungsausenthalt von einigen Tagen kehrte der König nach Charlottenburg zurück, wo sich der Stoff der Regierungsgeschäfte derartig angehäuft hatte, daß er in sciner poesiereichen Sprache sich äußerte: "Nach den schönen Tagen in Dresden kommt es mir vor, als geriete ich gerade in den Rachen des Löwen hinein."

Plökliches Unwohlsein des Königs im Mai 1856. In den Mai fiel dann ein Unwohlsein des Königs. Ich war nicht im Dienst, habe aber später genaueres erfahren. Abends beim Tee sprach die Königin von der Insel Bornholm. Der König, der diesen Abend etwas verstimmt schien, fragte, was das für eine Insel sei, er habe noch nie davon gehört. Alle Anwesenden erschraken, denn bei den weitumfassenden Kenntnissen des Königs war eine solche Außerung allerdings wunderbar. Als ihm die Rönigin Bescheid fagte, ftutte ber König die Stirn mit der Sand, seufzte und fagte: "Mein Kopf, mein Kopf!" Dann war er einfilbig bis aur Schlafenszeit. Als er sich zurückzog, klagte er zum Adjutanten wieder über seinen Kopf, wollte aber nicht, daß ein Arzt geholt werde. Eine Stunde später Klingelte der König und konnte sich dem Kammerdiener schwer verständlich machen. Es fehlten ihm Worte und Namen. Er sah entsetlich erhitzt aus. Der Kammerdiener erriet mehr, als daß er verstand, der König verlange nach einem Arzt. Der Adjutant vom Dienst sandte sogleich einen Wagen mit einem Lakaien von Charlottenburg nach Berlin, mit dem Befehl, den Leibarzt Prof. Schonlein mitzubringen. Dieser schickte jedoch den Wagen wieder fort, mit der Antwort, es sei morgen auch noch Zeit. Kutscher und Lakai aber fuhren sofort zum Leibarzt Dr. Grimm, der auch morgens 3 Uhr nach Charlottenburg kam. Mittlerweile hatten kühlende Umschläge um des Königs Ropf einige Beruhigung herbeigeführt, und die weitere Behandlung durch den Arzt brachte Besserung. Indessen blieb der König zu Bett und noch weiter in ärztlicher Behandlung.

Tags darauf wollte der König der Kaiserinmutter von Außland, seiner Schwester, nach Gumbinnen entgegenreisen. Zum Glück kam die Nachricht, daß die Kaiserin ihre Reise verschoben habe. Nach acht Tagen war der König wieder hergestellt. Im Publikum ward weiter nichts bekannt, als daß der König wegen eines Unwohlseins einige Tage das Zimmer gehütet habe.

Die Arzte berieten und verordneten eine totale Anderung der Lebensweise des Königs. Statt der bisher alljährlich gebrauchten Ostseebäder wurde eine Marienbader Brunnenkur an Ort und Stelle vorgeschrieben. Vorher aber war noch eine Anwesenheit der Kaiserinmutter von Rußland auf ihrer Durchreise nach Wildbad in Aussicht, während welcher der Kaiser Alexander II. nach Berlin kam, und dann fand die Reise nach Hohenzollern statt, von der ich oben gesprochen.

# Der Sof.

Bis zur Ankunft des ruffischen Sofes hatte ich genügend Beit und Gelegenheit gehabt, alle Personen an unserem Hofe kennen zu lernen.

über das Königspaar bleibt zu dem, was ich darüber schon früher geschrieben habe, noch zu ergänzen, daß bei aller gegenseitigen Zärtlichkeit und bei gegenseitiger Opferfreudigkeit und übereinstimmung in allen Hauptsachen beide Teile sich oft zu spät über die kleinen Alltäglichkeiten des Lebens, z. B. Essenszeiten, einzuladende Personen, Theaterbesuch usw., vereinbarten und darum oft den Hof so lange im Zweifel ließen, daß manchmal schließlich die Ausführung unmöglich wurde. Das kam daher, weil von beiden Seiten das Beltreben vorhanden war, das als Bunfch oder Befehl auszusprechen, was dem anderen Teil wohl angenehm sein möge. Nun ging es an ein gegenseitiges Ausfragen und Burudhalten mit den eignen Bunfchen, und wenn das nicht zum Biele führte, wurde Kammerdiener oder Kammerfrau ausgehorcht, was wohl anderseits gewünscht werde, und dann kam es wohl vor, daß die Dienerschaft nach ihren Wiinschen den Ausschlag gab, und beide Majestäten das taten, was ihnen unangenehm war. Stellt man dazu in Rechnung, daß der König keine Idee von Naum und Zeit hatte, sondern in der Genialität feines Gedankenfluges einen einmal gefaßten Gedanken gern im Augenblid ausgeführt sah, so kann man die Schwierigkeiten ermessen, welche infolgedessen dem Hofmarschall und dem Abjutanten erwuchsen, wenn alle vorher getroffenen, wohl vorbedachten Anordnungen zuweilen im letten Moment über den Haufen geworfen wurden.

Graf Reller. Der Hofmarschall Graf Reller überwand alle daraus entstehenden Schwierigkeiten mit einem Humor, der selten versagte. Er war ein ganz vortrefflicher lauterer Charakter, tüchtiger Geschäftsmann, der seine Überzeugung stets vertrat und deshalb zum Hofmann eigentlich nicht geboren war. Er widersprach dem König, wenn er es für recht hielt, rücksichs. Seben deshalb schätze ihn der König und behielt ihn auf diesem Platz, ließ es ihm auch dahingehen, wenn ihm die Geduld einmal riß und seine Entgegnungen nicht in die Hofformen ge-Neidet waren.

Auch der Behandlung der Hofgebräuche konnte Keller nicht diejenige Wichtigkeit beilegen, welche das Lebensziel anderer Hofmarschälle aus-

macht. Einst beschwerte sich ein Minister, daß er an der Tafel nicht den ihm zukommenden Platz erhalten habe. Graf Keller, der sich nicht anders hatte helsen können, weil im letzten Woment durch den König besohlene Gäste die ganze Taselordnung gestört hatten, antwortete ihm: "Sie haben recht. Aber ich dachte, Sie wären ein zu verständiger Wensch, als daß Sie auf so dummes Zeug, wie die Etikette, Wert legten. Da ich sehe, daß ich mich darin geirrt, bitte ich um Entschuldigung." Der König, dem nun der Winister die Klage vorbrachte, wollte sich totlachen und meinte, Keller habe recht.

Dagegen war Graf Keller unermüdlich in der Wahrung des Vorteils und der Würde des Königs. Die Verwaltung des Königlichen Hofftaats war unter ihm eine musterhafte. Der König hielt einen Hof, den man für verschwenderisch ansah. Er hatte täglich Gäste bei Tisch. Oft entwickelte sich von früh dis Wittag durch stündlich hinzugeladene Gäste eine Dinergesellschaft von über fünfzig Versonen, obgleich vielleicht früh 10 Uhr nur sieben Personen bestimmt waren, und Graf Keller machte auch dieses möglich. Dennoch kostete der Hofstaat des Königs weniger als der durch seine Einsachheit berühmte seines Baters, weil Keller eine so gute Kontrolle eingeführt hatte, daß Unterschleise saft zur Unmöglichkeit wurden, die unter Friedrich Wilhelm III. mehrsach vorgekonmen sein sollen.

Wo es galt, mit der eigenen Person einzutreten für den König und die Königin, da war Graf Keller immer bereit. Man konnte nicht genug von seiner Geistesgegenwart und seinem Wut erzählen, als im Jahre 1848 die Majestäten in Gesahr waren.

Es kam auch nicht selten vor, daß Keller anderer Ansicht war als der König, und dann versocht er seine Weinung, wenn es galt, Unrecht zu verhindern, Berleumdete in Schutz zu nehmen usw., ohne Kücksicht darauf, ob er deshalb seine Stellung verlieren werde. Der König aber schätzte seinen Widerspruch hoch und vertrug ihn deshalb. Es ist mehrere Wale vorgekommen, daß der König zur Königin sagte: "Sieh mal, Elise, der Keller wird so wütend, daß ihm daß Kinn zittert, da muß ich schon nachgeben." Dann lachten alle drei, und die Sache war ausgeglichen. Es ist dem Grasen Keller selbst von seinen Gegnern nie nachgesagt worden, daß er irgend etwas aus Kücksicht auf seinen persönlichen Vorteil gesagt, getan oder vorgeschlagen hätte, und er hatte Gegner genug, sowohl unter denen, die er kontrollierte, als auch unter denen, die gern seine Stelle eingenommen hätten oder denen seine Rechtschaffenheit sonst unbequen war.

Der Graf Keller leitete die Verwaltung durch Hofftaatssekretäre, von denen die meisten den Titel "Hofräte" hatten. Diese im Publikum

recht angesehenen Beamten waren durchweg ehrenwerte Leute. Sie gehörten aber nicht zur Gesellschaft und konnten nicht an der Tafel mit den Majestäten speisen. Bei großen Diners leiteten und beaufsichtigten sie stehend die Dienerschaft, zu der sie aber auch nicht gehörten. Ich erwähne bies nur, weil Schneiber\*) in seinen hinterlassenen Memoiren oft empfindlich über seine Zwitterstellung schreibt und doch keine bessere Stellung erhalten konnte, benn wenn er als ber jüngfte Hofrat zur Tafel gezogen worden wäre, dann hätten jene anderen Hofräte dies auch beanspruchen können. So kam es, daß dieser brave Mann bei seinen Borlesungen immer eine etwas peinliche Stellung hatte. König den Anfang der Vorlefung befahl, mußte sich Schneider an ein besonderes kleines Tischen setzen, auf das zwei Lichter gestellt waren. Ram die Zeit des Abendbrotes, dann wurde für Schneider in einer Bimmerede aufgetragen, und um ihm dies weniger empfindlich zu machen, setten sich dann Abjutant und Kainmerherr zu ihm. Übrigens war Schneider ein Ehrenmann, und wenn in der Presse über seine Memoiren übel geschrieben ist, weil daraus hervorgehe, er sei eine Bedientenseele gewesen, so ist zu bedenken, daß er sich aus der unteren Sphäre der vont Hofe abhängigen Familien emporgearbeitet hat und eine treue, ehrliche, brave, mutige, dem Könige auf Tod und Leben ergebene Seele war, die sich 1848 erprobt hat, was man nicht von allen fagen kann.

Gefolge der Königin. Die übrigen Zivilpersonen, die zum engeren Hofe gehörten, bildeten das Gesolge der Königin: Oberhofmeister Graf Dönhoff, alt, schwerhörig, zerstreut und bereits an den Augen schwach, ganz in seine formellen Pflichten vertiest, Kammerherr Graf Findenstein, schon alt, aber heiter, sehr kirchlich und ultrakonservativ in seinen politischen Gesinnungen, deren Orakel die Stahl-Gerlachsche Parole war, übrigens freundlich und wohlwollend, Kammerherr Freiherr v. Canit, klug, witzig und gewandt, serner die vier Hofdamen Gräfin Dönhoff, Gräfin Hanit, and Freiin v. Alvenstein Dönhoff, Gräfin Hanit, und Freiin v. Alvenstein Diese vier Tamen waren an Eigenschaften sehr verschieden und einander nur an vornehmen Gesinnungen und lauterem Lebenswandel gleich.

<sup>\*)</sup> Der hier erwähnte Hofrat Schneiber ift ber ehemalige Schauspieler Louis Schneiber, ber durch seine glühende Baterlandsliebe und seine selbst mit persönlichen Opfern bewährte Anhänglicheit an den König im Jahre 1848 seine hervorragende Stellung am Königlichen Theater verlor, darauf aber vom König zum Borleser gemacht wurde und später den Titel Hofrat erhielt. König Wilhelm behielt ihn in der gleichen Stellung und ernannte ihn 1865 zum Geheimen Hofrat. Er begleitete den König häusig und auch in den Feldzügen 1866 und 1870/71.

Gerlach. Das militärische Gefolge des Königs, welches persönlichen Dienst bei ihm tat, bestand aus dem diensttuenden Generaladjutanten, General v. Gerlach, und den Flügeladjutanten.

Ersterer war eine originelle Erscheinung. Er war älter als der König (im Kriege 1813 war er Adjutant bei Wüffling), geistreich, wizig, heiter und dadurch dem Könige sehr sympathisch. Er war dem Könige fo ergeben und anhänglich, daß er ohne ihn nicht leben konnte. Drei Tage nach der Beisetzung des Königs war Gerlach eine Leiche infolge innerer Aufregung. Er liebte das Neue und Vikante, behandelte alles gern in Unterhaltungsform und sprang willig auf einen anderen Gegenstand über, ehe der alte erledigt war. So war das Produkt nicht jelten ein unfertiges. Dabei liebte Gerlach widersinnige Behauptungen und wollte sich totlachen, wenn er jemanden dadurch erschreckte. Aber seine Stellung war zu einflufreich, als daß er dadurch nicht auch schaden konnte. Insbesondere hielten zuweilen fremde, in die Eigentümlichkeiten des Hofes nicht eingeweihte Personen solche Widersinnigkeiten für die wahre Ansicht des Generaladjutauten und brachten sie ins Publikum.

Dabei war Gerlach liebenswürdig und wohlwollend. Er hatte kein bestimmtes Dienstgebiet und keinen bestimmten Vortrag. Er wohnte aber fast immer da, wo der König wohnte, und konnte stets zu ihm. Meistens wohnte er dem Morgenkassee bei, den die beiden Majestäten zusammen einnahmen, und dabei besprach dann der König wohl alles mit ihm, was vorkan. Deshalb nannte sich Gerlach scherzhaft selbst den Kasseeminister und ward am ganzen Hose so genannt. Politisch teilte Gerlach vollkommen die Ansichten seines Bruders, des Präsidenten, der mit Stahl an der Spitze der Kreuzzeitungspartei stand, einer Partei, die eben wegen der Stellung des Generals die "kleine, aber einslußreiche Partei" genannt ward. Er war royalistischer als der König und harmonierte in der Politik mehr mit den Aufsassungen der Königin.

Diese Berschiedenheiten der politischen Ansichten schadeten aber dem guten Einvernehmen nicht. Der König schätzte die Offenheit des Widerspruchs Gerlachs, hörte ihn an und tat dann doch, was er für recht hielt. Die Königin vermied, Einsiuß auf die Politik auszuüben, denn sie hielt das für unweiblich. Sie hatte eine Ansicht, hielt aber damit zurück. Dabei war es komisch zu sehen, wie die beiden Wajestäten Zeitungen lasen, welche ihren Ansichten widersprachen. Der König las die "Kreuzzeitung" und ärgerte sich darüber, die Königin las die "Bossischen Sonnabend den "Kladderadatsch", den die Königin abscheulich fand.

Die Flügeladjutanten. Die Flügeladjutanten waren, als ich an den Hof kam: Oberst v. Alvensleben, nebenbei Oberstallmeister, der selten Dienst tat und bald Kommandant von Berlin wurde; Oberst v. Schlegell, der bald ein Regiment erhielt, Wajor v. Loën, Kittmeister Graf Bismarck, Rittmeister Graf v. der Gröben. Unsere Zahl schwolz also bald auf vier. Einsluß hatten wir alle nicht.

Die Kabinette. Die eigentlichen laufenden Geschäfte wurden durch den Bortragenden des Militär-Kabinetts, General v. Schöler, und den Geheimen Kadinettsrat Fllaire, Bortragenden des Zivil-Kadinetts, beim Könige erledigt. Der erstere war ein militärischer Bureaukrat, in "Bestimmungen" vertrocknet, ohne irgend eine politische Ansicht; der letztere war ein vortrefflicher Jurist, mit bedeutenden demokratischen, wenigstens adelsfeindlichen Tendenzen, aber von unüberwindlichem Gerechtigkeitsssinn beseelt.

Ihm zur Seite stand für finanzielle und für Fragen der Kunst und Wissenschaft Kabinettsrat v. Niebuhr, ein Mann von rechtschaffenen Absichten, aber von so lebhaftem, erregbarem Tenwerament und so voll Mißtrauen, daß er immer Ränke witterte und ihnen rechtzeitig zuvorkommen wollte, dadurch aber oft selbst der Känkeschnied wurde. Sein reicher Schatz von Kenntnissen war dem König angenehm. Aber sonst war seine Rähe kein Glück für einen Monarchen, dessen Lebhaftigkeit und leichte Erregbarkeit mehr der steten Beruhigung als der fortwährenden Aufregung bedurste, in die ihn Nieduhrs Wesen versetze.

Die wichtigsten Angelegenheiten trug der Ministerpräsident v. Manteuffel selbst vor, der fast täglich eine Stunde zum König kam, für spezielle Dinge wurden auch die anderen Fachminister zum unmittelbaren Bortrage zum König besohlen.

Die Kamarilla. In jener Zeit brachten regierungsseindliche Blätter oft Klagen über die einslußreiche Kamarilla, welche neben dem Ministerium am Hofe herrschte. Unter dieser Kamarilla hat man sich aber nichts Greisbares gedacht. Ich suchte sie, so lange ich am Hofe war, und habe sie nicht gesunden. Der Köng sprach mit vielen Leuten, er entschied aber im Einverständnis mit den Ministern, oder die lausenden Sachen, d. h. solche, zu deren Bortrage die Winistern, oder die lausenden Sachen, d. h. solche, zu deren Bortrage die Winister ihre Anwesenheit nicht nötig hielten, die sie also an die Kabinette sandten, auf Bortrag der Kabinettsräte. Sollte vielleicht Illaire zur Kamarilla gehört haben, der in seinen holitischen Ansichten auf dem Boden der Fortschrittspartei stand? Dann hätten fortschrittliche Blätter nicht über solche Kamarilla geklagt. Ich habe die Überzeugung gewonnen, daß die Kamarilla ein Hirngespinst der Opposition war, ein Gespenst, um den gegen den König persönlich gerich-

19

teten Widerstand dem königstreuen Preußenvolke mundgerccht zu machen, und es in den Glauben zu versetzen, der König regiere unfrei.

Außer den genannten Personen gehörten zum Hose noch andere, welche nicht durch den Dienst an denselben gebunden waren, aber doch in näherem Verkehr mit ihm standen.

Da seien zuerst diesenigen erwähnt, welche täglich gefragt wurden, ob sie zur Tasel kämen; sie hatten "bouche en cour".

Graf Dohna. Zu ihnen gehörte vor allem der Oberstkämmerer Feldmarschall Graf zu Dohna. Ich habe dieses würdigen Herrn schon früher einmal gedacht. In seiner Eigenschaft als Oberstkämmerer wachte er über die Ehre und Bürde des Königlichen Saufes und der Krone. Er folgte in solchen Fragen lediglich seiner überzeugung, ohne Rücksicht auf die Reigung des Königs und ohne Furcht vor dessen etwaigem Unwillen. Er kam natürlich selten in den Fall, dem Könige entgegen zu treten, denn dieser wollte nie Unrecht tun. Es konnte ein solcher Fall nur eintreten, wenn Dohna überzeugt war, der König sci falsch berichtet, und es war ihm dann um so schwerer gemacht, dem Könige entgegen zu treten, da der lettere sich seiner eigenen guten Absichten wohl bewuft war. In solchem seltenen Falle vernahm dann Dohna alle betreffenden Personen eigenhändig schriftlich und sette seine Ansicht ebenfalls schriftlich auf, worauf er sie mit großer Bedächtigkeit und Beitschweifigkeit dem Könige auseinandersette und mit einer Bestimmtheit auf seiner Ansicht beharrte, welche keinen Zweisel darüber aufkommen ließ, daß er seine Stellung im Berneinungsfalle aufzugeben entschlossen sei. Er machte den König oft entsetlich ungeduldig, aber derselbe hatte große Achtung vor ihm und gab ihm schlieglich inmer nach.

Trots seiner hohen Würde war Dohna immer freundlich und höflich gegen jedermann und versäumte nie, den letzten Leutnant mit den
Worten zu verabschieden: "Ich danke Ihnen verbindlichst!" Ich hatte
eine große Hochachtung vor dem felsensesten Charafter dieses alten Beteranen, und diese Hochachtung bewahrte mich auch davor, den schuldigen
Ernst nicht zu verlieren, wenn der Feldmarschall mit Konsequenz in
Fremdwörtern unglücklich war, von Brustaffektationen, von Expatriarchieren oder von der Oper Morpheuß sprach. Bei dem letzten Bersehen
tat mir der alte Herr sogar leid, denn ich ärgerte mich, daß andere
lächelten, und ich sagte ganz ernst: "Entschuldigen Euer Exzellenz, aber
ich glaube die Oper heißt Orpheuß." — "So?", sagte er, "also Orpheuß!
Ich danke Ihnen verbindlichst, Sie sind sehr gütig", und drückte mir
freundlich die Hand. Er lächelte nie und war immer ernst und bebeutungsvoll.

Alexander v. Humboldt. Bouche en cour hatten ferner die Bortragenden vom Militär- und Zivil-Kabinett an den Vortragstagen und täglich Alexander v. Humboldt. Er trug die Uniform eines Königlichen Kammerherrn, bezog ein Gehalt von sechstausend Talern aus den Privatmitteln des Köngs, hatte freie Disposition über Königliche Equipage und konnte zum Diner kommen wenn es ihm beliebte. Eine bestimmte amtliche Tätigkeit hatte er beim Könige nicht. Aber seine Berühmtheit und der leichte Zutritt, den er jum Könige fand, brachten es so mit sich, daß er der Mäcen für Wissenschaften geworden war. Was der König aus seinen Privatmitteln für die Wissenschaften tat, geschah lediglich nach Humboldts Anweisung. Auch auf die Verwendung von dazu bestimmten Staatsgeldern und auf die Anstellung höherer Gelehrten hatte Humboldts Wort einen großen Einfluß. dächtnis war trop des hohen Alters von achtundachtzig Jahren ungeschwächt. Aber diese bei seinen umfangreichen Kenntnissen sehr kostbare Eigenschaft verlor dadurch bedeutend an Wert, daß man daß, was er sagte, nie als den Ausspruch einer Autorität ansehen konnte. Könige sprach er nur das, was, wie er glaubte, dem Könige angenehm sein würde.

Was beim Könige das schlimmste an Humboldt war, das war seine Taktik, den König durch irgend eine Mitteilung, bei der Wahrheit und Dichtung gemischt war, in Harnisch zu versetzen, um dann, die Aufregung benutend, die Genehmigung zu dem zu erlangen, was humboldt durchsehen wollte. Ich war bald gezwungen, vom König herbeigerufen, einmal bei solcher Gelegenheit dem Neftor der Wissenschaften entgegenzutreten, als er, um dem König für Krupps Gußstahl Anteil zu erwecken, demselben meldete, die preußische Artillerie habe sich dauernd geweigert, den Bersuch zu machen, ein Geschütz von Krupp aus Gußstahl anfertigen zu lassen, und ich tat es, indem ich den König bat, bei der nächsten Spazierfahrt am Zeughause auszusteigen und die gezogenen Geschütze aus Krupps Fabrik daselbst stehen zu sehen, welche von der Artillerie-Prüfungs-Kommiffion versucht wurden. Gewöhnlich schlug Humboldt jeden Widerspruch durch Grobheit und Berufung auf seine eißene Autorität nieder; diesmal schwieg er.

Er war sehr eisersüchtig auf sein Ansehen in Sachen der Wissenschaft und sah jeden Gelehrten, der in die Nähe des Königs kam, mit mißgünstigen Augen an. Es gehörte zur Regel, daß Humboldt abends zum Tee kam, und er las dann, wenn keine größere Gesellschaft geladen war, irgend etwas Lehrreiches zwischen Tee und Abendbrot vor. Solche Abende gehörten zu den lehrreichsten und interessantesten, die ich in meinem Leben verbracht. Leider war die Stimme des Gelehrten eintönig, und es kam nicht selten vor, daß diejenigen, die sich nicht für die Wissenschaften interessierten, dabei sest einschließen. Solch ein Fall konnte den König unendlich erheitern. Humboldt aber nahm das sehr übel. Einem Flügeladjutanten begegnete dies auch einmal in Sanssouci, und als er bemerkte, daß Humboldt sich dadurch verletzt fühlte, sprach er ihm sein Bedauern aus, die belehrende Vorlesung verloren zu haben, aber er sei heute durch den Dienst sehr überanstrengt gewesen. Humboldt erbot sich, ihm das Versäumte persönlich noch einmal vorzulesen, worüber sich der Adjutant in der Hoffnung sehr erfreut zeigte, Humboldt werde das vergessen. Nun brauchte der alte Herr aber wenig Schlaf (vier bis sünf Stunden). Den solgenden Morgen um fünf Uhr trat Humboldt beim wißbegierigen Adjutanten ein, setze sich an das Bett des Protestierenden und wiederholte die Vorlesung bis halb sieben Uhr.

Sehr ärgerlich war Humboldt, wenn der König wünschte, daß jemand anders lese. Als es nun gar Negel geworden war, daß der Hofrat Schneider, der frühere Schauspieler, des Sonnabends humoristische Dinge lesen mußte, da kam Humboldt Sonnabends gar nicht mehr zum Tee und pslegte am Freitage mit einem bitteren Lächeln zu sagen: "Morgen komme ich nicht, da liest mein Kollege Schneider."

Humboldt war äußerst wizig, dabei immer boshaft und brachte durch seinen Witz den König und die ganze Gesellschaft oft so zum Lachen, daß des Lachens kein Aufhören war. Nur einer war ihm an Wit und im Wortstreit überlegen, und das war unter allen, die am Hofe verkehrten, vielleicht der, der sich am wenigsten mit Wissenschaften beschäftigte, nämlich Wrangel. Er war aber dabei so rücksichtslos und so beleidigend gegen Humboldt, daß dies jeden verlette, auch wenn darüber augenblicklich das Zwerchsell erschüttert ward. So sprach einmal Wrangel an der Tafel dem Könige von Smyrna, wandte sich plötzlich zu Humboldt und sagte: "Wie heißt doch der Fluß, an dem Smyrna liegt?" Humboldt bemerkte darauf, Smyrna liege an keinem Fluß, sondern am Meere. Da rief Brangel: "Daß Smyrna an einem Fluß liegt, weiß ich, wie der heißt, das muffen Sie wissen. Wozu sind Sie denn hier der Hofweise?" Er nannte ihn nur "Hofweisen", "Weltweisen" oder "alte Mumie". Sumboldt ärgerte sich, wenn er Wrangel sah und schwieg in der Regel ganz, so lange derselbe da war. Der König amüsierte sich über solche Feindschaften, wie zwischen Humboldt und Niebuhr, Schneider und Brangel. Auch Friedrich der Große foll es gern gesehen haben, wenn fich die Männer seiner nächsten Umgebung gegenseitig anfeindeten, weil er dadurch alles besser erfuhr.

Man hatte Humboldt im Verdacht, daß er seine Tätigkeit als Mäcen und seinen Ginfluß bei Begünstigung der Wissenschaften miß-

brauche, um sich zu bereichern. Dieser Verdacht war, so weit er Humboldt selbst betrifft, unbegründet. Aber er hatte einen Kammerdiener, der ihn völlig beherrschte und ausbeutete. Nur wer sich mit diesem Kammerdiener auf "guten Fuß" sette, wurde dem berühmten Gelehrten überhaupt angemeldet. Ehe ich noch alle diese Eigenschaften Humboldts kennen gelernt hatte, sagte mir einst der alte Herr, er wünsche meine nähere Bekanntschaft zu machen, ich möchte ihn doch besuchen. Es hätte mich erfreut, mit Humboldt in nähere Berührung zu kommen. Also ging ich bald zu ihm. Aber Senffert maß mich mißtrauisch von oben bis unten und fragte, was ich denn eigentlich wollte. Ich sagte ihm, daß Erzellenz mich zu sprechen wünsche, und gab ihm meine Karte, aber der Diener las sie achselzuckend und sagte, es werde wohl sehr schwer sein, daß ich angemeldet wurde. Ich ließ also dem Mann meine Karte und hatte meinen Besuch gemacht. Der Geheime Rämmerer Schöning (Schatullenkassierer des Königs) fragte mich, als er dies hörte, ob ich denn dem Senffert nicht die üblichen drei Laler gegeben, daß er mich anmelde. Dabei erzählte mir Schöning, der König habe ihm einmal befohlen, sich unter der Hand zu erkundigen, was sich wohl Humboldt zu Weihnachten wünsche, und Senffert habe auf Befragen geantwortet, eine neue Bettstelle tue dem alten Herrn dringend not. Es wurde also eine besonders raffiniert bequem konftruierte Bettstelle mit Sprungfedern usw. beschafft. Bum nächsten Beihnachten wünschte Senffert für seinen Herrn noch so eine Bettstelle. Da Humboldt nie verheiratet gewesen ist, so setzte der Wunsch nach einer zweiten Bettstelle in Erstaunen. Die erste hatte nämlich Seyffert für sich genommen, die zweite brauchte er für seine Fran. Humboldt blieb in der alten liegen.

Eine komische Angewohnheit Humboldts sei noch erwähnt. Er fing jede seiner Redensarten mit dem Wörtchen "davon" an; so z. B. sagte er bei dem oben erwähnten Gespräch mit Wrangel wegen Smyrna: "Davon, Euer Exzellenz, Smyrna liegt am Weere und an keinem Auk."

Steten Zutritt und häufigen Berkehr beim Könige hatten ferner die Generaladjutanten, welche in Berlin lebten, ohne den persönlichen Dienst zu haben. Das waren Nostik, der bekannte Abjutant Blüchers aus der Schlacht von Ligny, zu der Zeit, über die ich schreibe, eine vollständige Ruine, geistig wie körperlich, Neumann, früherer Chef des Militär-Kabinetts, eigentlich noch nominell erster Bortragender für militärische Angelegenheiten, der aber selten kam, weil er geistig und körperlich ebenfalls schon sehr abnahm, Graf v. der Gröben, der kommandierende General des Gardekorps, intimer Freund des Königs, der sich 1806 den Orden pour le merite verdient und fünfzig Jahre später noch eine so außerordentliche körperliche Rüstigkeit bewahrt hatte, daß die kräfen

tigsten Abjutanten es bei ihm nicht lange aushielten. Dagegen war er geistig nicht immer klar, für sich, seine Untergebenen und den König. Er sagte selbst, es gehe in seinem Kopse alles durcheinander. Er war durch und durch nobel denkend, wohlwossend gegen alle Menschen, sehr religiös und kirchlich und sehr selbstlos. Er hatte die komische Angewohnheit, alles "lieb, gut" zu nennen. Im Feldzug in Baden hatte er gesagt: "Geben Sie mir das liebe, gute Fernrohr, dannit ich den lieben, guten Feind ansehen kann." "Der liebe, gute Zwölspfünder", "der liebe, gute Rero", sind Ausdrücke, die er ebensalls gebraucht hat. Er hat noch sehr lange geleht. Nach dem Kriege von 1870/71 habe ich ihn noch einmal gesehen. Da nahm er mich bei beiden Händen und sagte: "Sie lieber, guter Prinz, Sie haben die lieben, guten Pariser so lieb und prächtig zusammengeschossen."

Willisen. Endlich ist als Generaladjutant der Herr v. Willisen noch zu nennen, der damals eine Division des dritten Armeckorps, mit dem Sit in Berlin, kommandierte. Es war ein sehr geistreicher, vielseitig gebildeter Mann und dieserhalb vom Könige geschätzt und geachtet. Leiber war sein Geist gar zu beweglich und in seinen Richtungen wechselnd. Er berührte sich dabei mit dem Geiste des Königlichen Herrn. Alle Augenblide brachte er eine neue Erfindung auf und suchte den König damit zu unterhalten. Der König ergriff das Neue stets mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit und betraute Willisen dann mit dessen Bervollkommnung und Durchführung. Wenn das Neue aber alt geworden, ehe es lebensfähig, dann beachtete es der König nicht mehr. Da kan zur rechten Beit Willisen wieder mit einer neuen Ersindung, die die alte in Schatten stellte, für welche lettere sich dann Willisen auch nicht mehr erwärmte, über Ränke oder ungeschickte Ausführungen klagend. So hat er nach und nach dem Könige das Reitspftem von Baucher, das Minie-Gewehr, die Amusetten (Infanteriekanonen), das nicchanische Pferd, auf dem man reiten lernen sollte, usw. vorgebracht. Er hatte viele Gegner in ber Armee, welche der Meinung waren, er bringe alle diese Dinge nur vor, um den König von seinem Geiste zu überzeugen und sich unentbehrlich zu machen.

Gewissermaßen zum Hose, wenigstens zu den häufig dort verkehrenden und in ihren Arcisen beim Könige geltenden Personen, gehörten weiter der Herr v. Olfers, Direktor der Wuseen, Mäcen für Künste, d. h. Walerei und Bildhauerkunst, der Graf Redern, früher Theaterintendant, Mäcen für Musik, deshalb auch "Musikgraf" genannt, und endlich der stets liebenswürdige, freundliche und wohlwollende Geh. Oberbaurat Stüler, des Königs Autorität und rechte Hand in architektonischen Fragen.

# Lebensweise des Konigs.

Des Königs Tag in dieser Umgebung war folgendermaßen eingeteilt (ich spreche von solchen Tagen, die regelmäßig verliesen, ohne Festlichkeiten, Besuche, militärische Tätigkeit usw.):

Morgens um sieben Uhr ließ sich der König wecken. Zwischen halb acht und acht Uhr kant er zum Kaffee zur Königin. Beim Kaffee fand sich Gerlach ein, und holte sich der Hofmarschall Graf Reller, oder in dessen Bertretung der Adjutant, die Beschle für die Einteilung des Tages, das Diner, die einzuladenden Personen usw. Gewöhnlich um neun Uhr, manchmal um halb zehn Uhr, begannen die regelmäßigen Arbeiten mit dem Zivil- und Militär-Rabinett, dem Ministerpräsidenten, oder anderen aum Vortrage bestellten Ministern oder Personlichkeiten. Diese Arbeiten durften nur dann vom Adjutanten vom Dienst durch irgend eine Meldung unterbrochen werden, wenn Außergewöhnliches zu melden war. Nur um elf Uhr ging der Adjutant herein und meldete die Militärpersonen an, die persönliche Meldungen zu machen hatten. Der König kam dann heraus, nahm die Meldungen entgegen, während die vortragenden Herren im Arbeitszimmer seine Rudfehr erwarteten. Dann vollendete er die Arbeit mit denselben. In dieser Zeit wurden die hauptsächlichsten und wichtigften Regierungsgeschäfte erledigt.

Selten war der König viel vor drei Uhr damit fertig. Denn so schnell er auch faste und arbeitete, so hatte er doch, da er sich für alles interessierte, immer so viele Einzelheiten, nach denen er fragte, daß die Erledigung des Geschäfts nicht sehr schnell vonstatten ging. Der König ah gern um drei Uhr zu Mittag. Da es aber seiner Gesundheit dringend geboten war, bor dem Effen einen Spaziergang zu machen, so wurde auch oft das Mittagessen um vier Uhr bestellt, wenn vorauszusehen war, daß die Borträge lange dauerten. Nach den Borträgen ging er im Garten spazieren, wobei der Adjutant ihn begleitete. Das Mittagessen dauerte eine Stunde. Der König trank gern ein Glas Champagner. Das goß er ins Wasserglas und mischte es mit Wasser. Was er dann abtrant, füllte er mit Waffer nach. Obgleich somit der König mittags nicht mehr als ein Glas Bein trank, war er doch stets nach dem Essen ganz besonders gut aufgelegt, und da er dann von Wit sprudelte und dabei leicht erhitzt aussah, so verleitete er die, welche nicht gesehen hatten, was er getrunken, zu dem Glauben, daß er zu viel Wein getrunken habe. Ich habe mir nur so erklären können, wie über einen so überaus mäßigen Mann im Bolke das Gerücht verbreitet sein konnte, er sei dem Trunk ergeben. Er war eben dem Einfluß seiner Nerven ganz unterworfen. Ich habe es erlebt, wie er durch eine einzige Tasse Bouillon aus dem Justande der größten Erschlaffung und Teilnahmlosigkeit in den der größten Heiterkeit, Lebhaftigkeit und des sprudelnden Wiges versetzt worden ist.

Nachdem er bei Tasel die lebhastesten und heitersten Tischgespräche geführt hatte, unterhielt er sich nach dem Diner noch stehend gewöhnlich eine Stunde mit den einzelnen Personen. Hierbei sprach er meistens auch wichtige Gegenstände mit solchen ab, die zu diesem Zweck geladen waren. Die Stabsofsiziere, die sich um els Uhr gemeldet hatten, wurden gewöhnlich zur Tasel gezogen, und bei derselben sprach er dann über ihre Truppen, Garnisonen usw.

Wenn die Dinergesellschaft entlassen war, also um fünf oder sechs, zog sich der König in sein Kabinett zurück und arbeitete entweder allein, oder er hatte jemanden zum Vortrage bestellt. Es war dies auch die gewöhnliche Zeit für den Ministerpräsidenten, wenn derselbe nicht des Morgens schon dagewesen war. Es kam auch vor, daß einige der Kunstmäcene Vortrag hielten. Wenn der König allein arbeitete, so konnte der Flügeladjutant vom Dienst gewärtig sein, gerusen zu werden, um eingegangene Depeschen vorzulesen oder Verichte usw. Bei solcher Gelegenheit habe ich den weitumfassenden Geist des Königs kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Denn während ich ihm Depeschen vorlaß, schrieb er immer Briese. Wanchmal unterbrach er mich durch Fragen, welche bewiesen, daß er dem Vorgelesenen genau gesolgt war. Die Depeschen waren immer Verichte von auswärtigen Gesandten.

Ilm halb neun Uhr ward der Tee bei der Königin serviert. Vorher ging der König im Garten spazieren. Nur im Hochsommer, wenn es noch hell war, durfte ihn bei der Abendpromenade der Adjutant begleiten. War es dunkel, dann ging der König allein und wollte mit zeinen Gedanken allein sein. Es kam auch vor, daß er nach dem Abendbrot noch spazieren ging. Das waren jene Promenaden, auf denen er manchmal im Dunkeln an einen Baum anstieß und sich verletzte, oder, weil er die Losung und Parole vergessen hatte, von Posten oder Patrouillen angehalten wurde, die ihn im Finstern nicht erkannten. Damit solches nicht vorkomme, wurde er vom Offizier der Wache, einigen Patrouillen, dem Adjutanten vom Dienst und den Kammerdienern beobachtet. Wenn er das bemerkte, machte er sich zuweilen den Spaß, sich vor dieser Schar von Versolgern zu verstecken, gewöhnlich aber war er sehr ungehalten, daß er nicht einmal in seinem eigenen Garten allein spazieren gehen dürfe.

Eines Tages hatte er im Charlottenburger Garten wieder seine Berfolger beobachtet und besahl mir, als er zurücksehrte, in sehr ärgerlicher Stimmung, ich solle veranlassen, daß eine derartige Beobachtung seiner Ausgänge unterbleibe. Es sei ganz unmöglich, daß sich ein Königsmörder in den von Posten gespickten Garten schleiche. "übrigens", setzte

er hinzu, "wenn ich nicht mehr frei spazieren gehen kann, mag ich auch nicht mehr leben." Ich bemerkte ihm, daß die Beobachtung seiner Person nicht auß Besorgnis vor Königsmördern geschehe, sondern um ihn vor Festnahme zu bewahren, wenn er Losung und Parole vergessen, wo er dann, nachdem er sich warm promeniert, ins Schilderhaus gesperrt, heftigen Erkältungen ausgesetzt sei.

Da lachte der König herzlich und erzählte mir, wie ihm das schon vorgekommen sei. Der betreffende Posten, an einem wenig beleuchteten Ort aufgestellt, habe ihn angerusen, im Schildereiben nicht erkannt und, als er die Losung nicht gewußt, ins Schilderhaus gesperrt, nachdem er auf die Äußerung: "Ich bin ja der König!" erwidert hatte: "Das kann ein jeder sagen!" Auf weitere Widerrede hatte der Posten gedroht, ihm das Bajonett durch den Leib zu stoßen, und der König mußte im Schilderhaus, mit dem Gesicht nach der Kückvand, eine halbe Stunde stehen, der Posten mit gesältem Bajonett davor, dis Ablösung kam. Der König setze hinzu, er kenne die Instruktion und die Gewissenhaftigkeit seiner Soldaten viel zu gut, also habe er sich weiter nicht widersett.

Ein andermal hatte ihn ein Soldat arretiert, um ihn nach der Wache zu führen. Bei einer Laterne erkannte der Soldat den König, präsentierte und sagte: "Kann passieren!"

Als der alte Wrangel von den Abendpromenaden des Königs hörte, setzte er sich eines Abends im Schneegestöber auf seinen Schimmel und ritt nach Charlottenburg, die Posten zu revidieren. Er richtete seine Revision so ein, daß er dem König begegnete. Den folgenden Morgen hatte er in Berlin ein gnädiges Billett vom König, zu dem ein Schimmel aus dem Königlichen Stall vor der Tür stand, "um dem anderen Schimmel bei den nächtlichen Kitten zu helsen".

Der König befahl mir nun, bei der Wache anzuordnen, daß die Beobachtungen seiner Promenaden so eingerichtet würden, daß er es wenigstens nicht merke, denn es störe ihn in seinen Gedanken, wenn er sich beobachtet sehe.

Den folgenden Abend war es sehr trübe und dunkel. Sobald der Kammerdiener gemeldet hatte, der König sei im Garten, brachen auf allen Wegen die wohlgeordneten Schleichpatrouillen aus dem Wachtlokal heraus. Der wachthabende Offizier tat, als ob er spazieren ginge und wählte die große Hauptallee. Er sah eine gebückte, auf den Stock gestützte Gestalt auf sich zugehen und hörte sie husten. Auf: "Halt! Wer da!" antwortete eine tiese, heisere Stimme: "Gut Freund!" Darauf sagte der Offizier: "Sind Sie der alte Invalide, der heute die Wache am Mausoleum hatte?", und setzte auf das "Ja" hinzu: "Na, dann gehen Sie nach Hausel!" Vergeblich suchten nun Offizier und Patrouillen nach dem

König. Ms der Offizier abends dem Könige den Bachtrapport übergab, sagte letzterer zur Königin: "Sieh mal, Elise, diesen jungen Mann an. Sagt mir eben vor einer halben Stunde, ich sei ein alter Invalide."

Punkt neun Uhr mußte nämlich der Difizier der Bache dem Könige den Rapport überreichen. Dies geschah auch in den größten Gesellschaften. Hies geschah auch in den größten Gesellschaften. Hierbei unterhielt sich der König sehr leutselig über seine Familie mit ihm und schloß diesen militärischen Akt gewöhnlich mit den Borten: "Run nehmen Sie sich ein Stühlchen und setzen Sie sich!", worauf der Offizier an der Gesellschaft teilnahm. Für die jungen Offiziere war es daher eine große Auszeichnung, beim König auf Bache zu ziehen.

Das Zusammensein des Abends dauerte gewöhnlich bis in die elfte Stunde, worauf fich der König zurudzog. Bahrend der Abendgesellichaft, wenn nämlich feine große Gejellichaft geladen war, pflegte der König zu zeichnen, besonders während vorgelesen wurde. Seine Zeichenmaterialien lagen auf einem großen Reigbrett, auf dem das Zeichenpapier ausgespannt war. Riemand fah, was der König zeichnete. Selten brachte er einen Entwurf zu einem Bau jum Boricein. Die meisten Beichnungen aber verschwanden ungesehen. Fama, die wohlwollende Göttin, war bei der Hand, die Kammerdiener zu verleumden, sie verkauften des Königs Zeichnungen für hohes Geld. Als aber der König gestorben war, übergaben die Kammerdiener alle die Zeichnungen des Königs, nach Jahrgängen wohlgeordnet, bis einschließlich der kleinsten, der Königin-Witwe, welche die vollendeisten Zeichnungen später aussuchte und photographisch vervielfältigen ließ. Zeder von uns aus der Umgebung des Königs erhielt dann ein solches kostbares Album zum Geschenk. Wan sieht, wie vorsichtig üble Nachrede über Personen des Hofes aufzunehmen ist. Diese Kammerdiener waren von beispielloser Treue und Anhänglichkeit an den König, der ihnen auch unbegrenztes Bertrauen zuwandte. Nicht nur, daß Kammerdiener und Leibjäger immer Gold bei sich haben und dem Könige lose in alle Taschen steden mußten (es mußte in jeder Tasche immer ein Friedrichsd'or sein, für den Fall, daß der König ein Almosen gabe), er siegelte auch nie einen Brief, sondern gab seine genausten eigenhändigen Privatbriefe dem Kainmerdiener, um sie draußen zu siegeln, da dem König der Geruch verbrannten Siegellacks zuwider war. Ich bin fest überzeugt, daß nie ein Kammerdiener des Königs Migbrauch getrieben mit dem Bertrauen, das er in ihre Ehrlichkeit setzte. Sie hatten es auch nicht nötig, denn abgesehen davon, daß sie ein hohes Gehalt bezogen, schenkte ihnen der König auch immer Geld, wenn sie es brauchten und darum baten. Dem einen hat er ein reizendes Landhaus geschenkt und mehrere Male für 20 000 Taler abgekauft und wieder geschenkt.

Richts kam der Berehrung gleich, von der die Kammerdiener und

Leibjäger gegen den König beseelt waren. Sein kleinster Bunsch war im Augenblid erfüllt, man möchte sagen, in dem er ihn dachte. Sehr komisch war die Etikette unter der Dienerschaft, von ihr stets weit strenger aufrecht erhalten, als vom Zeremonienmeister unter den Gästen einer Galatasel. Ich kam einnal dazu, wie der Kammerdiener vom Dienst sehr erzürnt war über die Abwesenheit des Leibjägers vom Dienst und ries: "Wer, um alles in der Welt, frage ich, soll nun diese Stiesel des Königs aus diesen Hosen herausknöpfen, damit sie geputzt werden?" Ich bemerkte, da stehe ja der Hossiger; aber der war nicht vornehm genug dazu, und der Kammerdiener selbst war zu vornehm, um die Stiesel anzusassen. Erst als ich mich erbot, es zu tun, schämte sich der Kammerdiener und tat es.

Es gab viele Rangklassen unter der Dienerschaft, die sich gegenseitig mit Geringschäung bezw. Neid ansahen. Kammerdiener, Leibziger, Hossäuger, Leiblakaien, Hossauen, Schloßdiener (vulgo Hausknechte) und endlich Lohnlakaien. Letztere waren Lohndiener der Stadt, die bei großen Festen gemietet und in Livree gesteckt waren. Es dauerte lange, ehe ich mich in ihren Würden und Abzeichen orientierte. Bei der weiblichen Dienerschaft Ihrer Majestät der Königin ist mir dies nie gelungen, da ich sie selten sah. Nur weiß ich, daß ich es nicht begreisen konnte, wie einmal eine Witwe als Jungser angestellt ward, und daß es allgemeine Heiterkeit erregte, daß der Wohr sich gerade die Silberwäscherin zur Frau wählte.

Bocheneinteilung. Nach dieser Abschweifung zur Dienerschaft will ich fortfahren, das Bild von der täglichen Beschäftigung und dem Leben des Königs zu vervollständigen, indem ich zur Einteilung in die Tage der Woche übergehe. Am Montag war Vortrag des Zivil-Kabinetts, am Dienstag des Militär-Rabinetts und des Polizeipräsidenten, am Mittwoch Bivil-Kabinett, am Donnerstag Militär-Kabinett und Kriegsminister, am Sonnabend, dem fogenannten großen Bortragstage, tam bon neun bis elf das Zivil-Kabinett, von elf Uhr ab das Militär-Kabinett. Der Freitag wurde der freie Tag genannt, an welchem keines der Kabinette Bortrag hielt, und auf den außer dem Generalintendanten der Schauspiele und dem Polizeipräsidenten alle Extraordinaria bestellt wurden. Dadurch gestaltete sich dieser freie Tag für den König zumeist zum arbeitsvollsten. Abends nach dem Mittagessen war kein regelmäßiger Vortrag, wohl aber mählte der Ministerpräsident zumeist diese Stunde, und dann bestellte der König zu dieser Zeit gern die Mäcene, wie Olfers, Redern, Stüler, die dazu vorher zu Tisch eingeladen wurden. Humboldt kam nie zum Bortrag ins Kabinett, sondern brachte seine Anliegen bei Tisch oder beim Tee vor.

Sonntags nahm der König keine Weldungen an, keine ber regelmäßigen Borträge. Er ging jeden Sonntag pünktlich in die Kirche, empfing nach dem Gottesvienst den betreffenden Geistlichen und erledigte auch die die Kirche betressienst den Begierungsgeschäfte. Da er aber für alle außergewöhnlich zu erledigenden Borkommnisse auch am Sonntag arbeitete, übrigens Sonntag nachmittags auch die Mäcene der Künste empfing, so war auch der Sonntag kein Tag der Erholung für ihn.

Die Einteilung der Zeit des Königs, wie ich sie beschrieben, soll bei Friedrich Wilhelm III. genau dieselbe gewesen sein. Derselbe soll aber zu allem weniger Zeit gebraucht haben, einesteils, weil er noch mit keiner konstitutionellen Regierungsmaschine zu arbeiten hatte, andernteils, weil sich dieser Monarch nicht so wie sein Sohn für alle Einzelheiten interessierte. Diese Einteilung galt für diejenige Beit, in der alles seinen ruhigen Gang ging, und feine großen Feste, Paraden, Exerzitien, Manöver oder fremder Besuch usw. die Zeit des Königs noch mehr in Anspruch nahmen. Und dennoch sieht man daraus, daß der König eigentlich von früh bis abends in seinem Beruf anstrengend beschäftigt mar, denn selbst zu Tische und nach Tische sprach er mit Leuten, die er behufs seiner Pflichten als Monarch sprechen wollte oder mußte. Er ruhte nie. Die absolute Ruhe, das dolce far niente, dem sich andere Sterbliche zuweilen bei einer Zigarre hingeben, kannte er nicht. Er brauchte fie auch nicht, denn er hatte Freude an seinen Regierungsgeschäften, und alles, was geschah, gereichte ihm zur Unterhaltung, denn er kannte alles und nahm an allem teil. Deshalb ging er auch sehr selten ins Theater. Wenn er aber einmal dahin ging, dann wollte er auch herzlich lachen, und darum hatte er auch, der geistreiche, gelehrte und wissenschaftliche König die größte Freude an burlesken Wipen. Das lepte Stück, das er vor seiner Erkrankung gesehen hat, "die Dienstboten", erheiterte ihn noch Jahre nachher durch das Andenken daran.

Waren große Festlichkeiten (dem Könige immer eine große Last), militärische Besichtigungen, Manöver und Paraden, dann war seine Zeit ganz entsetzlich besetzt. Besonders war dies aber der Fall, wenn fremde Herrschaften zum Besuch waren, und der König den liebenswürdigen Wirtspielen mußte. Solch ein fremder Besuch griff ihn daher ungewöhnlich an und war die größte Strapaze für ihn, so daß er manchmal erleichtert aufatmete, wenn selbst geliebte Berwandte abreisten.

Königin Elisabeth. Wir sehen, daß der Verkehr des Königs mit der Königin im Laufe des Tages auf die Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, Abend) und auf die Teegesellschaft beschränkt blieb. Bei den wichtigsten Entscheidungen war die Königin fern. Sie wußte meist gar nichts davon.

Wenn sie daher auch nicht grundsätzlich einen Einsluß auf die Politik vermieden hätte, so würde sie doch durch den ganzen Gang der Regierungsmaschine daran verhindert gewesen sein. Es erwieß sich somit das allgemein verdreitete und früher auch von mir geglaubte Gerücht, die Königin habe einen bedeutenden Einsluß auf die Regierungshandlungen des Königs, als eine Ieere Ersindung. Sie war nichts und wollte nichts anderes sein, als seine Frau, im guten edeln deutschen Sinne des Worts. Und das war sie. Sie liebte den König, wie nur die verliedteste Braut ihren Bräutigam lieben kann, sie lebte nur für ihn und in ihm, und ihr ganzes Sinnen und Trachten war auf ihn gerichtet. Sie war Ieutselig, wohlwollend und konnte jedem vergeben, der ihr Unrecht getan hatte. Niemals im Leben vergab sie aber jemandem, der sich gegen den König vergessen hatte.

Im ganzen Lande war damals der Glaube verbreitet, die Königin sei im geheimen katholisch geblieben, habe auch noch einen versteckten katholischen Kaplan. Wer das nicht glaubte, beschuldigte sie mindestens der katholischen Neigungen. Wie ward ich auch hierin eines besseren belehrt! Der katholische Kaplan muß wie der Nibelungen-Siegfried eine Tarnkappe gehabt haben, denn gesehen hat ihn niemand am Hofe, und was die religiösen Neigungen anbetrifft, so ward ich bald inne, daß der König in seinen kirchlichen Auffassungen und seinem Streben nach einer bischöflichen Kirchenverfassung, nach dem Muster der englischen, dem Katholischen Kultus weit näher stand als die Königin. Ich mußte auch, was im Lande wenig bekannt war, am Hofe erfahren, daß fie gar nicht vor der Vermählung zur protestantischen Kirche übergetreten war. Der damalige Kronpring hat dadurch die Ungufriedenheit seines Vaters erregt, daß er ihm gesagt hatte, er wille keine Frau, die ohne überzeugung den Glauben wechsele. So ist damals eine katholische Kronprinzessin aus München nach Berlin gekommen. Sie ist ein und ein halbes Jahr katholisch geblieben und hat fid bei Strauf in den Grundsätzen der protestantischen Kirche unterrichtet und die Gegenbeweise ihres katholischen Geiftlichen angehört. Eines Tages verlangte sie nach dem Abendmahl unter beiderlei Gestalt, und der übertritt vollzog sich ohne viel Aushebens in aller Stille. Der katholische Geistliche ward entlassen. Ich sollte später noch Gelegenheit genug haben, mich davon zu überzeugen, eine wie feste Protestantin die Königin geworden war.

Ich habe mich oft darüber gewundert, woher es wohl gekommen sein mag, daß diese vortreffliche Königin, eine der vollendetsten Frauen, die je gelebt haben, nicht nur so unpopulär war, sondern auch, so lange der König regierte, verleumdet und gehaßt wurde.

Daß man die zum Ratholizismus hinneigenden firchlichen Ideen des

Königs ihrem Einfluß zuschrieb, ist erklärlich, da sie früher katholisch war. Warum man aber sonst im größeren Publikum eine Abneigung gegen eine Frau hatte, deren einziger Lebenszweck das Wohl ihres Wannes und Linderung der Not Armer durch Wohlkätigkeit war, ist schwer erklärlich.

Sie war eine bescheidene Natur. Der Grundzug ihres Wesens waren Wahrheit und Natürlichseit. Dazu kam eine Art von Schüchternheit, welche es ihr schwer machte, in sehr großen Gesellschaften ihrer hohen Stellung gemäß aufzutreten. Allgemeine Redensarten zu machen, Tausenden von Menschen, einem nach dem andern, angenehme, oberslächliche Dinge zu sagen, die Unterhaltung als Selbstzweck, das alles widerstrebte ihrer Natur als eine Komödie, die sie verachtete. Wer ihr noch fremd war, den konnte sie mit ihren schönen großen Augen wie ein scheues Reh lange schweigend ansehen, und dann gewann sie den Ausdruck, als ob sie scheu und böse sei. Es dauerte oft Wonate, dis sie mit einem Neuling am Hose unbefangen zu sprechen imstande war. Da mag wohl mancher, den sie selten oder nur einmal sah, sich verletzt gefühlt haben, weil er mehr Hulb, mehr Redensarten erwartete.

Ihre Sittenreinheit war bekannt. Weniger bekannt war, daß sie trothem über die Menschen im allgemeinen sehr nachsichtig urteilte, denn sie hatte in ihrer eigenen Familie schon vor der Vermählung genug erlebt, und der König sprach in ihrer Gegenwart bei seiner Lebhaftigkeit über alles, was vorkam, so ungeschminkt, daß sie weit davon entsernt war, zu glauben, auß der Welt könne je ein Himmel voll Engel gemacht werden. Aber bei ihrer Sittenreinheit und dem in der Öffentlichkeit zurüchaltenden strengen Ausdruck ihres Gesichts fühlte sich mancher bei schlechtem Gewissen vorwurfsvoll getrossen und mag deßhalb auch eine Abneigung gegen sie verspürt haben. Nur so kann ich wir die Abneigung erklären, die in weiten Kreisen gegen sie vorhanden war. Erst als der König erkrankt war, und allmählich bekannt wurde, mit welcher Singabe und Ausopferung sie ihn Tag und Nacht durch mehr als drei Jahre hindurch dis dur Erschöpfung ihrer Kräfte gepslegt hatte, erst da ist die öffentliche Weinung zu ihren Gunsten eines besseren belehrt worden.

Allmählich mag auch ihr in der Stille wirksamer Wohltätigkeitssinn bekannt geworden sein. — Der Umfang, in dem sie Almosen spendete, im Bergleich zu dem, was sie einnahm, übersteigt allerdings alles, was wohl je ein dem Samaritertum zugewendetes Gemüt getan hat. So lange der König lebte, gab sie so ziemlich alles, was sie einnahm, für Arme hin, denn für ihre Toilette sorgte der König durch Geschenke, und sonst hatte sie keine anderen Ausgaben, als etwa das Gehalt der Kammerfrauen und die Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsangebinde innerhalb der Königlichen Familie. Als sie aber Witwe geworden war, betrugen ihre Einnahmen

etwas über 40 000 Gulden aus Bayern und 150 000 Taler jährliche Witwendotation. Davon mußte sie ihren ganzen Hofftaat usw. bestreiten. Sie richtete fogleich, damit die Armen nicht weniger als früher erhielten, ihr Leben so ein, daß es nur 100 000 Taler koftete. Aus Bayern bezog fie nichts, sondern wies alles, was fie von dort beziehen sollte, für Unterstützungen in ihrem Heimatlande an. Die 50 000 Taler, die ihr von der Witwendotation übrig blieben, verwandte sie zu Unterstützungen in Preußen. Somit hatte sie sich derart beschränkt, daß die Hälfte ihres Einkommens den Armen zugewendet wurde. Da es ihr sehr schwer war, irgend eine Bitte abzuschlagen, so kam es vor, daß auch diese Summe nicht reichte. Kam dann die Kammerfrau mit der Meldung, die Königin müsse notwendig ein neues Rleid haben, während zu einem Bittgesuch die erbetenen fündundzwanzig Taler fehlten, da hat wohl manchmal die Königin ber Kammerfrau gesagt, das alte Kleid könne wohl noch einmal geslickt werden, und sie könne die fündundzwanzig Taler statt zur Toilette, für diesen Armen besser verwenden. Und dann ging sie zuweilen in einem Anzuge, der nichts weniger als königlich war, alle Vorstellungen darüber mit der Bemerkung abweisend, daß es bei einer Witwe ganz gleichgültig fei, während vielleicht die berücksichtigte Bittstellerin eine jener unverschämten "verschämten Armen" war, die sich besser kleidete als die Königin und für die erhaltene Sunımc ein neues Kleid von Seide kaufte.

Aleinlichfeiten. Bei einem so vortrefflichen Königspaare hätte man meinen sollen, mußte das Leben des Hofes in einem ewigen Frieden berlaufen. Dem war aber durchaus nicht immer so. Die Menschen scheinen ein gewisses Mag von Streit zu ihrer Gesundheit nötig zu haben, und wenn es auch nur ist, um sich zu vertragen, nachdem man sich die nötige Aufregung verschafft hatte. Kam daher nichts Besonderes vor, so entstand gewiß irgend ein Streit, wozu die Veranlassung vom Zaune gerissen ward, und mir kamen dabei manchmal ganz nebelhafte Erinnerungen aus der Kinderstube. Da wurde einmal eine cause célèbre daraus gemacht, wer wohl ein Licht aus Versehen ausgeblasen habe (was der König des Geruchs wegen nicht liebte). Der Streit wurde so heftig, daß ich schließlich sagte, ich sei's gewesen, obgleich ich gar nicht in der Nähe war. Königin drohte mir lachend. Den andern Tag bekannte sich die schuldige Hofdame, weil sie Gewissensbisse hatte, reumütig bei der Königin als Täterin, unter Tränen! Da sagte die Königin ärgerlich: "Wachen Sie doch nicht foldes Aufheben von einer Kleinigkeit, ich hab's ja gesehen, daß Sie's waren." So etwas wäre nicht der Rede wert, wenn daraus nicht hervorginge, daß bei einem minder vortrefflichen Berrscherpaare solche Aleinigkeiten große Wirkungen haben können, und daß Ereignisse, wie sie

Scribe in seinem "Glas Wasser" auf die Bühne gebracht, an anderen Höfen möglich wären.

Es gehört ein bedeutender Charafter für die Monarchen dazu, um durch ihre Umgebungen nicht verdorben zu werden. Die stete Abhängigkeit von dem Monarchen, die stete Psischt, für dessen Wohl zu sorgen, setzt aber auch die Charafterstärke eines jeden einzelnen am Hose sehr auf die Prode, daß er sein eigenes Sclost nicht verliere und wenn auch das Wohl, so doch nicht die Gunstbezeugung dieses Wonarchen zu seinem einzigen Lebenszweck mache. Wer diese Prode nicht bestanden, der weiß nicht, wie groß die Versuchung ist, und der urteile nicht vorschnell zu hart über eine am Hose alt gewordene Persönlichseit, die vielleicht als Hosschanze lächerlich geworden.

So kamen Nänke vor, in Ermangelung anderen Stoffes, weil Graf Keller an der Warschallstafel keinen Kuchen hatte auftragen lassen, und dergleichen mehr.

Anfangs staunte ich darüber, später lachte ich nur.

Intrigen ernsterer Art aber fanden in mir einen ernsten Gegner. So wurde einmal eine Verschwörung gemacht, um den vortrefflichen Grafen Keller aus seinem Amte zu entfernen. Man benutte dazu eine Beit, in der der König eine Meinungsverschiedenheit mit Keller hatte. Der König wollte nämlich die im Bau begriffene, jest vollendete Orangerie oberhalb Bornstedt durch einen bei der historischen Windmühle über die Chaussee führenden Biadutt mit Sanssouci verbinden. Graf Reller erklärte sich dagegen, weil das so bescheiden gebaute Schloß von Sanssouci zu einem Anhängsel der großartigen Orangerie geworden wäre, und er erklärte dem Könige rund heraus, er habe dazu gar nicht das hiftorische Recht. Sanssouci sei eine Schöpfung des großen Friedrich und müsse als solde eine selbständige Schöpfung bleiben, und er (Keller) werde nie die Hand dazu bieten, sie zu einem Anhängsel einer Schöpfung Friedrich Wilhelms IV. herabzudrücken. Der König war dadurch verstimmt gegen Keller, dessen Gegner den Moment für gekommen hickten, um ihn zu stürzen. Eine Flut von inhaltlosen Anklagen ergoß sich gegen ihn. Das Königspaar merkte die Absicht und wurde wieder besser gestimmt gegen Keller. In der Sanssouci-Frage gab der König nach, und im übrigen blieb alles beim alten. Kein Bunder, daß der König, der solche Erfahrungen oft genug gemacht haben mochte, umsomehr an den Männern seiner Umgebung sesthielt, je mehr sie angeseindet wurden.

## 3. Sommer und Herbst 1856.

# Surfilice Besuche in Berlin.

Exerzitien. Im April und Mai fanden die regelmäßigen Paraden und Truppenbesichtigungen statt, welche der König beim Gardekorps wie alle Jahre mit großer Pflichttreue abhielt. Es gehörte für ihn große Pflichttreue dazu; denn diese alljährlichen übungen mit neuen Rekruten usw., welche im günstigsten Falle in jedem Jahre genau dasselbe brachten wie im vergangenen, hatten für ihn lange schon den Reiz der Neuheit verloren. Sein lebhafter Geift interessierte sich aber nur für das Neue, oder das täglich und jährlich besser Werbende. Er konnte eine großartige, schöne architektonische Leistung, auch wenn sie Jahre zu ihrer Vollendung brauchte, täglich mit der größten Anteilnahme während ihres Entstehens und ihrer Bollendung verfolgen, wenn sie dann fertig war, konnte er sie dann und wann einmal ansehen, aber lebhafte Teilnahme wandte er dann einem neuen Gegenstande zu. Nun gar diese jährlich wiederkehrenden Evolutionen, und bei verschiedenen Regimentern täglich die Wiederholung derselben Bewegungen! Für ihn, der Freude an Ideen, Planen und genialen Gedanken hatte, nicht aber an der Rähigkeit der Ausführung und an derjenigen langwierigen und langweiligen Beschäftigung, in der die Arbeit der Erhaltung der Schlagfähigkeit des Heeres im Frieden besteht. Er erkannte die Notwendigkeit dieser Arbeit, er wußte, daß sie erlahmt und schlechter getan wird, wenn der Monarch kein Interesse dafür zeigt, und deshalb hielt er alle Besichtigungen ab. Er war zu kurzsichtig, um die kleinen Unterschiede zu sehen und zu rügen, und so kam ihm ein Regimentsexerzieren wie das andere vor. Dazu kam, daß ihm, der nie ein besonderer Reiter gewesen war, das Reiten beim zunehmenden Alter schon recht lästig fiel.

Leider konnte es öffentlich nicht ganz verborgen bleiben, wie wenig der König diese Vorstellungen liebte, die doch das Resultat einer anstrengenden einjährigen Arbeit waren. Bei einem zweistündigen Vorexerzieren eines Infanterie-Regiments ritt er umher, bis er unter den Zuschauern den einen oder den anderen fand, mit dem er ein ihn anregendes Gespräch anknüpfen konnte. Dann ließ er Excrzieren Exerzieren sein, bis er die Trommeln der entwickelten Truppe zur Attack schlagen hörte. Dann galoppierte er schnell bis vor die Witte.

Froh über das Ende des Exerzierens, freute er sich vornehmlich über den Parademarsch, der so nahe an ihm vorbeikam, daß er alles sehen konnte. So kam es, daß er viel Parademärsche besahl und lediglich hierbei etwas zu kritisieren fand, und die weitere Folge war, daß unter keinem Wonarchen solcher Wert auf den Parademarsch gelegt worden ist, wie unter ihm, dem ärgsten Feinde des Paradedrillens, dem geistvollen Kriegsherrn, der bei dem Antritt seiner Regierung so viel Schwung und geistige Regsamkeit in die Armee gebracht hatte.

Die Exeraitien der Ravallerie erfreuten ihn mehr, weil sie kürzer, schneller und lebhafter verliefen. Aber er war sich bewußt, über die Kavallerie nur ein beschränktes Urteil zu haben, und sprach es noch weniger aus. Recht bedenklich war der Moment der Attacke der Ravallerie. Der König ritt einige hundert Schritt voraus, etwas abseits des Flügels über Wind. Sobald Marsch! Marsch! kommandiert ward, wandte er sein Pferd auf das Regiment zu und geriet dadurch in Gefahr, von dem Flügel der attackierenden Truppe, deren Pferde nicht zu halten waren, oder gar von einem durchgehenden Zuschauer, deren Zahl sehr groß war, überritten zu werden. Da drängten wir Adjutanten die den König gefährdenden Reiter seitwärts und ritten so manchen willenlosen Reiter an, ehe er den König umritt. Wenn der Knäuel recht wirr gewesen war, lachte der König am meisten und erzählte wohl gar von jenem sächsischen Regimentskommandeur, der seinen Reitern, die den König fast umgeritten hätten, zurief: "Ihr verfluchten Rerls, habt Ihr denn Guern himmelfadermentsten König nicht gesehen?"

Am Schluß jedes Exerzierens lobte der König gar zu überschwenglich. Tadel hörte ich nie von ihm. Einen guten Eindruck machte das auf die Dauer nicht auf die Truppen. Sie fühlten durch, daß der König ihnen keine Aufmarksamkeit geschenkt hatte.

Der russische Besuch. Gegen Ende des Monats Mai kam endlich die verwitwete Kaiserin von Rußland, Schwester des Königs, und wenige Tage darauf auch der Kaiser Alexander II. an den preußischen Hof, der bereits von Charlottenburg nach Sanssouci verlegt war.

Die Kaiserin von Rußland, welche eine Kur in Wildbad brauchen wollte und sich auf der Hinreise einige Wochen in Sanksouci aushielt, war im Grunde eine wohlwollende preußische Prinzessin. Seit dem entsetzlichen Aufstande von 1825 in Petersburg litt sie an einem nervösen Littern und war vom Kaiser Nicolauß sehr verwöhnt, der ihren leisesten Wunsch erfüllte, um ihre Nerven zu beruhigen. Der Sohn verwöhnte die Mutter womöglich noch mehr, als es der Gemahl getan hatte, und so kam es, daß sie im Inlande wie im Auslande nur befahl.

Der ritterliche Bruder, König Friedrich Wilhelm IV., tat alles, was die Schwester wünschte, die bei ihm zu Gaste war. Sie kam also nach Sanssouci und besahl, im linken Flügel des Schlosses zu wohnen. Er

wurde ihr eingeräumt. Wo sonst das Königspaar Tee trank, da war der Salon der Raiserin, wo der König Ministerrat abzuhalten und zu arbeiten pflegte, da schlief die Raijerin. Der König behielt ein einziges Bimmer für sich, in dem er schlief und seine Regierungsgeschäfte erledigte. Der Königin ging es nicht beiser. Der Flügeladjutant vom Dienst mußte seinen Dienstaufenthaltsort an die Kammerfrau der Kaiserin abgeben und durfte auf die Befehle seines Königs im Freien warten und nag werden, wenn es regnete. Einen Salon hatten unsere Majestäten eigentlich nicht mehr, denn der mittlere Marmorjaal in Sanssouci war Durchgang zum Salon der Raiferin. Diese aber befahl jeden Mittag und jeden Abend, in welcher Gesellschaft fie sein wollte, und wenn fie einmal die Rönigin, bei der sie zu Gafte war, nicht zum Diner befohlen hatte, bann hätte diese in ihrem Schlafzimmer zu Mittag effen muffen. Die Raiserin bachte sich gar nichts dabei, denn sie war seit dreißig Jahren daran gewöhnt, nicht danach zu fragen, mas außerhalb der Räume vorging, in denen sie war.

Sie bestrebte sich sogar, freundlich zu sein. Sie war schon sehr geschwächt in ihrem Augenlicht, wollte das aber nicht zeigen, und es wurde geheim gehalten. Sie sah daher von den Menschen nur einen schwachen schattenhaften Umriß. Es kam vor, daß sie ganz nahe vor jemand hintrat, ihn anblickte und dann fragte: "Wer ist daß, was stellt man hier vor, wie kommt man hierher?"

In der ganzen Zeit, in der sie in Sanksouci war, einige Wochen lang, konnte die Königin ihren gesellschaftlichen Verpslichtungen nicht nachkommen, sondern konnte nur die Personen sehen, die die Kaiserin befahl. Als Kaiser Alexander ankam, wohnte dieser auch in Sanksouci und zwar unten in den sogenannten "neuen Kammern", und die Hosdamen der Königin mußten ihre Zimmer für den Kaiser und die Hosdamen der Kaiserin hergeben.

Es sanden die großen Frühjahrsparaden vor dem Kaiser Alexander statt, auch kam sein Ulanen-Regiment nach Berlin, dessen Chef er war. Er sah es exerzieren, und es ward verabredet, daß er dazu gleichzeitig mit dem Könige nach dem Exerzierplage sahren werde. Als aber unser König ersuhr, daß der russische Kaiser ihm dieses Regiment vorzuezerzieren die Absicht habe, da ließ er sich im letzten Woment entschuldigen, er sei unwohl. Ich war erschrocken (ich hatte den Dienst) und eilte zum König, nach seinem Besinden zu fragen. Aber der König lachte und sagte mir, der Kaiser huste und sei zarter Gesundheit. Er fürchte, es könne demselben schaden, wenn er ein Regiment kommandieren wolle, deshalb habe er sich krank gestellt. So zart war die Rücksicht, die der König auf seinen Ressen nahm.

Erzherzog Maximilian von Sterreich. Im Juni machte der König seine Reise nach Hohenzollern und besuchte dabei die Höse von Stuttgart und München. Ich begleitete den König nicht auf dieser Reise.

Ende Juni tam ein Besuch an unsern Hof, der mich deshalb besonders berührte, weil ich zu dem Herrn zur Dienstleiftung kommandiert ward. Es war dies der Erzherzog Maximilian von Österreich, der spätere unglückliche Raifer von Meriko, Bruder des Raifers Frang Sofeph von Sfterreich. Diefer junge Berr tam aus Paris, wo er dem Kaiser Napoleon seine Auswartung gemacht hatte. Es war der erste Besuch, den ein Mitglied irgend einer der alten Dynastien am Hofe Louis Napoleons erwies, und dieser hatte den Erzherzog mit allen benkbaren Aufmerksamkeiten überschüttet. Es war dem schlauen Kaifer gelungen, den jungen, poetischen, phantasiereichen, erfahrungsarmen Erzherzog so zu bestricken, daß derselbe den neuen Franzosenkaiser und die schöne Kaiserin Eugenie geradezu vergötterte. In seinem Gefolge war Graf Mensborff, der spätere Ministerpräsident, ein Kapitän zur See und ein Diplomat für etwaige Unterhandlungen, Baron de Pont. Letterer schwärmte mir auch von der "Gnade" des Raisers Napoleon gegen den Erzherzog vor. Als er so weit ging, entzückt zu sein darüber, daß der Erzherzog schon früh den Kaffee bei den Kaiserlichen Majestäten in Paris habe nehmen muffen, da rif mir die Geduld, und ich sagte ihm: "Da müßte ja aber auch diesem Aventurier ein Donnerwetter auf den Kopf fahren, wenn er einen Erzherzog aus dem alten Habsburgischen Hause nicht gut behandeln wollte, der ihm die Ehre seines Besuchs antut." Der kleine Baron de Pont erschrak gewaltig über diesen meinen wenig diplomatischen Bornesausbruch.

Als der Erzherzog nach seinem dreitägigen Aufenthalt abgereist war, fragte mich die Königin Elisabeth, ob ich auch bemerkte, daß ihr Nesse so entzückt von Napoleon sei. Ich erzählte ihr meine Unterredung mit dem kleinen Diplomaten. "O weh", sagte die Königin, "das wird man Ihnen in Wien sehr übelnehmen. Ich sage Ihnen, die Berehrung meines Nessen für diesen Napoleon grenzt ans Fabelhaste. Er hat mir gesagt: »Ma tante, ce n'est pas une admiration que j'ai pour cet homme, c'est un culte«. Mir ist ganz unheimlich dabei geworden. Wer weiß, wozu dieser Wensch meinen Nessen noch verseitet, der ein solcher Phantast ist." Wie richtig ahnte die klarsehende Königin!

Der Johanniter-Orden. Unmittelbar nach der Abreise des Erzherzogs mußte ich bei einem Kapitel des Johanniter-Ordens das Protofoll führen, da ich den Sekretär dieses Ordens, Grasen Bismarck-Bohlen, zu vertreten aufgefordert war, so lange er auf Urlaub ging. In dieser Funktion blieb ich auch das nächste Jahr, auch bearbeitete ich beide Jahre die Geschäfte des

Ordens. Graf Bismard, der sich schwer mit dem Herrenmeister, Prinzen Carl von Preußen, einigen konnte, hatte nicht übel Lust, mir dieses Schrenamt ganz und gar zu übertragen, da ich die Geschäfte mit dem Prinzen glatt erledigte. Aber ich verspürte dazu keine Lust. Dennoch hat der Einblick in das Getriebe des Johanniter-Ordens im hohen Grade meine Teilnahme erweckt.

Der Plan des Königs, aus diesem Orden, der seit der Ginziehung der Güter desfelben im Anfange des Jahrhunderts lediglich ein Schmucftuck wie jedes andere geworden war, wieder einen Ritterorden, d. h. eine geschlossene Korporation zu machen, war zwar nicht ganz in der romantischen Beise durchzuführen gewesen, in der sie der König gedacht hatte, aber sie hat in anderer Richtung doch jo nükliche Früchte getragen, daß sie vielsach die Erwartungen des Königs übertraf. Der Orden wurde von jett ab nicht mehr als Auszeichnung für Berdienste oder aus bloger Königlicher Gnade verliehen, sondern wer in den Orden als Ritter aufgenommen werden wollte, mußte sich jest dazu melden, und sein Gesuch wird bom Rittertag, dem ein Kommendator der Provinz vorsteht, und vom Kapitel, den vereinigten Kommendatoren, geprüft. Wird das Gesuch genehmigt, dann kann er als Ritter den Orden tragen. Daß er dann ein nicht unbedeutendes Eintrittsgeld und einen jährlichen Beitrag zu zahlen hatte, verbreitete vielfach den Glauben, man könne sich jett den Orden "kaufen", und sette zu Anfang den Orden etwas in der öffentlichen Meinung herab. Das wurde aber schnell anders. Wer sich mit der geringsten Andeutung davon, daß er den Orden "kaufen" wolle, um den Eintritt bewarb, der wurde bestimmt vom Kapitel abgewiesen.

Auf der anderen Seite machte die nügliche Berwendung der einlaufenden Gelder bald einen vortrefflichen Eindruck im Lande. Allenthalben entstanden Krankenhäuser, wo Arme unentgeltlich Pflege fanden, und das große, über ihrem Eingang prangende Johanniterkreuz hatte einen guten Namen.

Es soll nicht bestritten werden, daß manche, die sich zu dem Eintritt in den Orden drängten, lediglich in ihm ein Toilettenstück haben wollten, um sich damit zu schmücken und dieserhalb Eintrittsgeld und Beiträge zahlten. Wenn somit die Eitelkeit der Menschen ausgebeutet wurde, so haftete wenigstens Segen an dieser Ausbeutung, denn viele Tausende von Leidenden fanden dadurch jährlich Linderung. Es gab Schwärmer für die neue Einrichtung, die ihr ganze Kapitalien, ja ganze Vermögen schenkten oder vermachten, andere Schenkungen folgten aus Eitelkeit, Häuser wurden zu Johanniterhospitalen geschenkt, Arzte meldeten sich, die Krankenpslege freiwillig zu übernehmen u. s. f. f. Es war deshalb eine Freude, in dieser Tätigkeit mitzuwirken.

Aber es war nicht leicht, den Prinzen Carl bei einer statutenmäßigen Behandlung der Seschäfte sestzuhalten. Seit seiner Jugend war er an den Absolutismus gewöhnt. Die Einführung von Bersassungen hielt er für einen Schwindel. Seine Ideen waren lediglich absolutistische geblieben, und er glaubte als Herrenmeister des Johanniter-Ordens ebenso gebieten zu können, wie als kommandierender General eines Armeekorps. Nun hatte aber der König dem Orden eine Bersassung gegeben, wonach die Genossenschen und das Kapitel bestimmte Beschlüsse zu sassen hatten. Wenn nun die Ansicht des Prinzen diese Beschlüsse nicht billigte, dann war es sehr schwerz, ihn davon zu überzeugen, daß er sich fügen müsse, solange die Beschlüsse sich noch den Grenzen der betressenden Rechte hielten. Vismarck war ihm in solchen Fällen wohl oft zu schroff oder zu pedantisch entgegengetreten, statt allmählich die Ideen zu entwickeln, welche der neuen Einrichtung zugrunde liegen.

In einem solchen Falle, den ich mit dem Prinzen erlebte, war das Ende fehr komifch. Der Fürst Büdler - Mustau, in der literarischen und vornehmen Welt allgemein bekannt, Shren-Ritter des Johanniter-Ordens seit undenklichen Zeiten, wünschte durch den Ritterschlag Rechtsritter zu werden und hatte dieserhalb dem Prinzen geschrieben, der ohne zu bedenken, daß dazu ein Beschluß der Genossenschaft und des Rapitels gehörte, ihn aufgefordert hatte, zum Ritterschlage nach Berlin zu kommen. Ich erwirkte vom Prinzen den Befehl, die Sache der Genossenschaft vorzulegen, die sie ablehnte. Der Prinz war in großer Berlegenheit darüber und beauftragte mich, den Kürsten zu bescheiden. Das tat ich, so höflich und objektiv wie möglich. Der Fürst, auf das Unangenehmste berührt, verklagte mich beim Prinzen und zwar in Ausdrücken, welche für diesen wenig verbindlich waren. Jest geriet auch der Prinz in Aufregung, und zwar zuerst gegen mich, der ihm diese Geschichte "eingerührt" habe. Ich sette ihm auseinander, daß er und ich lediglich dies gang falsch angebrachte Gesuch des Fürsten in die richtige Form gebracht, und daß es unerhört sei, wenn letterer dem Bringen für seinen guten Willen einen unverbindlichen Brief schriebe. Bom Prinzen aufgefordert, ihm diese unangenchme Sache in Ordnung zu bringen, setzte ich ihm einen Brief an den Fürsten Rückler als Antwort auf, den er unterschrieb. Auf seine Klage gegen mich erhielt nun also der Fürst einen von meiner Hand geschriebenen, vom Prinzen Carl unterschriebenen zurechtweisenden Brief als Antwort. Seit dieser Zeit grußte mich der alte Fürst immer mit einer gewissen Achtung, wenn er mir begegnete. Es gibt eben Leute, die ihre Achtung lediglich nach dem Ginfluß bemessen, den sie beim andern vermuten.

# Babereise nach Marienbab.

Bald nach dem Kapitel des Johanniter-Ordens reifte der König nach Marienbad, um dort die ihm von den Ärzten verordnete Brunnenkur zu gebrauchen. Der Major v. Loën und ich begleiteten ihn. Die Königin fuhr bis Teplit mit, wo fie die ihr von den Arzten verordneten Bader gebrauchen sollte. Auf dem Hinwege stieg das sächsische Königspaar in Dresden in den Extrazug und begleitete das unfrige, um an der ihrem Sommeraufenthalte Pillnit zunächst liegenden Station auszusteigen. Da unser König inkognito reiste, war der König von Sachsen auch mit seinem langen, grauen Zivilgehrod angetan. Ms sid, die vier Majestäten an der Station trennen jollten, an der die sächsischen Wagen harrten, fanden die Herrichaften, daß sie sich noch viel zu erzählen hatten, und die fächsischen Majestäten fuhren noch eine Station weiter. Dort waren keine königlichen Wagen, und der König Johann stieg aus, nahm seine Königin Amalie an den Arm, und so wanderten sie selbander einen Fußweg durch das Getreide ohne Lakaien oder sonstige Begleitung, dem weitergebenden Buge noch mit den Tajchentüchern nachwinkend.

Von Teplit, wo der König einen Tag blieb, wurde zu Wagen über Karlsbad nach Marienbad gefahren. Ich hatte den Dienst und saß neben dem Könige. Solch eine Reise im Wagen war immer voll von den buntesten Wechselfällen und deshalb im hohen Grade anregend und belehrend. Der König hatte das Talent, allen Dingen die freundlichste Seite abzugewinnen. Deshalb ereigneten sich auch für ihn die meisten komischen Dinge. Es war aber für den Begleiter nicht immer leicht, den schicklichen Ernst zu bewahren, z. B. wenn ein Schulmeister an der Spitze einer Kinderschar eine ebenso lange als langweilige Rede hielt, die der König gutmütig und geduldig mit anhörte, die ein Esel auf dem nahen Felde laut schrie, und der König dann leise dem Adjutanten ins Ohr sagte: "Stille, stille, immer hübsch einer nach dem andern."

Oder wenn ein Bürgermeister den König anredete und stotternd sagte: "Im Auftrage von Hunderten bin ich gekommen, Eure Majestät zu begrüßen, ich begrüße Eure Majestät im Auftrage von Tausenden . . ., von Hillionen", und der König ihn unterbrach mit den Worten: "Na dann grüßen Sie sie alle wieder von mir, aber wenn ich bitten darf, jeden einzeln."

Es sei noch ein Zug des gutmütigen Humors des Königs erwähnt, den mir General v. Neumann erzählte. Ein Schulmeister hatte den König mit einem selbstgedichteten Liede durch die Schulfinder gelangweilt. Dann hatte er um Erlaubnis gebeten, das Gedicht dem König überreichen zu dürsen, holte es aus der Brusttasche des neuen Fracks, und der König

gab es an General v. Neumann mit den vielen Papieren und Bittichristen, die bei solchen Reisen in den Bagen gegeben werden. Abends meldet Reumann dem Könige, daß der Schulmeister statt eines Liedes die unbezahlte Rechnung über den neuen Frack aus der Brusttaiche gezogen, in die sie der Schneider gesteckt, und dem Könige gegeben hatte. "Hören Sie mal, Reumann", sagte der König, "da habe ich aber Pech! Denn nun bleibt mir nichts anderes übrig, als die Rechnung zu bezahlen." Und er besahl es.

Ganz ohne empfindliche Unbequemlichkeiten war die Stre, neben dem Könige zu sitzen, nicht immer. Der König benutzte die Zeit, um unterwegs Kenntnis von den eingegangenen Tepeschen zu nehmen, die ihm der Adjutant vom Dienst vorlesen mußte. War es schon an sich nicht leicht, im offenen, schüttelnden Neisewagen laut vorzulesen, so vermehrte sich diese Schwierigkeit außerordentlich, wenn die Sonne auf das Papier brannte, dieses hell erleuchtete und die Augen blendete. Manchmal ward mir so schwarz dabei vor den Augen, daß ich glaubte, ich sei blind geworden.

In **R**arlsbad ward eine Stunde Aufenthalt gemacht, um dort die Porzellanfabrit zu sehen. Beim Gafthof, in dem der König abstieg, standen eine Menge Herren mit weißer Kravatte, lauter Preußen, welche dem Könige durch ihre Anwesenheit ihre Berehrung bezeugen wollten. An ihrer Spike war Minister v. Uhden und Präsident Graf Ritt. berg. Der König mar zulest, ermüdet von der Fahrt in der heißen Sonne auf staubiger Straße, kurz vor Karlsbad eingeschlafen gewesen. Jett hielt der Bagen, der König sah eine Menge bekannter Gesichter, sprang aus dem Bagen und ging in das für ihn bereite Zimmer des Gasthofs. Ich folgte ihm, und als die Tür hinter uns zu war, bedeutete er mich, daß er zu ermüdet sei, um jest jemand sprechen zu konnen. Ich ging hinaus und fagte dem Minifter Uhden, Seine Majeftat fei fehr ermudet, ich wüßte nicht, ob er die Herren werde begrüßen konnen, aber der Minister möchte die Güte haben, mir zu sagen, wer da sei, damit ich dem Könige nachher die Herren melden könne. Ich schrieb mir die Ramen alle auf, um fie wenigftens fpater bem Konige melden zu konnen. Roch war ich damit nicht fertig, als mich der Kammerdiener zum Könige rief. Der König war wie umgewandelt, fragte, wer da sei, und als ich ihm die Namen vorlas, sagte er, das sei ja prächtig, die Herren möchten alle in sein Zimmer kommen. Ich führte sie herein, und der König unterhielt sich mit jedem einzelnen auf das liebenswürdigste. Nachher erfuhr ich, daß der Kammerdiener nur eine Tasse Bouillon präsentiert hatte, welche die Nerven des Königs völlig erfrischte.

So ein Monarch ist auch auf Reisen übel daran. Wer von einer längeren Fahrt im Gasthofe aussteigt, der sehnt sich nach mindestens einer

Biertelstunde Ruhe, bis die Nerven das stunden- und tagelange Schütteln des Wagens ein wenig vergessen haben, und bis das Summen und Poltern im Kopfe aufgehört hat, das noch eine Weile nach der Fahrt nachtönt. Ein Wonarch kann in dem Woment, in dem jeder andere der Ruhe am meisten bedarf, nicht auf Ruhe rechnen. Da ist immer großer Empfang. Alles lauscht nach seinem Wunde, und der Augenblick der größten Ermüdung ist gerade der, in dem er die Worte am meisten auf die Wagschale legen, die Gedanken am meisten zusammen haben muß.

In Marienbad war wieder Empfang. Auch war daselbst die Großberzogin-Mutter von Wecklenburg, welche mit dem Könige in einem Hause wohnte und alle Wahlzeiten mit ihm teilte. Diese Schwester des Königs war eine sehr ruhige, verständige und praktische Frau, lachte gern, wie der König selbst, kurz eine Vadegesellschaft, wie geschaffen für den König.

Des Königs Tag wurde derart eingeteilt, daß er um fünf Uhr aufstehen und zum Brunnen gehen mußte. Nach einer bestimmten Anzahl Becher des gesürchteten Kreuzbrunnen mußte er eine große einstündige Promenade machen, durste dann sein erstes Frühltück einnehmen. Zwischen Frühltück und Wittag durste er die notwendigsten Regierungsgeschäfte erledigen, jedoch sollte alles Aufschiebbare auf später zurückgelegt, alles Aufregende vermieden werden. Nach Tisch war Bewegung verordnet, wie überhaupt der König niöglichst viel gehen und in der freien Lust sein sollte. Schlasen sollte er am Tage nicht, daher sollte er unterhalten, aber nie erregt werden. Die Ärzte setzen auf diesen letzteren Punkt keinen geringeren Trumpf, als daß bei einer Erregung während des Gebrauchs des Marienbader Brunnens den König ein Schlagansall tressen konne. Abends um neun Uhr sollte der König zu Bett gehen.

Die genaue Befolgung der diätetischen Vorschriften ward uns beiden Flügeladzutanten auf die Seele gebunden.

Das war eine schwere Aufgabe für uns. Denn wie sollte eine Aufregung vermieden werden, wenn ihm die laufenden Geschäfte vorgelegt wurden, bei ihm, der bei allen Dingen in die kleinsten Einzelheiten ging? Wie sollte man ihn unterhalten und doch die Grenze innehalten, daß er nicht erregt werde, er, der so an Erregungen gewöhnt war, daß er vor Langeweile einschlief, wenn die gewohnten Erregungen ausblieben? Wie sollte man ihn an genaue Einhaltung der Tageszeiten binden, ihn, der sich nie an die Zeit band, der ein König war, dem man gehorchen mußte, wenn er besahl? Zuweilen, wenn man an die Zeit erinnerte, zu Bett zu gehen, erhielt man die Antwort: "Ach, machen Sie sich nicht lächerlich!"

Wir taten alles Mögliche, um unserer Pflicht nachzukommen, die wir als eine heilige ansahen, eine Pflicht auch gegen das Vaterland, dem wir den Wonarchen zu erhalten hatten.

Die Kabinette waren mitgegangen. Illaire an der Spipe des Zivil-

Kabinetts, mit seinem ruhigen Wesen, regte den König nicht auf. An Schölers Stelle, der beurlaubt war, vertrat Oberst v. Manteuffel das Militär-Kadinett. Dieser geistreiche Wann war in diesem Geschäft noch neu, und daher konnte nicht all und jede Erregung vermieden werden. Zur Gesellschaft und zur geistigen Würze während der Wahlzeiten war der Gelehrte Alfred v. Reum ont eingeladen, damals Legationsrat. Er lag oft Tage lang an Asthma, woran er mit dem Tode rang, so daß er dann nicht sichtbar war. Da ich Tür an Tür mit ihm wohnte, hörte ich manche Nächte hindurch sein Achzen und saß oft stundenlang bei ihm, um ihm zu helsen, obgleich ich eigentlich keine Sympathie für ihn hatte, der ein eifrigerer Katholik war, als es sich mit dem von ihm erreichten wissenschaftlichen Standpunkte vertrug, und von dem man allgemein erzählte, daß er ein geheimes Mitglied des Jesuiten-Ordens sei.

Abwechslung und Zerstreuung lieferten die vielen Brunnengäste, welche sich beim Könige meldeten. Sie wurden, soweit es anständige Leute waren, zu zwei dis vier zu Mittag eingeladen, derart, daß jeder, der sich angemeldet hatte, einmal mindestens während der Zeit des Aufenthalts eingeladen wurde. Wer besonders zur Heiterkeit beitrug, der wurde wohl auch mehrere Wale besohlen. Die Gäste veranstalteten dann auch nachmittags Gesellschaften, zu denen der König kam, und bei denen Kaffee getrunken, ja sogar getanzt wurde.

Abends zum Tec wurde niemand eingeladen. Da bestand die Gesellschaft des Königs aus der Großherzogin, seiner Schwester, deren Kammerherrn und deren Hosdame, Reumont, Manteuffel, Dr. Grimm und uns beiden Abjutanten.

Beim Tee hatte jeder seinen Plat. Beim Diner aber mußte der Abjutant vom Dienst den Hofmarschall und Zeremonienmeister vertreten, und das war nicht immer leicht. Wenn dann einer von den Gösten nicht mit dem ihm angewiesenen Platz zufrieden war, wälzte der König immer die Schuld auf den Ordner, auch wenn derselbe unschuldig war. Das ist auch richtig, denn es ist ganz unwichtig, wenn sich jemand durch den Adjutanten verletzt fühlt, kann aber sehr wichtig werden, wenn er glaubt, der König selbst sei ihm zu nahe getreten, was vermieden werden muß, wenn es der König nicht beabsichtigt hatte.

Dennoch konnten solche Vorwürfe empfindlich werden. Ich fand eines Tages Gelegenheit, dem Könige anzudeuten, wie ich sie auffaßte. Der König hatte den ungarischen Wagnaten Baron Pronah und den baherischen Grafen Berchem zu Tisch geladen. Bor Tasel ließ er mich rusen und fragte, wen er rechts, wen links von sich sitzen lassen solle. Ich sagte, den Grafen rechts, den Baron links. Der König wandte ein, die Pronahs sein alte ungarische Wagnaten, die Berchems junge bahe-

rische Grasen. Ich bemerkte ihm, der Kaiser von Csterreich habe seit 1849 den ungarischen Magnaten alle Nechte und Würden als solche genommen, und der König lebe jeht in Österreich, nach dessen Landesherrn er sich doch auch richten werde. Der König aber wollte doch den Baron Pronan, der das Haupt der Protestanten in Ungarn sei, nicht verletzen. Da schlug ich dem Könige vor, er möge mir überlassen, den Herren zu sagen, auf welche Seite des Königs sie sich setzten sollten (während sonst der König immer seine Nachdarn selbst ries), und wenn ich bemerkte, daß einer nicht damit zufrieden sei, würde ich ihm Entschuldigungen machen und sagen, der König habe mich getadelt. Ich dachte, der König könne darüber zürnen, aber er sah mich erst von der Seite an, lachte und sagte: "Hören Sie mal, Sie scheinen schon was bei mir gesernt zu haben" und überließ mir die Anordnungen.

Abends beim Tee ward oft vorgelesen, Reumont trug gelehrte und historische Themata vor, die kurzweiligen aber hatte Schneider für die Adjutanten ausgesucht und mitgegeben. Eines Tages sagte mir Loën, der König müsse auch alle die Tamen einmal einladen, die er in Marienbad kennen gelernt. Ich machte ihm bemerklich, daß der König doch keine großen Feste geben könne, das werde ihn angreisen. "Nein", sagte Loën, "angreisen dars's ihn nicht. Der König muß einen Kasse im Freien geben. Zur Unterhaltung veranstalten wir eine Lotterie, bei der jeder Geladene etwaß gewinnt. Der König hat hier sast alle Läden ausgekaust, und seine ganze Wohnung ist voll des erbärmlichsten Zeuges. Wenn er das mit nach Berlin schleppt, kriegen wir's noch zu Weihnachten geschenkt, und das wäre schrecklich. Wenn es aber die Badegäste gewinnen, haben sie ein Andenken an den König und an Warienbad und sind überglücklich."

Ich bewunderte die Borsicht meines Kameraden. Der Kaffee fand im Freien statt. Der König belustigte sich herrlich, überreichte die Gewinste den Damen selbst, und alles war befriedigt. Die Kammerdiener waren auch froh, daß sie die Massen von Gläsern, Servicen, Tassen, Dosen und ähnlichen Marienbader zerbrechlichen Andenken nicht mit nach Hause zu schleppen brauchten.

Einmal fuhr der König auch zum greisen Fürsten Wetternich nach dem wenige Weilen entsernten Königswart. Er weilte eine ganze Stunde allein bei dem greisen Staatsmann. Auf der Hin- und Kücksahrt hatten wir einen eigentümlichen, gewiß seltenen Anblick. Wir suhren auf dem Kamm des nicht sehr hohen bewaldeten Gebirgsrückens. Bon einer Stelle aus übersah man einen Talkessel, der vor kurzem von einem gewaltigen, wirbelnden Orkan heimgesucht worden war. Sämtliche Bäume, lauter hundertjährige Eichen, Fichten und Kiesern, lagen umgeworsen, und bezeichneten durch ihre Lage die Richtung des Wirbelsturms, denn sie

lagen nicht in derselben Richtung, sondern bezeichneten durch ihre Lage die Peripherien der Kreise, in denen der Luftstrom des Wirbelsturmes gehauft hatte.

Der Brunnen wirkte sichtlich günstig auf den König ein. Er wurde immer heiterer, immer gleichmäßiger in seiner Stimmung, und schließlich war das Leben sehr gemütlich. Als daher die Kur beendet war, beklagten wir dies alle.

Der König fuhr nachmittags nach Karlsbad. Die Rückreise sollte in kurzen Abschnitten erfolgen. Als die sämtlichen Badegäste bei der Abschrt versammelt waren, und der Abschiedsblumenregen erfolgte, sah man viele Tränen, und selbst der König mußte seine Augen mit dem Taschentuche trocknen.

In Teplitz vereinigte sich der König wieder mit der Königin. Aber es harrte daselbst auch des Königs der Kaiser Franz Joseph, um den König in seinen Staaten zu begrüßen. Eine Station vor Teplitz ward Toilette gemacht, und der König warf sich in österreichische Husarenunisorm, ich in die preußische, die mir zukam.

Am Abend war der Kaiser bei unseren Wajestäten zum Tee. Ein Sängerchor brachte ein Ständchen. Die unglücklichen Leute wurden nicht entlassen und sangen immer fort. Ich fragte endlich den König, ob er den Leuten nicht danken wollte. Er sagte mir: "Ich weiß ja nicht, ob's mir gilt oder dem Kaiser." Ich sagte dem Könige, die Wohnung sei die seine, und die Sänger hätten mit der preußischen Hymne angesangen. Da besahl mir der König, den Sängern in seinem Namen zu danken.

# Serbstansflüge.

Rach eintägigem Aufenthalt in Teplit ging's nach der Heimat zurück. Das Hoflager war wieder in Sanssouci.

Ich benutte die Zeit, die ich bis zu meinem nächsten Dienst hatte, um meine Mutter und Schwestern nach dem Seebade Heringsborf zu geleiten und dort einzurichten.

Mein nächster Dienst fiel in den Anfang des Monats August.

Die Königin von Bahern war zum Besuch. Sie wollte am dritten August früh abreisen. Unser Königspaar hatte über diesen Tag, den Geburtstag des verewigten Königs, derart verfügt, daß die Majestäten um acht Uhr früh gleichzeitig mit der Königin von Bahern abreisen wollten, und zwar, während diese nach dem Süden fuhr, nach Berlin, von da nach Charlottenburg, behuss Besuchs des Mausoleums, in Begleitung der Brüder des Königs, um elf Uhr wollte man mit der Eisenbahn nach Potsdam-Sanssouci zurücksahren, wohin von zwölf die vier Uhr die Vorträge bestellt waren. Um vier Uhr war Familientasel in Sanssouci bestellt,

benn an einem folden ernsten Gebenktage speiste der König ohne Gefolge. Eine große Marschalltafel war für den Hof und das Gefolge der König-lichen Prinzen bestellt. Als ich zwischen sechs und sieben Uhr vom Grafen Keller die Tageseinteilung ersuhr, setzte dieser lachend hinzu: "Machen Sie sich darauf gefaßt, daß es heute große Berwirrung gibt. Ich habe Urlaub und reise heute auf einige Wochen ab. Ich wünsche Ihnen, daß Sie den heutigen Tag glücklich überstehen."

Ich hatte keine Beit, mich Gedanken über alle möglichen Wenn und Aber hinzugeben, denn bald rief der König. Ich bestellte schriftlich die vortragenden Herren und Minister und mußte bald in den Wagen springen, um nach dem Bahnhof zu fahren, wo die beiden Eisenbahnzüge für die bayerische Königin und unser Königspaar in entgegengesetter Richtung aufgestellt waren. Die erstere ward in ihren Salonwagen geführt und suhr ab, unsere Königin stieg in den ihrigen, und als der König im Begriff war, ihr zu folgen, drehte er sich um und sagte: "Hohenlohe, ich dächte, wir äßen in Charlottenburg. Besorgen Sie das. Wir wollen aber bald absahren." Damit stieg er ein.

Ich war wie versteinert. Kein Teller, kein Koch, kein Feuer, kein Fleisch in Charlottenburg, alle eben bestellten Borträge anders zu bestellen, die Königlichen Prinzen zum Diner anders einzuladen und zugleich mit bem Könige in der Gisenbahn zu reisen, - bas schien mir unmöglich! Bunächst rief ich dem Zugführer zu, noch nicht abzusahren, und, mich ob der Ungeduld des Königs, der abfahren wollte, taub stellend, sah ich mich nach Silfe um. 3ch fand fie bei einem in der Nähe befindlichen Soffurier. Derselbe sagte mir, es sei möglich, um vier Uhr in Charlottenburg Mittag zu effen, er werde es bestellen. Der Küchenwagen gehe dann, von Pferden gezogen wie beim Manöber, mit allem Material nach Charlottenburg. Nun trug ich ihm noch alles auf, was an Einladungen und Vortragsbestellungen in Potsdanı abzumadzen war (denn im Sommer wohnten manche in Potsdam) und übernahm personlich alles für Berlin. Nun ftieg ich in ein anderes Coupé, als der König saß, um ungestört alles überlegen und aufschreiben zu können. In Berlin setzte sich der König zur Königin in den Wagen. In solchem Falle folgte der Adjutant den Majestäten im Wagen des Königs mit der Sofdame vom Dienst. 3ch mikbrauchte den Wagen des Königs, um zunächst in Berlin alle Bestellungen persönlich zu machen, denn in Charlottenburg war kein Reitknecht zur Disposition, nicht einmal das Telegraphenbureau besetzt. Die Hofdame mußte diese Fahrt mit mir mitmachen und jammerte, daß sie nicht für Dinertoilette forgen konne. Nicht einmal eine Zahnburfte habe fie mit. Sie habe darauf gerechnet, um zwölf Uhr in Sanssouci zu sein. 3ch tröftete sie damit, daß ich auch keine Zahnbürste habe.

Es war an diesem Tage eine so entsetliche Hite, wie sie die Sonne nur felten auf dem märkischen Sande ausbrütet, und das will viel sagen. Als ich nach Charlottenburg nachkam, hatte ich noch nichts verfäumt. Der König wollte noch bei heruntergelassenen Gardinen ruhen, bis die Prinzen zum Besuch des Mausoleums kämen. Es fand sich eine Gelegenheit, um noch einige Briefe nach Berlin zu senden. Ich eilte, die noch nötigen Briefe zu schreiben. Als ich damit fertig war und überdacht hatte, ob noch etwas vergessen sei, da gewann der Kopfschmerz, der seit meinem Sturz por sechs Sahren mich nicht verlassen hatte, die Gewalt über mich, und ich brach zusammen. Wie lange ich da auf einem Stuhl gesessen, an dem Dienstschreibtisch des Flügeladjutanten, weiß ich nicht. Plöglich stand die Königin vor mir. Ich sprang auf, entschuldigte mich, die Site habe mich wohl zum Schlaf gebracht. Die gute Königin aber fah, daß ich blag war und war besorgt wie eine liebende Mutter. Ich erholte mich aber schnell, weil ich mußte. Der Mensch fann eben viel, wenn er muß. Bald famen die Brüder des Königs.

Nach der stillen Feier im Mausoleum kamen die Borträge, und jeder der vortragenden Herren, Kabinettsrat oder Minister usw., überschüttete nich mit Borstellungen, wie lästig so späte Anderungen seien. Ich konnte nicht widersprechen. Gegen halb vier Uhr waren die Regierungsgeschäfte erledigt, und da kam der König, mit dem Besehl, ihn in den Garten zu begleiten.

"Sagen Sie mich mal" (wenn er guter Laune war, sprach er oft den Berliner Straßendialekt), "wat meenen Se denn, werden wir denn wat zu essen kriejen?" Ich bemerkte ihm, daß wohl um Nachsicht zu bitten sei, denn das Diner sei in Sanssouci angekocht und im Küchenwagen nach Charlottenburg gesahren, wo erst Jeuer gemacht sei usw. "Na, heeren Se mal, Warkeer, denn wird det eene schecne Geschichte werden. Übrigens bei die Hitz ja doch keen Wensch wat." Ich bereitete den König absichtlich auf ein mißglücktes Diner vor. Traf das ein, dann war er wenigstens vorbereitet und sand es erklärlich. War es besser, dann schadete es nichts.

Nach dem Mittagessen war alles zur Absahrt nach Sanssouci bereit. Da kam der König und sagte mir: "Heeren Se mal, det war ja allens janz scheene, id dächte, wir blieben heute Nacht hier. Laden Sie uns die beiden Kleenen zum Tee."

Einer der Vorreiter des Königlichen Wagens eilte nach Verlin, die "beiden Kleenen" zum Tec zu laden (das waren die achtzig Jahre alten Töchter des Grafen N & a l c, chemals Kammerherr, die als junge Damen 1806 durch ihre fühnen Redensarten so sehr den Jorn des ersten Napoleon erregt hatten, daß er den beiden Damen mit körperlichen Strafen gedroht

hatte, und von denen eine, die verwitwete Frau v. Berg, Hofdame der Königin Luise gewesen war), die Depeschen flogen nach Sanssouci, die Bedürfnisse für die Nacht nach Charlottenburg zu schaffen. Der Tee ward daselbst eingenommen, und erst ant solgenden Worgen führte uns das Dampfroß wieder nach Sanssouci.

Nachdem ich in der Zwischenzeit bis zu meinem nächsten Dienst die Meinigen in Heringsdorf besucht hatte, fand ich mich zum Dienst beim Könige ein. Die Kaiserin-Mutter von Rußland war wieder an unserem Hofe. Sie reiste aus Wildbad nach Petersburg zurück.

Fahrt nach Swinemünde. Der König war mit der Königin in Charlottenburg. Oben im Dienstzimmer teilte mir Graf Keller um halb elf Uhr mit, der König werde die Kaiserin bis Stettin begleiten. Abreise um einhalb ein Uhr mit Sonderzug. Ich bat, daß mein Diener benachrichtigt werde, und hatte keine Winute Zeit, mich um meine Sachen zu kümmern. Das war auch nicht nötig, denn es war alles für solche plöglichen Entschließungen vorbereitet. Der Kammerdiener des Königs hatte ein für allemal den Besehl, den Diener des Adjutanten vom Dienst zu benachrichtigen und mitzunehmen. Ich sette mich also um einhalb ein Uhr zum Könige in den Wagen, der auf dem Stettiner Vahnhose die Kaiserin tras. Ich sah, weil der Königliche Salonwagen von den Witgliedern der Königlichen Familie besetzt war, in einem austoßenden Coupé. In Angermünde hielt der Zug, weil die Lokomotive Wasser nehmen mußte.

Die Kaiserin stieg aus und besahl, mich zu sprechen. Ich kam ganz erstaunt heran, neugierig, was sie mir zu sagen haben werde. Raiferin fagte mir, sie wolle mich doch einmal sehen, da sie nie Gelegenheit gehabt habe, mich in Sanssouci zum Tee einzuladen. Ich machte meinen schönsten Krakfuß und sagte ihr, daß sie die Gnade gehabt hätte, mich einmal zum Tee zu befehlen, es werden mir die gnädigen Worte unvergeglich sein. Die Kaiserin meinte: "Irren Sie sich darin nicht?" Ich bemerkte der Kaiserin, daß mir das wohl mehr Eindruck mache, wenn ich bei ihr zum Tee befohlen werde, als ihr, und sie lachte und sprach mir fehr liebenswürdig von meinem Vater, und wie derselbe 1830 ruffische Offiziere und Soldaten gerettet. Der Zweck, zu dem ich gerufen war, bestand einzig darin, daß die Kaiferin dem diensttuenden Adjutanten ein paar artige Worte sagen wollte. Ich hatte das durchgefühlt und war nach meiner Ansicht so hofmannisch wie möglich gegen die Raiserin gewesen. Kaum hatte ich in dem Coups Plat genommen, in dem außer anderen ein Königlich preußischer Kammerherr faß, als dieser mich mit Vorwürfen überschüttete, wie ich so grob gegen die ruffische Kaiserin sein könnte. Ich lachte, denn ich hielt dies für Scherz, und bemerkte, artiger könne man

toch nicht sein, als ich, da ich der Kaiserin gesagt, daß mir die Teeeinladung einen unvergeßlichen Eindruck gemacht. "Nein", sagte der Kammerherr, "wenn die Kaiserin sagt, sie habe Sie nie zum Tee gesehen, dann sind Sie auch nicht da gewesen und dürsen nichts anderes antworten, als daß Sie allerdings dis sett tiesbetrübt, aber durch die Worte der Kaiserin getröstet seien." Ich beendete die Unterhaltung mit der Bemerkung, daß ich mich zu einer solchen Söhe niemals ausschwingen werde.

Man muß sich wundern, welche Charakterstärke dazu gehört, damit die Mitglieder der regierenden Häuser, obgleich sie durch solche Kriecher verwöhnt werden, noch Sinn für Menschenwürde bewahren. Bon allen Kaisern und Königen ist vielleicht niemand mehr verwöhnt, als diese Kaiserin von Rußland. Welche edle Einfachheit sie sich trotzem bewahrt hatte, sollte ich später erfahren.

In Stettin entschloß sich der König, nach Swinemünde mit der Kaiserin zu sahren und dort zu übernachten. Man suhr mit Windeseile vom Bahnhof auß Dampsschiff und bestellte telegraphisch Quartier in Swinemünde im Gasthose für ihn, die Brüder Prinzen Carl und Albrecht und Gesolge, während der Prinz von Preußen und der Prinz Friedrich Wilhelm mit der Kaiserin nach Petersburg weitersahren sollten. Während der Dampsschiffahrt von Stettin nach Swinemünde kam der König aus dem Pavillon der Kaiserin heraus und rief mich dei Seite. "Es ist eine wahre Verschwörung gegen mich. Ich möchte gern heute Abend noch nach Stettin zurück und dort übernachten, aber alle sagen mir, das ginge nicht. Ich sehe nicht ein, warum man nicht auch im Dunkeln soll mit dem Danupsschiff reisen können. Es wäre mir sehr lieb, wenn ich noch heute nach Stettin zurücksönnte, es ist genug zu Hause zu tun. Richten Sie das ein, wenn es irgend geht."

Ich hatte bis dahin keine Nachricht von und keinen Teil an den Borbereitungen der Reise gehabt, die vom Hofmarschallamte eingerichtet war, mußte mich also erst nach allem erkundigen und erfuhr vom Kapitän des Dampsers, daß er wegen der seichten Stellen der Swine diesen Oderarm nur bei Tageslicht gesahrlos befahren könne. Er könne daher Swinemünde nicht später als sechs Uhr abends in dieser Jahreszeit verlassen. Ich trug ihm auf, seine Fahrt möglichst zu beschleunigen, damit die russische Kaiserin möglichst vor sechs Uhr abends das Kriegsschiff erreiche und meldete dem König, daß wenn die Rücksahrt vor sechs Uhr begonnen werde, sie auch möglich sei. Es gelang. Um dreiviertel sechs Uhr donnerten die Kanonen des Orlog den Abschiedsgruß, ich telegraphierte von Swinemünde nach Stettin und bestellte in Swinemünde das Quartier ab.

So hatte an diesem Tage, wie auch oft später im Kriege, die Aussicht

auf das Nachtlager an einem Tage mehrfach gewechselt. In Stettin, im Königlichen Schlosse, nächtigte der König allerdings besser und würdiger als im Gasthose von Swinemunde. Auf der Rücksahrt begleiteten den König die Prinzen Abrecht und Carl.

Alls letterer Zweifel äußerte, ob nun auch in Stettin für die Unterkunft gesorgt sein würde, fragte der König mich: "Run sagen Sie aber einmal im Ernst, ist Quartier bestellt?" Ich antwortete dem Könige: "Gestatten Euer Majestät, daß ich untertänigst statt aller Antwort die Bitte aussprechen darf, auf Dcc zu treten. Dort werden Euer Majestät die Antwort sehen, statt sie zu hören." Der König erhob sich mit einem: "Sie sind aber komisch!" und stieg auf Deck.

Welcher überraschende Anblid! Der ganze lange, schmale Sasen von Stettin, den man eine halbe Stunde entlang dampste, war bengalisch beleuchtet. Jedes Schiff hatte sich geschmückt und geslaggt. überall die Matrosen en parade in den Wasten und Rahen. Ein blendendes Lichtmeer ergoß sich in den verschiedensten Farben über den zum Papenwasserweiterten Oderstrom. Auf jedem Schiff ertönten vollstimmige Hurras, sobald der Königliche Dampser vorbeisuhr. Bo ein Böller vorhanden war, wurde unaushörlich geknallt. Der König war ganz verblüfft. Ich sagte ihm aber: "Euer Majestät werden wohl sich überzeugen, daß die Ankunst der Hohen Herrschaften vorgesehen ist."

Als das Dampfschiff an seiner Landungsbrücke hielt, suhren die Equipagen in der Königlichen Livree vor, welche die Kaiserin und die Königlichen Herrschaften nach dem Dampschiff geführt hatten. Der Andrang des Bolkes war ungeheuer, und die Polizei war nicht mächtig genug, die Wasse der kräftigen Pommern von den Wagen zurückzudrängen. Das Hurrageschrei war sinnbetäubend.

Statt sich in den Wagen zu setzen, sagte der König: "Unter meinen Pommern da hört man doch noch was. Da sahre ich nicht, da gehe ich lieber zu Fuß nach dem Schloß!" und schlenderte gemütlich durch die dichte Volksmenge hindurch.

Dies Unternehmen war wirklich kühn. Zunächst wurde der König von der den Wagen umdrängenden Wenge gegen denselben geschoben und wäre von seinem eigenen Wagen umgesahren worden, wenn ich den Pferden nicht in die Zügel gesallen wäre. Da erst erkannten die Zunächststehenden, daß der in unscheinbaren, zugeknöpsten Paletot gekleidete, mit Mütze bedeckte Offizier der König sei. Auf den Kus: "Sier ist er, er geht zu Fuß!" erschollen endlose, ohrzerreißende Hurras. Bon allen Seiten stürmte das Bolk heran und drängte die vordersten auf den König, den wir, die beiden Prinzen, deren Adjutanten und ich, sowie einige Polizisten nur mit Milhe und nicht ohne Faustkampf vor dem Erdrücktwerden be-

wahrten. Die Dienerschaft hatte den König am Wagenschlage erwartet und war durch den plöglichen Entschluß des Königs, zu Fuß zu gehen, überrascht, durch die Bolksmasse schnell von ihm getrennt worden.

Jetzt ging der König schnell vorwärts. Der "hoch!" rusende Volkshausen wälzte sich hinterdrein. Wit Stettin durch seinen früheren Ausenthalt als Gouverneur von Pommern genau bekannt, schlug der König enge, schmale Seitengassen ein, in denen er schnell vorwärts ging.

Wir folgten in geschlossener Phalanz, die Gassen absperrend, und machten dann und wann zurückbrängende Bewegungen auf das nachstürmende Bolk. So erreichte der König das Schloß. Am Schloßtor fand der letzte Kampf bei matter Beleuchtung statt, denn das Bolk wolkte durchaus mit in das Schloß. Als es endlich gelungen war, das Tor zu schließen, fragte der König, ob wir alle da seien und keiner erdrückt, dann lachte er herzlich und sagte: "Seht Ihr wohl, daß man bei meinen Pommern etwas hört!"

Dann begab man fich in die jum Empfang bereiten Schlafzimmer. Den folgenden Morgen reiste alles mit dem frühesten nach Berlin zurud.

Herbstmanöver. Bald sanden die Herbstmanöver statt. Der König wohnte den Manövern des ersten und zweiten Armeekorps bei. Ich gehörte nicht zur Begleitung auf dieser Reise, auf der er nur zwei Flügeladjutanten mitnahm. Außerdem war er bei den Manövern des Gardekorps zugegen, bei denen ihn alle Flügeladjutanten begleiteten.

Bei den Manövern dieses Jahres hatte sich Graf Gröben vorgesett, dem Luxus der Offiziere zu steuern. Er verbot deshalb Mitnahme von Belten, Mitnahme von Köchen — und Trinken von Champagner. Die Folge war, daß bei dem anhaltenden Regenwetter, in dem auch die ältesten Stadsosssiziere die Nächte unter freiem Himmel zubringen mußten, die meisten dieser Herren erkrankten, und daß die Offiziere, die sonst die anstrengendsten Manöver zu ihren freudigsten Festtagen gezählt hatten, durchnäßt, erfroren und schlecht genährt, keine Freudigkeit bei den übungen an den Tag legten, die troß der Beweglichkeit des kommandierenden Generals einen immer schleppenderen Charakter annahmen.

Anderseits legte der Graf Gröben den Manövern eine außergewöhnlich geistreiche Idee zugrunde, die er vorerst nur dem Könige mitteilen und mit diesem als Geheinnis bewahren wollte. Aber bei der Beweglichkeit seines Geistes und der Unverständlichkeit seiner Ausdrucksweise verstand ihn niemand. Der König sagte mir seufzend, er könne den guten Gröben nicht begreisen, ich solle mir daher von ihm die Idee mitteilen lassen und sie dann auf eine Karte zeichnen, damit der König sie verstehe. Als ich mit diesem Beschl zum Grasen Gröben kam, wurde derselbe sehr auf-

geregt und fagte mir, die Idee zu den Manöbern sei ein Geheimnis zwischen ihm und dem Könige, und er verbitte sich, daraushin von einem Abjutanten angeredet zu werden. Auf diesen Bescheid hin verzichtete auch der König darauf, die Idee kennen zu lernen. Seine Anteilnahme an den übungen ward dadurch nicht erhöht, wohl aber boten die Übungen ein merkwürdiges, verwirrungsreiches, weniger ein kriegerisches Bild.

Es wurden auch Nachtmärsche eingelegt, auf welche anstrengende Gefechte folgten. Graf Gröben ließ dem König keine Ruhe, bis auch er sich an dem Nachtmarsche beteiligte. Alles war dis auf die letzten Kräfte erschöpft, selbst ein kräftiger junger Wann, wie der Prinz Friedrich Carl, schlief während des Gesechts am Tage stehend ein. Nur Graf Gröben selbst war immer in Bewegung, Tag und Nacht, beritt die Biwaks des einen Teils, machte dann den Nachtmarsch des andern mit, überall aneisernd und allseitig durch seine Unverständlichkeit die Berwirrung erhöhend.

Das Manöver endete mit einem großen Siege des Generals v. Bonin über den Prinzen Friedrich Carl, der dem ersteren einen großen Rufals Truppenführer verschaffte, einen Ruf, den er bei seinem ersten Zusammenstoß mit einem wirklichen Feinde bei Trautenau 1866 auf immer wieder einbüßte.

Während dieser Manöber wurde die erste praktische Anwendung von den Feldtelegraphen gemacht. In jeder Nacht nach dem Einrücken ins neue Quartier stand das Hauptquartier des Königs mit dem des Grafen Gröben und mit der ganzen Welt in telegraphischer Verbindung.

Beim Ausrücken aus Schönfließ ereignete sich ein recht unangenehmer Auftritt. Bor ber Tür ftand eine Dame mit vier kleinen Knaben. 3ch fragte, ehe der König herauskam, was das Begehr diefer Dame sei. Die anwesenden Sicherheitsbeamten sagten mir, es set eine Patriotin aus der Umgegend, die ihren Kindern den König zeigen wolle. Sie habe bersprochen, hinter dem Pfeiler zu bleiben und den König nicht zu belästigen. Raum war aber der König in die Haustür getreten, da stürzte diese Dame mit den vier Kindern auf den König zu, umschlang seine Knie, und alle fünf schrien Gnade! Der König nahm ihr die hochgehobene Bittschrift ab. Aus deren Inhalt ging hervor, daß der Mann, der durch Unterschlagung von Pupillengeldern die Waisenkinder aller Existenzmittel beraubt hatte, verurteilt war. Daß die Bitte mit Fußfall ohne Erfolg blieb, ift selbstverständlich. Die ihrer Existenzmittel beraubten Waisenkinder waren sicher nicht imstande, sich so stattlich zu kleiden, als diese Dame und ihre vier Kinder.

Als der König nächtlich in Schönwalde aus seinem Zimmer trat, um an dem Nachtmarsch teilzunehmen, gab ihm der Kammerdiener die Müße.

Er besah sich dieselbe beim dürftigen Schein der Flurlampe genau und sagte dann ganz ärgerlich: "Was gibst Du mir denn des Nachts die gute Müte? Ift ja schade in der Dunkelheit." Auf die Bemerkung des Rammerdieners, es werde hell nach dem Nachtmarsch, und dann könne sich der König doch den Truppen nicht mit einer schlechten Müte zeigen, fagte cr: "Ach was! Dann ist joon Staub und Pulverdampf, und dann sieht alles grau aus." Und er sette "die schlechte Mütze" auf. Er war eben sparsam in seiner Toilette als Nachkomme Friedrich Wilhelms I.; dabei durften ihm nur wenige etwas sagen. Unter den Adjutanten war nur Major v. Loën berechtigt, ihm etwas über Toilette zu sagen. Dem folgte er, denn er hatte eine gemütlich komisch derbe Art, es vorzubringen: "Nee, Majestät, das geht nicht, mit diesem Paletot (ober Rock, oder Müte) können Sie sich nicht mehr sehen lassen." Nur in betreff der Stiefel blieb der König am liebsten bei den ältesten, denn sie waren ausgetreten und bequem. Daher wurden die alten Stiefel so oft als möglich geflickt, und die großen "Riefter" auf den Stiefeln des Königs waren damals sprichwörtlich.

Ihre Majestät die Königin wohnte den Manövern zuweilen bei. Ich bachte mir erst, sie tue das bloß aus Pslichtgesühl, um den Mannschaften, die aus der ganzen Wonarchie zusammenkamen, sich und eine gewisse Teilnahme zu zeigen. Wie groß war daher mein Erstaunen, als ich eines Abends die eingegangenen Dispositionen der Königin vorlesen mußte. Sie hatte einen Plan vor sich, verfolgte alles auf das genaueste, unterbrach mich zuweilen durch sehr sachgemäße Fragen, auch kamen kritische, recht unverblümte Vemerkungen vor, z. B.: "Wie einfältig, den linken Flügel anzugreisen, hier ist ja der rechte Flügel durch die Natur vorgezeichnet." Bei allen solchen Vemerkungen traf sie immer den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, sie wäre ein vortresslicher Feldherr gewesen, wenn sie nicht die natürliche Weichheit des Gemüts von einer echten deutschen Frau gehabt hätte.

Die Hubertusjagd. Nach den Manövern kehrte der König nach Sanssouci zurück. Der Oktober verlief ohne bemerkenswertes Ereignis.

Ich machte während des Monats Oktober in meiner dienstfreien Beit die Generalstabsreise unter Leitung des Generals v. Renher mit, jenes hochverdienten Generals, dessen Andenken durch die Lebensbeschreibung verewigt ist, die der General v. Ollech über ihn im "Wilitär-Wochenblatt" veröffentlichte. Es war die letzte Reise dieser Art, die Renher leitete. Er war schon körperlich wie geistig im Abnehmen. Dennoch konnte man noch viel von ihm lernen. Wenn er auch nicht so genial war, wie sein Nachsolger, der große Stratege Moltke, sienstellen

er doch desto mehr auf Erziehung technisch gebildeter Generalstabsofsiziere für die Divisionen und Korps. Man wußte nicht, was man mehr an ihm bewundern sollte, das Schlagende seines lakonischen Urteils, seine Liebenswürdigkeit bei der Kritik, oder seine kameradschaftliche Gemütlichkeit, wenn der Dienst beendet war.

Im Anfang November fand die Hubertusjagd im Grunewald statt (dritten November). Es war dies die letzte Parsorcejagd, die der hohe Gerr mitreiten sollte.

Er fuhr früh nach Schloß Grunewald und erledigte dort die Regierungsgeschäfte. Dann kleidete er sich in sein Jagdkostüm und erschien, mit dem Hubertusstern geschmückt, als die Jagdgesellschaft zum Ausbruch bereit war. Eine endlose Wenge von berittenen Zuschauern vermehrt bekanntlich am Hubertustage die Zahl der willenlos fortgeführten Reiter.

— Zunächst begab man sich mit Hörnerschall nach dem Saugarten, und der Keiler wurde freigelassen. General v. Alvenslebe n seite den sünfzehnten Oktober General) hatte es als Oberstallmeister übernommen, den König zu führen; mir lag die Pslicht ob, dicht an seiner Seite zu reiten. Das Schwein machte einen großen Vogen und kann nicht weit von der Stelle vorbei, wo es freigelassen war. Alvensleben hatte also die Idee, den König auf die Sehne des Bogens zu führen, sobald angelegt war.

Der König begann in einem Tempo, das so langsam war, daß wir die kurze Strecke in derselben Beit zurücklegten, wie die Jagdgesellschaft den Bogen auf der Fährte, die, also von rechts her auf uns losstürmend, den König in Gesahr brachte, umgeritten zu werden. Der kurzsichtige König wußte nun nicht, wem er folgen sollte, denn alles hatte rote Köcke. Er parierte und ward ungeduldig. Als der Strom der durchgehenden und jagenden Reiter endlich an uns vorbei war, suchte Alvensleben eine andere Richtung einzuschlagen. Wir gerieten auf eine umgeackerte Waldblöße, auf der nur Schritt geritten werden konnte, und bald hielten wir ratlos vor einem Dickicht, denn kein Laut, kein Lärm, kein Ruf verriet mehr, in welcher Richtung die Jagd sich sortbewegt habe.

Plötlich entstand in dem Dickicht ein gewaltiger Lärm, bald stürzte aus demselben der Keiler heraus, die Hunde heulend und knurrend dicht hinterdrein. In unmittelbarer Nähe des Königlichen Pserdes fand der Kampf statt, der der Parsorcejagd ein Ende machte. Der König war somit der erste beim Halali gewesen und über dieses Endresultat hocherfreut. Er äußerte sich sehr besorgt um den Prinzen von Preußen, der sich verritten hatte und eine halbe Stunde gesucht werden mußte. Als auch dieser sich ohne Unsall einsand, hing der König ab, teilte die Brüche aus und ritt in heiterster Laune nach dem Schloß Grunewald zum Jagddiner.

Beim Diner las Schneider sein Protokoll vor. Es war dies das Diner, bei dem er sich in seinen Memoiren über eine Intrige beschwert, die dagegen gesponnen sei, daß er vorlesen solle. Aber der gute Schneider überschätzt sich dabei sehr. Gegen ihn verschwor sich niemand. Die Sache hing harmloser zusammen. Der Protektor der Jagd, Prinz Carl von Preußen, bestimmte nach jeder Jagd gewöhnlich den, der beim nächsten Diner das Protokoll vorlesen sollte. Nun war die Jagd vor der Hubertusjagd der Witterung wegen außgefallen und das Protokoll der vorangegangenen Jagd noch nicht vorgelesen. Der Bersasse, einer der Herren der Jagdgesellschaft, hatte sein Protokoll also mitgebracht, und die Königlichen Prinzen, wie die ganze Jagdgesellschaft wünschten nicht, daß er verletzt werde, indem er mit dem ungelesenen Protokoll wieder abziehe. Der König hatte aber Schneider behus humoristischen Protokollvorlesens nach dem Grunewald besohlen und wollte diesen nicht abweisen, also entschied er für Schneider, und zwei Protokolle wollte er nicht hören.

Nach dem Diner wurde nach Sanssouci zurudgefahren.

**Aleinigkeiten.** Der König ging in ziemlich guter Gesundheit in den Winter hinein. Er war heiter und geistreich. Wan gab sich der Hoffnung hin, er sei in Warienbad ganz hergestellt.

Sein Humor war oft sprudelnd. "Mag wohl sind!", sagte er gewöhnlich bei einer Meldung, die ihm behagte. Es kam aber auch vor, daß er sagte: "Wenn's man wahr ist!", und den, der ihn und seine Gewohnheit nicht kannte, dadurch in Verlegenheit setze, denn man konnte glauben, der König wolle damit Zweisel aussprechen. Wenn dann jemand erschrak, lachte der König.

"Ist wohl gar nicht möglich!", "Was Sie sagen!", "It ja ganz unglaublich!", sind Redensarten, die er gern jemandem machte, der sich befördert meldete. Wer das nicht wußte, erschraf und glaubte, die Beförderung beruhe auf einem Mißverständnisse und erschraf zum Ergözen des Königs.

Eine Gesellschaft veranstaltete einst eine ernste Musikaufführung von Dilettanten in der Friedenskirche zu milden Zwecken gegen Eintrittsgeld. Die Majestäten besuchten die Aufführung und spendeten beim Ausgang viel Gold in die Hüte der einsammelnden Komiteemitglieder. Als die Königin darunter den Gartendirektor Lenne erkannte, fragte sie, da sie siir den Zweck warmen Anteil nahm: "Nehmen Sie viel ein?" — "Jeht nur Bitterwasser, Euer Majestät", antwortete mit einem kläglichen Gesicht der stets mit seiner Gesundheit beschäftigte Hypochonder. Der König aber wollte sich ausschützten vor Lachen.

## 4. 1857. Bis jur schweren Erkrankung des Königs.

## Die Pintermonate.

Der Konflikt mit der Schweiz. Das Neujahr 1857 begann wieder mit einer Verfinsterung des politischen Horizonts. Gine ronalistische Erhebung in Neufchatel und deren Verfolgung durch die Schweizer Behörden machte es dringend nötig, daß die Neufchateler Frage auch staatsrechtlich erledigt werde. Seit 1707 waren die Könige von Preußen erb. liche Fürsten von Neuschâtel. Beim Frieden von 1815 hatte Friedrich Wilhelm III. darauf bestanden, daß dies Fürstentum zugleich einen Kanton der Schweizer Acpublik bilden sollte. Die Stellung eines Fürstentums innerhalb einer Republik mußte über kurz oder lang zu Konflikten führen. Als daher 1847 die Schweiz ihre Verfassung derart änderte, daß der Staatenbund in einen Bundesstaat verwandelt ward, waren Konflikte unausbleiblich, und das Jahr 1848 mit feinen revolutionären Bewegungen hob auch in Neufchatel die Autorität des Fürsten tatfäcklich auf und setzte eine republikanische Regierung an deren Stelle. Die Anhänger des Fürsten aber versuchten jetzt die Wiederherstellung seiner Gewalt, und ihr Versuch mißglückte.\*)

Der König, der sich 1848 damit begnügt hatte, gegen die ihm widersahrene Rechtswidrigkeit zu protestieren, mußte jest auch dies verhängnisvolle Erbe der Politik seines Baters antreten, denn er konnte unmöglich
diejenigen im Stiche lassen, die in ihrer Treue gegen ihn Blut und Leben
gewagt hatten, wenn er sie auch vorher hatte warnen lassen und von
allen Unternehmungen abgeraten hatte. Die diplomatischen Beziehungen
zur Schweiz spitzten sich zu, und die Vorbereitungen zu einem Kriege in
ben Alpen begannen. Eingedenk der üblen Ersahrungen von 1850, wo

<sup>\*)</sup> Das Jahr 1848 hatte in Reuenburg alle Stanbesunterschiebe beseitigt, aus allgemeinem Stimmrecht hervorgehende Munizipalitäten eingeführt und jedem Schweizer nach zweischrigem Aufenthalt das Bürgerrecht verliehen, so daß bis 1856 fast die Halfte ber Bevölkerung aus Reuzugezogenen bestand. Das Londoner Protokoll hatte zwar die Rechte des Königs anerkannt und dadurch die Hoffnungen der Edelleute und königlich Gesinnten in der Schweiz gehoben, aber auf dem Pariser Kongrek 1856 waren die Erinnerungen Preußens an Neuendurg völlig übergangen, so daß jene nun nach alter Schweizer Art sich selbst zu helsen entschlossen waren. Bei ihren vertraulichen Anfragen in Berlin riet der Minister Mantcussel ab, trohdem versuchten sie am 3. September unter Führung des Grafen Pourtales die Wiedereinsehung der königlichen Gewalt. Die nicht genügend vorbereitete Bewegung wurde schon am 4. September durch die Republikaner mit eidgenössischen Militär erstickt, und 66 Gesangene wurden des Hochvertales angeklagt.

man kriegerische Tätigkeiten mit den Truppen auf Friedenssuß begonnen und die ganze Armee durcheinander gewürfelt hatte, aber doch in der Absicht, die Lasten der Modilmachung gleichmäßig auf das Land zu verteilen, ward in jedem Armeekorps eine Division mobil gemacht. Man erreichte den Zweck damit nicht, denn die Kreise, in denen die betreffenden Divisionen rekrutierten, wurden doch ganz betroffen, während die Nachbarkreise unberührt blieben. Niemals hat sich die Unzulänglichkeit der damaligen Heeresorganisation deutlicher erwiesen, als zurzeit der Neuenburger Verwicklung. Wie die Armee nach der Schweiz kommen sollte, wenn Baden den Durchmarsch verweigerte, war noch unklar. Um soklarer ward die Ohnmacht Preußens, das zusehen sollte, wie seinen Verchmarsch nicht gestattete.\*)

Unterdessen wurde mobil gemacht, und es sollte auch Gebirgsartillerie geschaffen werden. In Schnee und Eis wohnte ich als stummes Mitglied der Artillerie-Prüfungs-Kommission auf dem Schießplaze den Bersuchen mit Gebirgsrafeten bei, welche der Oberst Busch soweit vervollkommnet hatte, daß sie zuweilen dis zu 2000 Schritt rechts und links am Ziel vorbeigingen.

Mittlerweile bot sich Louis Napoleon als Vermittler an. Er kaufte dem Könige die Rechte als Fürst von Neuschatel für drei Willionen ab und schenkte sie der Schweiz, die eine allgemeine Amnestie für die royalistischen Kundgebungen zusicherte, während der König die erhaltenen drei Millionen nach Neuschatel sandte, um die durch die politische Umänderung Geschädigten zu entschädigen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Borgange in Neuenburg hatten ben König aufst tieffte erschüttert. Er hielt sich mit seiner Shre für verpflichtet, ben Mannern, welche mit ihrem Leben für Wahrung seiner Rechte eingetreten waren, Rettung und Befreiung zu verschaffen, und verlangte bedingungslose Freigabe von der Schweiz, die dies rundweg ablehnte. Sin Appell an den Bundestag erwies sich als vergeblich, ebenso zunächst eine Unterfützung Frankreichs. Die Berhandlungen dauerten den ganzen Winter hindurch, und erst im Januar gab die Schweiz dem schweiz dem Karfen Prängen Napoleons nach, und es trat Anfang März eine Konserenz in Baris zusammen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Angaben sind nicht ganz zutreffend. Die Berhandlungen der Pariser Konserenz zogen sich wieder sehr in die Länge. Der König verlangte völlige Amnestie für die am Septemberereignis Beteiligten, Fortsührung des Titels eines Fürsten von Neuendurg und Grasen von Balengin sowie Zahlung von 2 Millionen Franken als Kapital entsprechend der früheren Neuendurger Zivilliste, Entschädigung der durch das Septemberereignis entstandenen Kosten und Herausgabe der 1848 sätularisierten Kirchenzüter, Berusung einer konstituierenden Bersammlung in Neuendurg aus den Albeingesessen. Erst am 20. April kam ein Protokoll zustande, in dem die letzten beiden Forderungen gestrichen waren, alles übrige im wesentlichen zugestanden wurde, das die Schweiz am 28. April annahm; der König erklärte sich erst nach langen inneren Kämpsen

Auch aus dem dritten Widerspruch, den er von der Politik seines Baters geerbt hatte, ging Friedrich Wilhelm IV. glanzlos hervor. Wie 1848, infolge der Aufrechterhaltung einer autofratischen Monarchie mit versprocenen und nie gewährten Reichsständen, wie 1850 infolge der angeftrebten, mit dem Zollverein begonnenen preußisch-deutschen Politik unter Fortsetzung der Anerkennung der Oberhoheit Österreichs, brachte uns auch 1857 die Neufchateler Frage einen ruhmlosen, wenn auch nicht so kläglichen Ausgang aus dem Wirrsal, in das ein Fürstentum geraten mußte, das einen Teil einer Republik ausmachte. Der König hätte alle diese drei Fragen, welche seine Regierung in den Schatten stellten, glänzender lösen können. Mit dem Schwert in der Hand hatte er die Macht dazu. Dann aber mußte er offen aussprechen, daß er die Versprechungen seines Vaters nicht halten, daß er anerkannte Rechte verletzen wollte. Dazu war er von zu tiefem Rechtsgefühl beseelt. Er bezahlte die rechtschaffene Lösung aller dieser Fragen mit seinem weltgeschichtlichen Ruhme. Ihn selbst aber befiel eine Art von Schwermut und Müdigkeit, die sich besonders nach Beendigung des Schweizer Konflikts im Frühjahr 1857 bemerklich machte.

Schiehiagden. Im Winter hatten unterdessen die Reitjagden den Schiehiagden Platz gemacht. Alle Dienstage und Freitage fand eine Schiehiagd statt. Der König wohnte ihnen allen tätig bei. Am meisten unterhielt er sich beim Kessellestreiben auf freiem Felde, wo er viel gehen und sehen konnte. Er war im Grunde nichts weniger als ein Jäger. Erotz seiner großen Brille sah er nicht weit genug. Auf einsamem Stande stundenlang einem Wilde auszulauern, das widerstrebte einem so lebhaften Geiste. Bei Waldtreiben kam es vor, daß er in einem Buche las. Der Jäger sollte ihn ausmerksam machen. Wenn dieser dann sagte: "Wajestät, ein Fuchs!", und der König fragte: "Wo?", dann war Reineke längst verschwunden, ehe der König ihn sah.

Aber freie Feldkesselkreiben auf dem Schnee, wo man immerzu promeniert und auf der weißen Fläche die Hasen weit lausen sehen konnte, das war des Königs größte Freude. Dabei war er frei von allem Jagdneid. Er schoß schlecht und auf jede Kreatur, gleichviel, wie weit sie war. Aber er war nie unzufrieden, wenn er nicht zu Schuß kam. Wenn es nur sonst tüchtig knallte und die ganze Gesellschaft sich gut unterhielt und heiter war, dann war auch er vergnügt. Einmal fragte er den Fürsten Boguslaw Radziwill, wievel Hasen er in dem Treiben ge-

am 10. Mai bereit, indem er das Geld überhaupt ablehnte. Der Stachel war in ihm verblieben, daß die Revolution einen neuen Sieg unter der Billigung Europas errungen habe.

schossen. Derselbe hatte siebenundvierzig, "und Euer Majestät?" fragte der Fürst. "Wan hat mir vorgelogen", sagte der König, "ich hätte fünf getroffen, aber ich glaube, sie befinden sich alle fünf sehr wohl; ich glaube, ich habe immerzu vorbei geschossen."

Die Jagden waren damals nicht in der glänzenden Berfassung, in der sie jett bei Hose abgehalten werden. Wo man jett im Grunewald dreis die vierhundert Stück Damwild an einem Tage schießt, kamen damals vierzehn dis fünfzehn Stück dur Strecke, und es war ebensoviel Wild vorhanden, wie jett. Zu Hunderten konnte man das Wild ziehen sehen, aber es gelang nicht, dasselbe zu Schuß zu bringen. Der gute, alte Oberjägermeister Graf Asselbe zu Schuß zu bringen. Der gute, alte Oberjägermeister Graf Asselbe zu schuß zu bringen. Der gute, alte Oberjägermeister Graf Asselbe zu Schlappes Wetter, schlappe Jägerei, schlappe Jagd!" Bei solchen Gelegenheiten legte der alte Wrangel seinen Worten gar keinen Zügel an, besonders nach dem Frühstück. "Haben Sie den Hasen geschossen, Exzellenz Manteuffel?", hörte ich ihn einmal fragen. "Nicht? Na, das konnte ich mir denken, denn, meine Herren, der Ministerpräsident schießt ausgezeichnet, aber er trifft nie waß!"

Damals wurden aber auch die Jagdgäfte bei Hofe nur nach Rang und Würden eingeladen, aber ohne Rücksicht darauf, ob sie Jäger waren oder nicht. Da gab es viele, welche glaubten, auf solche Königliche Einladung nicht absagen zu dürsen, die aber dann ächzten und stöhnten und sich und den Nachbarschützen das Wild verjagten. Solche Jagdgäste aber unterhielten den König am meisten, denn er hatte dann viel Gelegenheit zum Lachen. Er betrachtete überhaupt die Jagd nur als eine Gelegenheit, sich im Winter die für die Gesundheit nötige körpersiche Bewegung in lustiger Gesellschaft zu machen und sich von den Staatsgeschäften auszuruhen. Waidmännische Gesichtspunkte waren ihm ganz unbekannt. Es war also nicht zu verwundern, daß das Waidmännische im Hosjagdamte sast unterging.

Der König konnte auch recht unvorsichtig schießen. Wenn ihn der Jäger auf einen Hasen aufmerksam machte, schoß er drauf, ohne Rücksicht darauf, ob Treiber dahinter in der Schußlinie waren, denn er sah sie nicht. Ich konnte damals selbst noch nicht wieder schießen wegen meines vor sechs Jahren durch einen Sturz geschädigten Kopfes, daher ging ich, wenn mein Dienst mich zwang, der Jagd beizuwohnen, in der Nähe des Königs bei den Treibern. Ich fand mehrmals Beranlassung, ihm zuzurufen, er möchte nicht schießen. Es kan dann vor, daß er, wenn er im Jagdeiser doch abgeschossen hatte, rief: "Hab ich jemand getroffen?"

Die Jagden mögen nun waidgerecht abgehalten sein oder nicht, sie mögen große oder kleine Ergebnisse geliesert haben, gleichviel, der König stärkte dabei seine Gesundheit durch Bewegung in der frischen Winterluft, seinen Geist durch Erheiterung, aber unmittelbar nachher warteten seiner die Regierungsgeschäfte. Der Jagd folgte das Jagddiner unmittelbar, im Jagdanzuge. Wenn die Gäste fort waren und sich von der Anstrengung des Tages ausruhten, dann nahm der König abends die Borträge entgegen, die am Morgen der Jagd wegen ausgefallen waren. Ich habe es erlebt, daß er den Vortrag des Ministerpräsidenten im Jagdrock annahm, weil er sich keine Zeit genommen hatte, sich umzukleiden.

Der Winter verging mit Jagden, dann mit den geselligen Lasten, Bällen usw., unter denen die Subskriptionsbälle im Opernhaus, die damals neu waren, großen Beisall sanden. Solch ein Wintergesellschaftstreiben kann jemanden allein vollständig beschäftigen, wenn man sich ihm ganz hingibt. Aber mir genügte die glänzende Obersläche nicht, und ich war froh, daß ich wenigstens noch eine ernste, dauernde Beschäftigung für die dienststreie Zeit hatte.

Artilleric-Prüfungs-Kommission. Gleich als ich Flügeladjutant geworden war, hatte mich der General v. Hahn aufgesordert, mich in artilleristischen Dingen dadurch auf dem lausenden zu erhalten, daß ich den Situngen der Artillerie-Prüfungs-Kommission beiwohnte. Ich ging bereitwillig darauf ein, und es ersolgte eine Kabinetts-Ordre des Königs, welche dies bestimmte. So fand ich mich also in den wohlbekannten Räumen der "Büchsenmacherei" wieder jeden Mittwoch früh neun Uhr ein und wohnte den heftigen Wortgesechten der artilleristischen streitenden Gelehrsamkeit zuweilen die nachmittags vier oder fünf Uhr bei. Aber diese Kommission hatte doch ein ganz anderes Gesicht, als sieden Jahre früher.

Der kluge und energische General Enke wußte die Arbeiten derart zu fördern, die Berhandlungen derart zu leiten, daß ersprießliche Resultate zutage kamen, und wenn auch zuweilen die alten Kampshähne auf dieser Bühne von neuem zu sechten begannen, so hielt sie doch der General, und wenn es nicht anders ging, durch klassische Grobheit, bei der Stange und sorgte dafür, daß etwas geschaffen wurde.

Jest waren die Versuche mit den gezogenen Geschützen im vollen Gange. Sie versprachen die glänzenden Resultate, die sie auch später wirklich auswiesen, und General Enke hat dabei das Hauptverdienst, denn ohne seine treibende Energie, ohne seinen Scharsblick, mit der er Nütliches und Wichtiges von Nebensächlichem schaefblick, mit der er Nütliches und Wichtiges von Nebensächlichem schied, das Wichtige stets berücksichtigend, das Unwichtige verwersend und sich nicht damit aushaltend, wären die gesehrten Wathematiker heute noch nicht über die wissenschaftliche Vorfrage hinausgekommen. Allerdings war er dabei oft sehr derb. Die Mitglieder der Kommission fürchteten sich ebenso sehr vor

seide Ferren verschwanden bald aus der Kommission.

Enke war ein Mann von gcsundem Sinn, scharfem Verstand, viel Kenntnis und bedeutender Tatkraft. Er war, was nan so nennt, vorurteilsfrei in solchem Maße, daß er in den entgegengesetzen Fehler verfallen konnte. Einer bürgerlichen Familie entsprossen, im Hamburger Kontingent als Soldat eingetreten, stellte er daß bürgerliche Element über alles. Gegen Adlige hatte er solange Verdacht, dis er sich bei dem einzelnen von dem Ungrunde deß Verdachts überzeugte. Dann verzieh er ihm den Adel. Mir brachte er lange Zeit nichts als Mißfallen entgegen. As ich jetzt die Erlaubnis erhielt, den Sitzungen der Prüfungs-Kommission beizutvohnen, war ihm der Primz und der Flügeladjutant in mir gleich zuwider. Er war ehrlich und zeigte es mir stets. Da ich aber die Sache über die Personstellte und seine Schoßkind, die gezogenen Geschütze, auch durch persönlichen Einfluß förderte, verzieh er mir, woran ich keine Schuld hatte.

Es war nämlich damals, wie ich schon einmal angedeutet, die Zeit der absonderlichen Erfindungen. General v. Willisen ließ durch den Erfinder der Zündnadelgewehre kleine Infanteriekanonen ersinden, auf zwei Rädern lausend, von Menschen gezogen, welche alle kostbare Artillerie unnüt machen sollten. Der König ging auf Willisens Ideen ein und ließ die Amusetten zur Probe einführen, welche vom Leutnantswit "Amusements" genannt wurden von den unglücklichen Grenadieren aber, die sie durch den Sand schleppen nußten, "Hundekanonen".

Den Borstellungen dieser "Amusements" gegenüber mußte die Artillerie ein in die Augen sallendes anderes Resultat vorzeigen können, sonst allerdings konnte ihre Existenz mit den alten glatten Kanonen neben dem Jündnadelgewehr auf die Dauer nicht mehr haltbar sein. Nun ward ich der Bermittler, den König in Kenntnis von den Fortschritten der gezogenen Geschütze zu erhalten. Dadurch ward ich dem General Enke wertvoll. Und er brauchte in der Tat solch einen Menschen, denn der General v. Hahn war ein Feind der gezogenen Geschütze. Es ist vielleicht dieser Widerspruch der Spitze gegen die Fortschritte der eigenen Wasse einzig in der Weltgeschichte. Dieser Generalinspekteur der Artillerie ging in der Abneigung gegen die gezogenen Geschütze so weit, daß ihn eine persönliche

Wut gegen jedes gezogene Geschütz erfaßte, und er sogar später, 1865, als er starb, bestimmte, er wolle nicht, daß gezogene Geschütze die Salutschüsse über seinem Grabe tun sollten.

Der König war bereits geneigt, den Erfindungen Willsens durch organische Einführung dauernde Folge zu geben, als ich ihm die Resultate der Versuche mit gezogenen Geschützen mitteilte. Weine Schießlisten und Berichte schienen ihm so unglaublich, daß er sagte, wenn solche Geschütze eingeführt würden, ginge er in keinen Krieg mit. Vorläusig verschob er die Einführung der Willisenschen Vorschläge und wollte die Vorsührungen mit den gezogenen Geschützen abwarten, die für den Herbst 1857 in Aussicht genommen waren. Dis dahin will ich auch vorläusig die gezogenen Geschütze verlassen.

Als ich ihm über dieses Thema mehrfach gesprochen hatte, während ich ihn auf den Spaziergängen begleitete, überraschte er mich wiederholt mit seiner genauen Kenntnis auch von den Einzelheiten der Artillerie. Er hatte die Idee, behufs Einführung villigerer gezogener Geschütze die gußeisernen Kanonenrohre auf galvanischem Wege mit einer vonzenen Hülle zu umgeben und so die Härte des Eisens mit der Zähigkeit der Bronze zu vereinigen, und ich war erstaunt zu hören, daß der König in genauster Kenntnis der kleinsten Einzelheiten der in dieser Richtung 1845 und 1846 angestellten Versuche war. Er wünschte, ich sollte diese Versuche an der Spitze einer außerordentlichen Kommission wieder aufnehmen.

Der König hatte ein unglückliches Wißtrauen gegen seine regelmäßigen Organe und eine ebenso unglückliche Borliebe für besondere Kommissionen. Solche gehen aber immer mit einem Vorurteil für den Gegenstand ans Werk, den sie unparteiisch prüsen sollen, denn sie töten sich nicht gern selbst, also liefern sie gern gefärbte statt unparteiischer Berichte. Auch werden ihnen von den regelmäßigen Organen nicht bereitwillig alle Vorgänge zur Kenntnis gegeben. Mangelhaft unterrichtet, bringen sie also Wangelhaftes hervor. Das sagte ich dem Könige und bat ihn, die artilleristischen Dinge lediglich von der Artillerie-Prüfungs-Kommission bearbeiten zu lassen, welche im Vesize der Ersahrungen von einem Jahrhundert, viel sicherer vorgehe. Der König hörte meinen Angriff auf die Spezialkommissionen sehr ruhig an und nahm mir meinen Freimut nicht übel, während er sonst den vielen Anseindungen, die Willisen ersahren, ernsten Jorn entgegengesetzt hatte.

Wir ist da die Geschichte jenes Schahs von Persien eingefallen. Er hatte einen Traum, und ein Traumdeuter rief: "Wehe Dir, alle Deine Berwandten werden vor Dir sterben!" Er ließ ihn hinrichten. Der andere Traumdeuter rief: "Heil Dir, Du wirst lange glücklich leben,

länger als alle Deine Berwandten!", und er überhäufte ihn mtt Geschenken.

Die Könige können die Wahrheit sehr gut vertragen. Es kommt nur auf die Form an, wie man sie ihnen sagt. Daß man aber dabei die dem Staatsoberhaupte schuldige Ehrfurcht nicht aus den Augen setzt, können und müssen sie verlangen. Die Wonarchen, mit denen ich zu verkehren das Glück hatte, waren sogar auch in diesem Punkte nachsichtig.

Rervöse Reizbarkeit des Königs. Nachdem im Winter die Jagden vorüber waren und die Schweizer Angelegenheit ihren Abschluß erreicht hatte, nahm die Lebhaftigkeit und Nervosität des Königs immer mehr zu. Insbesondere konnte er es gar nicht vertragen, wenn er durch irgend etwas in der lausenden Arbeit gestört wurde. Solche Störungen von ihm fern zu halten, war ja die Pflicht des Flügeladjutanten vom Dienst. Aber es gab Weldungen, mit denen man, nach den eigenen Besehlen des Königs, den Vortrag und die Arbeit unterbrechen mußte. Bei solchen Unterbrechungen zeigte sich seine Nervosität dadurch, daß er zunächst in Erregung geriet, aber nicht über den Adjutanten, der ihn störte, sondern über den, der angemeldet wurde. Sowie dieser Sturm vorüber war, besahl er, den Vetressenden hereinzusühren und war dann gegen denselben von der ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit.

Run hatte der König allen Mitgliedern der Königlichen Familie das Recht gegeben, sich jede Stunde des Tages bei ihm melden zu lassen. Wachte einer der Königlichen Prinzen von diesem Recht außer der Meldungsstunde (die um elf Uhr war) Gebrauch, dann erfolgte Störung der Arbeit, Aufregung und dann liebenswürdiger Empfang. Ich hatte den König wiederholt gebeten, den Königlichen Prinzen gelegentlich der Familientasel einmal ans Herz zu legen, daß sie ihre Weldungen so einrichten möchten, wie die allgemeinen Weldungen, damit der König nicht in seinen Staatsgeschäften gestört werde. Aber der König wollte ihnen das Borrecht nicht entziehen, das er ihnen einmal gegeben, en famille kommen zu dürsen und wollte kein Zeichen des herannahenden Alters von sich geben, obgleich er doch schon über 60 Jahre alt war. So blieb es bei wiederholten Aufregungen, welche seiner Gesundheit nicht zuträglich waren.

Graf Arnims Abschied. Bei Beginn des Frühjahres kam mein früherer Chef, Graf Arnim, aus Wien nach Verlin. Der König schätzte ihn sehr hoch und befahl ihn abends nach Charlottenburg im kleinen Kreise zum Tee. Dabei entwickelte ihm der König ausführlich seine Meinung über die politische Lage. Den folgenden Worgen bat Arnim um seinen Abschied. Ich besuchte ihn gerade, als er das Abschiedsgesuch

geschrieben hatte. Er setzte mir mit der größten Ruhe und Objektivität auseinander, daß er gestern gar nichts von dem verstanden, was der Rönig ihm gesagt. Daraus habe er entnommen, daß seine Harthörigkeit einen Grad erreicht, welche ihn zum Diplomaten unfähig mache. Es fei seine Pflicht, aus dem Dieust zu scheiden, in dem er nichts mehr nuten könne. Ich war sehr betrübt, denn ich hatte ihn sehr lieb gewonnen. Mich wunderte die Ruhe, mit der er sich in sein Schicksal fand. Der Entschluß schien ihm gar keine überwindung gekostet zu haben. Ich hatte mich in dem alten Aristokraten und Diplomaten getäuscht, der sich Reit seines Lebens daran gewöhnt hatte, seine Gefühle und innersten Gedanken zu beherrschen. Den nächsten Morgen kam sein Kammerdiener zu mir mit der verzweifelten Nachricht, daß seinen Herrn der Schlag gerührt habe. So sehr hatte ihn sein Entschluß erregt! Zwar hat sich Arnim noch wieder erholt. Eine leichte Lähmung der Zunge blieb zurück. Er zog nach Berlin. Ein und ein halbes Jahr später machte ein zweiter Schlaganfall seinem Leben ein Ende.

Der Magnetiseur Zinke. Ich bin gezwungen, jest wieder einmal bon meiner Gefundheit zu fprechen, weil fich daran eine merkwürdige Erfahrung reiht, deren wissenschaftliche Ergründung noch fehlt. Mein Husten hatte sich zwar im Laufe des Jahres 1856 ohne besondere Kuren verloren, und meine Lunge schien ausgeheilt. Aber mein Kopfschmerz, ben ich seit dem Sturz vom Jahre 1850 chronisch behalten hatte, nahm jest periodisch derart zu, daß ich fast täglich einmal die Besinnung halb oder ganz verlor. Alle Allopathen, die ich konfultierte, zuckten mit den Achseln, oder sie schrieben Rezepte, deren Gebrauch nichts half. Als der Schmerz immer beinigender und die Besinnungslosigkeiten immer bedrohlicher wurden, gab ich den Vorstellungen meines Freundes Gräbe. nit nach und befragte den Magnetifeur Binke, welcher auch Grabenit geheilt hatte, nachdem derselbe infolge eines Sturzes so an Ropfichmerzen gelitten, daß er für die Fortdauer seiner Geiftesfunktionen zu fürchten hatte.

Dieser Zinke war ein roher Steinmetgeselle, ohne alle Vildung. In seinem Berufe hatte er bemerkt, daß, wenn andere sich verletzt hatten und er fie anfaßte, die Bunde zu bluten aufhörte. Er wurde dann bei den Gardes du Corps als Soldat eingestellt, denn er hatte eine ungewöhnlich kräftige Statur. Da kam es vor, daß ein Pferd eine tiefe Fleischwunde hatte und Zinke es zufällig anfassen mußte. Das Blut war dadurch sofort gestillt. Seitdem wurde er unter seinen Kameraden immer gerufen, die Hand aufzulegen, wenn irgend jemand blutete.

Nach seiner Entlassung betrieb er derartiges Seilversahren weiter, wobei er natürlich durch das Bewußtsein seiner Kraft und durch lächerliche abergläubische Anforderung der Kranken auch zu viel Marktschreierei verleitet wurde. Sind doch auch wenige der gebildetsten ürzte ganz frei davon. Das Publikum verlangt es. Mundus vult decipi!

Ms seine Kuren, die er zunächst in den untersten Schichten der Bevölkerung trieb, anfingen, Aufsehen zu erregen, mischte sich die Bolizei hinein und verbot dem "Wunderdoktor" das Handwerk. Er ließ es aber nicht und wurde endlich wegen unbefugten, gewerbsmäßigen Betreibens der ärztlichen Praxis vor Gericht gestellt. Die Verhandlung machte großes Aufsehen. Er erklärte dem Gerichtshof einfach, so lange er die Kraft in sich fühle, anderen zu helsen, werde er es tun. Wenn man ihn bestrafe, so werde er Strafe leiden aber nachher doch wieder seinen Mitmenschen helfen. Das Gericht fand bedeutende Milderungsgründe. Er hatte wohl Bezahlung angenommen, aber nie verlangt. Mittellose hatte er stets umsonst behandelt, ja sogar zuweilen erkannt, daß ihnen nichts fehle, als ein Scheffel Kartoffeln, den er ihnen dann schenkte. So eine Behandlung hatte nie geschadet, aber in den meisten Fällen geholsen, zuweilen den Kranken vollkommen hergestellt. Das Gericht mußte auf Strafe erkennen, bat aber beim König um bollkommene Begnadigung. Die Sache ward gründlich erwogen und nachdem auch medizinische Gutachten abgegeben waren, entschied der König, daß Linke nicht nur vollständig begnadigt werden solle, sondern auch, daß ihm weitere Praxis zu gestatten sei, solange er durch diefelbe keinen Schaben anrichte, zu welchem Zwecke er sich einer überwachung durch die Polizei unterziehen mußte. Seitdem betrieb er sein Geschäft offen und fing an, in seinen äußeren Berhältnissen vorwärts zu kommen.

Als ich ihn kennen lernte, wohnte er in der entlegenen Holzmarktstraße im ersten Stock. Sein Borzimmer war immer von einer Menge Leidender belagert, wovon die meisten in Lumpen gehüllt waren. Für anständig Gekleidete hatte er ein besonderes Wartezimmer. Er war noch sehr einsach eingerichtet und sehnte sich, wie er in seiner Unwissenheit sagte, nach soviel Geld, um sich eine "Scheeselahn" (statt Chaise-longue) zu kaufen. Später kaufte er sich Häuser.

Bei meinem Eintreten hatte ich die Empfindung, es mit einem Schwindler zu tun zu haben. Indessen dachte ich, könne mir ein Versuch bei nüchterner Beobachtung nicht schaden. Der vierschrötige, große Mann hatte viel Widerliches. Er war an seinem Körper äußerst unreinlich und roch nach genossenem Branntwein, Bier und Wein. Er meinte, geistige Getränke seien ihm nötig, weil er durch das Magnetisieren seine Kräfte stark in Auspruch nehme. Ich ward in sein Kabinett gebeten, um untersucht zu werden. Als ich ihm meine Leiden Aagen wollte, sagte er sehr bestimmt, was mir sehle, werde er mir sagen, nicht ich ihm. Darauf

mußte ich den Oberkörper entkleiden und mich ihm gegenüberstellen. Er strich mir mit seinen dicken, schmutzigen Fingern wiederholt vom Kopf über die Augen, dann Schultern und Arme herunter, und nachdem er dies etwa zehn Minuten lang getan, faßte er mich sest an beide Handelenke und stierte mir in beide Augen.

"Allzu fräftig sind Sie nicht!", sagte er, während ich fühlte, daß eine gewisse Mattigkeit in meine Glieder kam. Mit einem Wale fühlte ich ein krampshaftes Zuden im Kopf. "Oho!", sagte er, "was ist denn in dem Kopf? Na, der ist gut zugerichtet. Was ist denn da geschehen? Sturz, oder Hied, oder Wunde? Na, das ist zu kurieren." Dabei sah er mir nur stier in die Augen. Bald fühlte ich Erleichterung im Kopf, dann hob sich meine Lunge unwillkürlich. "Auch mal an der Lunge gesitten! Auskuriert, aber noch in acht nehmen!"

So erzählte er mir schließlich alles, woran ich je gelitten, bis ich mich vor Mattigkeit nicht mehr halten konnte. Er führte mich auf ein sogenanntes Sosa, wo ich in einem träumerischen Halbschaf blieb, aber doch alles sah, ohne mich rühren zu können, dis er mir einen Schluck Wasser aus einem Glase zu trinken gab, über dem er einige Quacksalber-bewegungen mit den Fingern gemacht hatte. Sosort konnte ich aufstehen und bemerkte, daß ich vor Schweiß trickte, obgleich das Zimmer ungeheizt, die Fenster aber bei Schneegestöber geöffnet waren. Ich nußte mich nun schnell wieder ankleiden, um mich nicht zu erkälten.

Am nächsten Tage fing er die regelmäßige Behandlung an. Ich blieb etwa ein halbes Jahr in seiner Behandlung, und noch mehrere Jahre besuchte ich ihn dann und wann. Wein Kopfschmerz verließ mich am ersten Tage. Es kehrten nur Anmahnungen an denselben in der ersten Zeit wieder, wenn mein Dienst mich längere Zeit verhindert hatte, ihn täglich zu besuchen. Der wunderbare Ersolg bei mir machte ihm einen großen Ruf. Er wurde recht reich. Dies gab ihm die Wittel, seine Kräfte durch schwere Weine zu ersetzen, wenn er zu viel magnetisiert hatte. Die Weine aber gaben ihm den Tod.

Die magnetischen Wirkungen dieses Mannes sind nicht abzustreiten. Seine Leistungen waren zuweilen so auffallend, daß kein Mann der Wissenschaft sie hätte leugnen können, und wenn er noch so ungläubig dahin gekommen wäre. Ich kam eines Tages zu ihm, als in dem vorderen Zimmer eine arme, zerlumpte, epileptische Person besinnungslos in der Ecke lag, die er dis zur Bewustlosigkeit magnetisiert hatte. Ich ging mit ihm in das dritte Zimmer, und Zinke machte also zwei Türen hinter sich zu. Nachdem er mich magnetisiert hatte, fragte ich ihn nach dieser Person. Er sagte mir, es sei eine Arme, die er alle vierzehn Tage so stark magnetisiere, dann hätte sie ühre Anfälle nicht. Jest

meinte er in besonders guter nagnetischer Berbindung mit ihr zu sein und wollte mir etwas zeigen. Er winkte mit dem Finger gegen die zugemachte Tür. Sosort erfolgte ein gellender Schrei im dritten Jimmer, die Person flog durch alle Stuben, die Türe aufreißend, stürzte zu seinen Füßen nieder und umklammerte seine Aniee. Dann streichelte er ihr den Kopf, und sie ging ruhig zurück in ihre Ecke.

Er machte viel ähnliche Vorstellungen mit Kranken, die in vollständigen magnetischen Schlaf versetzt waren. Mich brachte er nie in vollkommenen Schlaf. Es gelang ihm dies mit Personen männlichen Geschlechts schwerer, als mit solchen weiblichen Geschlechts. Besonders kräftig gebaute Staturen konnte er gar nicht magnetisieren. Er sagte dann ganz gemütlich: "Der ist stärker als ich, der kann mich behandeln."

Ich habe oft vergeblich den Versuch gemacht, Männer der Wissenschaft mit ihm zusammen zu bringen, um eine Erklärung dieser vorhandenen und doch noch so in Dunkel gehülten Kraft herbeizusühren. In früherer Zeit hatte er selbst gewünscht, daß Ürzte ihm Aufklärungen über die Gewalt geben möchten, die er fühlte. Unglücklicherweise waren dann zufällig Toktoren zu ihm geführt worden, die ihn von Hause auß verhöhnten. Er merkte dies bald, und bei seinem Mangel an Erziehung hatte solch ein Bersuch in der Negel damit geendet, daß er den Doktor beim Kragen packte und an die Luft setze. Seitdem hatte er eine Abneigung gegen Gelehrte und sich ganz auf die empirische Seite gelegt, nachdem er einigen Unterricht in Anatomie genommen, um sich über die Lage der Nerven am menschlichen Körper zu unterrichten.

Er gab auch Medizin, obgleich er dies eigentlich nicht durfte. Aber da seine Mittel niemandem schadeten, so verriet und verklagte ihn nie-Sein Hauptmittel war ein sogenannter "Schnaps". chemische Analyse wurde wohl als Hauptbestandteil ein Defokt von Alos ergeben haben, denn das Mittel wirkte fehr auffällig. Dabei war er voll Windbeutelei, wie ich schon erwähnte, weil er sah, daß er dadurch an Ansehen gewann. So behauptete er, daß, wenn er über den "Schnaps" mit den Fingern rechts herum drehend seinen Magnetismus ausströmen ließe, der "Schnaps" regelmäßig, wenn links herum, in entgegengesetter 3ch fab ihn aber immer nur feinen Hotuspotus Richtung wirkte. rechts herum machen. Er bat sich mein Bild aus, das er einrahmte. Anderen Batienten machte er weiß, das sei nötig, wenn ich mit dem Könige verreise. Dann magnetisiere er zu einer mit mir verabredeten Stunde das Vild, und dann sei das ebensogut, als ob er mich magnetisiere, wenn ich nur an ihn dächte. Als mir das erzählt wurde, machte ich ihm Borwürfe, daß er folchen Schwindel treibe, und dann antwortete er mir: "Das ift ja alles nur für diese Ochsen, die wollen das nicht anders."

Einst bewog ich den berühmten Dr. Böger, mit mir zu Zinke zu gehen. Er stellte sest, daß eine wirkliche Wirkung vorhanden war. Um die Natur derselben zu ergründen, dazu sehlte es dem vielgesuchten Arzt an Zeit, anderen aber, wie ich oben schon erwähnt, an der richtigen Art und Weise, mit einer so rohen Natur umzugehen.

Ich habe mir feinen rechten Bers daraus machen können, wie dieser tierische Magnetismus wirkt. Es ist eigentlich unrichtig, diese Krast Magnetismus zu nennen, denn der feinfühlendste Magnet bleibt davon unberührt. Es muß cher eine Art der Nerventätigkeit sein. Nerben, welche den Körperteilen den Willen des Menschen kundgeben, also die Berbindung von Geist und Körper vermitteln, tun dies nach der Meinung mancher Gelehrten durch eine Art von Schwingungen, sei es durch Longitudinal-, sei es durch Transversalschwingungen. Ift dies der Fall, so werden die Schwingungen bei jedem Menschen sowohl an Schnelligkeit als auch an Stärke verschieden sein. Wenn nun die Nerven des stärkeren Menschen stärkere Schwingungen machen, als die des schwächeren, so ist nicht unmöglich, daß durch eine Berührung der beiden Nervensysteme die Rerven des schwächeren überwältigt werden und ganz und gar die Schnelligkeit und Art und Beise der Schwingungen des ftärkeren annehmen. Dann empfängt das schwächere Nervensustem den Willen des stärkeren, statt des eigenen Menschen und fügt sich demselben bedingungslos, wie man es bei in vollständigen Schlaf verfetten "Magnetisierten" sehen konnte.

Diese Erklärung ist so oberflächlich, wie manche andere für andere Erscheinungen in der Welt und hat nur so lange Bestand, als man keine gründlichere Erklärung zu geben imftande ift. Insbesondere ist damit noch unerwogen, wie es möglich fei, daß diese überlegenheit des Willens eine Zeitlang fortbauert, wenn die Berührung beider Nervensusteme aufgehört hat. Es bleibt dann nichts anderes übrig, als ein Medium anzunehmen, welches die Welt erfüllt und unabhängig von allen festen und fluffigen Körpern, diese durchbringend, die Nervenschwingungen vermittelt und mitteilt. Ich bin sehr geneigt, an die Existenz eines solchen Mediums zu glauben, denn es würde anderseits eine Menge Erscheinungen erklären helfen, wie die Gleichzeitigkeit von Gedanken entfernter Personen und bergleichen mehr, welche durch mannigfaltige Reugenaussagen bestätigt sind, von denen fast jedem Menschen schon hier und da etwas vorgekommen ist, und die von einem Teil der Menschen in das Gebiet der Metaphysik, von den meisten in das der Gespenster verwiesen werden (ziemlich gleichbedeutend).

Ich sam Binke seine Manipulationen ein wenig ab und konnte, sehr schwächlichen Versonen gegenüber, sowohl den Schmerz lindern, als

auch sie in Schlaf versetzen. Menschen, die robuster waren als ich, bewerkstelligten dies in kürzerer Zeit als ich. Ich konnte aber mit meinem eigenen "Wagnetisieren" keine ausreichenden Bersuche machen, weil es mich derart angriff, daß ich zu allen anderen Dingen unfähig ward. Ich habe es daher aufgegeben, meine Wissenschaft über diesen Punkt zu vertiesen, und mich, bei der erwähnten Erklärung stehen bleibend, damit begnügt.

## Pas Frühjahr.

Prinz Napoleon in Berlin. Im Frühjahr 1857 fanden die gewöhnlichen Frühjahrsbesichtigungen statt. Es ging alles seinen gewöhnlichen Gang, dis im Mai der Prinz Napoleon, jeht allgemein "der rote Prinz" genannt, seinen Besuch in Berlin machte. Nicht genügend eingeweiht in die diplomatischen Beziehungen der damaligen Zeit, obgleich ich manchesmal im Borzimmer wartend gesessen haben mag, während "drinnen" die maßgebenden Entschlüsse gesaßt wurden, kann ich auch nicht mit Gewißheit sagen, was dieser Besuch für eine politische Bedeutung hatte. Es schien mir aber ein Akt der Höslichkeit seitens des Franzosenkaisers zu sein, als Antwort darauf, daß unser König die Bermittlung desselben in der Neuschkeler Frage angenommen hatte.")

Vielleicht hatte Napolcon diesen Besuch zu einem Fühler, einem Vorspiel seines eigenen Besuchs in Berlin gestalten wollen. Unmöglich ist das nicht. Er mochte erkannt haben, daß ein Bündnis mit Österreich zunächst wegen seiner Absichten in Italien für ihn nicht gelegen sei und suchte einen Anschluß lieber in Berlin.

überdies hatte er eine große geistige Hinneigung zu Friedrich Wilhelm IV. Es ist mir von Personen, die viel mit ihm verkehrten, gesagt worden, daß die Gedanken des Königs dem Kaiser großen Eindruck machten, und daß er sich geistig sehr zu ihm hingezogen gefühlt, auch oft in vertrauten Kreisen ausgesprochen habe, wie gern er die Bekanntschaft dieses genialen Königs machen möchte.

Nun fand der Kaiser beim Könige gar keine gleiche Boreingenommenheit. Friedrich Wilhelms IV. früheste Jugenderinnerungen wurzelten in der Schmach Preußens durch Frankreich, in der Erniedrigung seines Baters, in der Beleidigung seiner Mutter durch den ersten Napoleon. Mit schwerem Herzen hatte er sich den anderen Großmächten, im be-

<sup>\*)</sup> Der Besuch bes Bringen Rapoleon murbe bem König burch ein vertrauliches Schreiben bes Raisers Napoleon am 6. Mai angefündigt und fiel noch in die lette Beit ber Neuenburger Berhandlungen (vgl. Bemerkung zu S. 58), die ben König, wie erwähnt, sehr aufregten.

fonderen Rußland und Öfterreich, zum Vorteil des allgemeinen Weltfriedens darin gefügt, daß er Rapoleon "mon frère" nannte, und ihm die Zahl III anerkannte, wodurch doch eigentlich zugegeben ward, daß es einen Napoleon II. gab, dem die Mächte widerrechtlich die ihm zustehende Krone vorenthalten hatten. Daß sich an einen Besuch dieses Napoleon III. in Berlin Borjchläge zur Revision der Verträge von 1815 und zur Berichtigung der Karte von Europa knüpfen würden, das konnte der König voraussehen. Wie gesagt, ich habe darüber keine bestimmten Nachrichten, aber die späteren Ercignisse und die Kenntnis der Persönlichkeiten bestätigen mir, daß so etwas in der Luft gelegen haben mag. Zedenfalls aber stimmt damit des Königs nervöse Reizbarkeit während des Besuchs des roten Prinzen, seine Unsicherheit und seine, bis dabin noch nie dagewesene Befangenheit. Er wollte augenscheinlich nicht unhöflich gegen den Befuch sein, aber sich doch auch in acht nehmen, nicht mit einer Silbe zu weit zu gehen, damit keins seiner Worte so ausgelegt werden könnte, als ob er den Kaifer nach Berlin einlüde.

Beim Empfang des französischen Prinzen in den für ihn bereiten Gemächern im Königlichen Schlosse mußte das sämtliche militärische Gefolge zugegen sein. Der erste Aft der Höslichkeit nach dem Willsommen besteht bei diesen hohen Herren bekanntlich darin, daß sie sich gegenseitig ihr Gesolge vorstellen. Dies verstand der König sonst mit einer allgemein bewunderten Grazie zu tun. Er nannte dann nicht nur alle Namen, sondern sprach noch einige Worte, damit dem Fremden einige Redensarten erleichtert wurden, die über das Banale hinausgingen. Diesmal erschraken wir über den König. Es verließ ihn nicht nur seine sonstige Grazie, sondern auch sein Gedächtnis derart, daß er keinen Namen von uns allen hervordringen konnte. Beim ersten anfangend, sagte er: "Wein erster Generaladjutant, General v. . . . . . . . . . . . . . dann stampste er, ungeduldig über sich selbst mit dem Fuße auf. Der alte Neumann flüsterte seinen Namen selbst, und so ging es fort, dis endlich wir alle unsere Namen gleich selbst nannten.

Bei der sogenannten "schwarzen Parade" (so genannt, weil hierbei die Gardes du Corps schwarze Kürasse tragen) in Potsdam führte der König die Truppen dem Prinzen Napoleon persönlich vorbei. Sierbei geriet er in solche Erregung und Unsicherheit, daß er, nachdem er sich an die Spize gesetzt hatte, daß einzige Kommando, daß er zu geben hatte, nämlich "Antreten!", nicht vorbringen konnte, sondern nur entsetzlich erregt wurde, warum es denn nicht loßginge, bis einer von unß zum nächsten General ritt, ihm sagend, der König besehle, anzutreten. Daraus spielte sich die ausgezogene Uhr ab. In Verlin exerzierte noch vor dem Prinzen Napoleon ein Regiment Insanterie und Kavallerie und die Reitende Artillerie.

Bei dieser Gelegenheit überschlug ich mich als Zuschauer mit meiner etwas boshaften Gradizer Stute, die sich auf mir wälzte und mich zulezt zu zertreten versuchte. Ganz elend nach Hause geschafft, ließ ich Zinke holen, der mich in drei Tagen herstellte.

Der König war bei diesem Exerzieren nicht zugegen und ließ sich durch den Prinzen von Preußen vertreten.

Es war recht interessant, die Urteile des französischen Prinzen über unsere Truppen zu hören. Daß er zu preußischen Offizieren nur Lob außsprach, war natürlich, aber zum russischen General Graf Adlerberg sagte er mit einem gewissen Erstaunen: "Savez-vous, que je trouve les troupes très-bien?" Ablerberg sagte ihm ärgerlich: "Je n'en ai jamais douté." — "Et elles sont très-bien mises," sette Napoleon hinzu. "Certes et toujours," sagte Ablerberg.

Dieser Prinz muß in echt französischer Unkenntnis vom Auslande gelebt und geglaubt haben, geordnete Truppen gebe es nur in Frankreich.

Ich will hier gleich anschließen, welche Ereignisse der nächsten Zeit mich in der Meinung bestätigen, daß französischerseits an diesen Besuch ein Bündnis mit Preußen angeknüpft werden sollte. Bald nach dem Besuch des Prinzen Napoleon in Berlin, wie mir scheint, nach dem versehlten Bersuch einer Annäherung an Preußen,\*) leitete der französische Raiser eine Annäherung an Rußland ein. Während im Juli der König wieder Marienbad gebrauchte, ward die Zusammenkunft der beiden Raiser, des französischen und russischen, in Stuttgart beschlossen.

Benn nun auch die Idee unseres Königs, an denselben Tagen mit dem Kaiser Franz Joseph in Teplit behufs enger Berbrüderung zusammenzukommen, an der Doppelzüngigkeit und dem Übelwollen der Buolschen Politik gescheitert ist, so hat doch unser König nachher allein, und das ist der letzte Akt seiner Regierung, durch eine kluge Politik alle Gefahren dieser französisch-russischen Annäherung von Deutschland abgewendet, wie ich später erzählen werde. Nachdem sein noch einmal aufslackernder Geist dies vollbracht hatte, erlosch er für immer.

Beränderungen in der Umgebung des Königs. Seit dem Beginn des Jahres 1856 waren im militärischen Gesolge des Königs einige Beränderungen eingetreten. Graf Münster war aus Petersburg abberusen, aus dem Etat der Flügeladjutanten getreten und hatte eine Brigade er-

<sup>\*)</sup> Man kann nicht sagen, daß der Bersuch verfehlt gewesen sei, denn es war tatfächlich ein gewisses warmes Berhältnis beider Souverane eingetreten, und noch im Juni 1857 fand zwischen beiden ein sehr herzlicher Briefwechsel statt. Bon einem Bundnis war man allerdings noch weit entsernt.

halten, Oberft v. Schlegell war Regimentskommandeur geworden, Alvensleben, im Oktober 1856 zum General befördert, ward Komman-Dafür wurde Major v. Trescow, bis dahin dant von Berlin. Militärattachs in Paris, Flügeladjutant des Königs. Wir waren zum Dienst nur fünf, und zwar Loën, Bismarck, Groeben, Trescow und ich.

An Stelle von Alvensleben war Willisen neben seiner Stellung als Rommandeur einer Division und als Generaladjutant Oberstallmeister. Ich hätte ihm das alles gern gegönnt, wenn er nur den König nicht immer durch seine Erzählungen so aufgeregt hätte. Oft kam er nach mittags zum Vortrage und blieb abends zum Tee. Unter dem Vorwande, über den Marstall Bortrag zu halten, suchte er den König auf. Er schloß aber an solchen Vortrag Erzählungen über seine Zusammenkünfte mit den Spiritisten, die er, ich glaube, bei Ludmilla Assing fand; und wenn Willisen beim Könige gewesen war, dann war letterer immer jo erregt, daß man ernstlich für seine Gesundheit beforgt war. Wenn ich zufällig den Dienst hatte, dann goß ich wohl zuweilen kaltes Wasser auf solche Erhitung, und es gelang mir, dann und wann den König in das Reich der Wirklichkeit zurückzuführen, indem ich an seinen Sinn für das **Romisch**e anknüpfte, aber dics war nicht allen gegeben, und die für die Gefundheit des Gemahls ängstlich besorgte Königin sah jedem Mend mit Kummer und Besorgnis entgegen, an dem Willisen zum Vortrage erwartet ward.

Es waren somit drei Flügeladjutantenstellen vakant. Eine davon ward im Herbst 1856, wie bereits erwähnt wurde, durch Major v. Tresdow besett. Die Stellung in Petersburg war dem General v. Rudolphi gegeben, und im Frühjahr ernannte der König den Major b. Löwen. feld, Kommandeur des Füsilier-Bataillons 1. Garde-Regiments zu Fuß zum Oberstleutnant und Flügeladjutanten. Diese lettere Ernennung erfolgte in eben so überraschender Beise für den Beteiligten, wie die meine. Löwenfeld war schon bejahrt und hatte langsames Abancement gehabt. Der kommandicrende General war sehr mit ihm zufrieden und bewog den König, das Bataillon im Frühjahr in allen Dienstzweigen zu besichtigen. Dies geschah, und wenn auch der König ganz ausnehmend zufrieden war, so sprach er am Schluß der Besichtigung dies nicht besonders betonend aus. Der Major v. Löwenfeld ward in Potsdam zur Tafel befohlen, und dabei sprach der König kein Wort mit ihm, war überhaupt sehr einsilbig. Löwenseld war darüber so betreten, daß er mich fragte, ob der König mit ihm unzufrieden sei, denn das Bataillon habe er gelobt, aber mit ihm spreche er nicht. Ich sagte Löwenfeld, der Wahrheit gemäß, gegen mich habe sich der König gar nicht geäußert, jedoch scheine es mir nicht ein Zeichen ber Unzufriedenheit, wenn der König ihn zur Tafel besehle. Nach der Tasel suhr der König nach Charlottenburg zurück, wo das Hoslager noch war.

Als in Charlottenburg den anderen Morgen die sich Meldenden gegen elf Uhr kamen, befand sich darunter Löwenfeld, der an mich herantrat mit den Worten: "Der Oberftleutnant v. Löwenfeld, Flügeladjutant Seiner Majeftat bes Königs, bittet, Seiner Majeftat gemeldet zu werden." Ich fah ihn groß an, betrachtete dann seine Majorsabzeichen, seine Füsilieruniform und mag auch einen Blid nach seiner Stirn geworfen haben, denn Löwenfeld fagte lachend: "Sie denken wohl, ich rede im Fieber? Es kommt mir selbst beinahe so vor. Deshalb habe ich auch die Kabinetts-Ordre mitgebracht." Nachdem ich diese gelesen, wurde mir klar, warum der König kein Wort mit Löwenfeld gesprochen. Er hatte sich vorher nicht verraten und den Major durch die Ordre überraschen wollen. Als ich die Offiziere anmeldete, war der König noch beim Frühftud bei der Königin. Die Königin sagte erstaunt, als ich den neuen Flügeladjutanten nannte: "Du hast einen neuen Flügeladjutanten? Davon hast Du mir ja nichts erzählt." — "So?", sagte der König, "habe ich nicht? Das ift schon von mir." Ein Beweis, wie gering der Einfluß der Königin auf den König war, ift doch wohl dieser Umstand, daß er es ihr nicht einmal sagte, wenn er einen neuen Adjutanten nahm, mit dem die Königin später tagelang bei den meisten Mahlzeiten an demfelben Tisch fiten mußte.

In der Zeit vorgreisend, sei hier noch erwähnt, daß im Sommer 1857 Graf Bismarck Kommandeur des Garde-Husaren-Regiments wurde, und an seiner Stelle der Rittmeister v. Rauch von den Gardes du Corps zur Dienstleistung als Flügeladjutant kommandiert ward.

Die Königin und Prinzessen Alexandrinc. Beide Majestäten nahmen sich mit besonderer Borliebe der Kinder des Prinzen Albrecht an, des Prinzen Albrecht acht (Sohn), damals zwanzig, der Prinzessin Alexandrin der and rine, damals fünfzehn Jahre alt, welche beide der Königin besonders ans Herz gewachsen waren, die sich verpslichtet fühlte, bei ihnen Mutterstelle zu vertreten.

Es war rührend zu sehen, mit welcher Liebe und Geduld sie sich im besonderen der Prinzessin Alcrandrine annahm, deren ungewöhnliche Lebhaftigkeit der Erziehung viele Schwierigkeiten entgegensetze. Sie bewegte sich damals nur in äußersten Gegensätzen und lachte entweder oder weinte bei den kleinsten Anlässen. Die Königin ließ sich's nicht verdrießen, die jüngere Nichte wochen- und monatelang bei sich zu haben, sei es in Charlottenburg, sei es in Sanssonci, mit Erzieherin und Lehrern, und ihre Ausbildung zu überwachen, so lange es der Prinz Albrecht

(Bater) gestattete. Es war dies gewiß keine kleine Aufgabe, denn die Prinzeß war zwar gutmütig, gutherzig, willig, wohlwollend und bescheiden, aber don so sehhaftem Betragen, daß man eher ein Kind don fünf, als don fünfzehn Jahren der sich zu haben meinte. Die Königin, mit ihrer undergleichlichen Geduld und Konsequenz, mit Freundlichseit und Liebe, Borwurf und Tadel nur für den dringendsten Notsall aufharend, erreichte schließlich Ersolge. Sie konnte mit der Prinzeß lachen und spielen wie ein Kind, und dabei sehrte sie ihr durch hingeworsene Worte, insbesondere aber durch Beispiel, Anstand, Betragen und Sitte. Die Berehrung der Prinzeß für die Königliche Tante stieg dabei dis zur Abgötterei. Die Königlin aber nahm in ihrer Zuneigung zu, je mehr Ersolg sie sah und behandelte sie bald wie ihr eigenes Kind, die sie nur "mein Adinchen" oder "meine goldene Jungfrau" (wegen der Haarfarbe) nannte.

Brivatleben im Binter. In meinem außerdienstlichen Leben hatte ich in diesem Winter die Freude gehabt, meine Mutter und Schwestern mit meinem Bater im Herrenhause, dessen Präsident er geblieben war, zu sehen und sie auf Bällen und in Gesellschaften zu begleiten. Häusig niußte ich, wenn es meinen Bater zu sehr angriff, so lange aufzubleiben, den Ballvater spielen, als welcher ich mir sehr würdig vorkam.

## Der Sommer.

Rückfehr des Königs von Marienbad. Nachdem im Juni die Frühjahrsbesichtigungen und Exerzitien beendet waren, ging der König wieder nach Marienbad. Diesmal begleiteten ihn Major v. Loën und Major v. Loën und Major v. Lrescow. Ich blieb in Berlin und wohnte den Schiehübungen der Garde-Artillerie und anderen militärischen Übungen bei, hauptsächlich aber lebte ich der konsequenten Durchführung meiner Kur bei Zinke.

Während der Abwesenheit des Königs ereignete sich in Berlin etwas, was bewies, wie der Aberglaube noch heute in allen Kreisen der menschlichen Gesellschaft einen wohlvorbereiteten Boden sindet, genau wie in dunkeln Borzeiten. — Es hatte ein Schwindler den Untergang der Welt zum 14. Juli 1857 prophezeit und diese Prophezeiung oft und in vielen Zeitungen wiederholt. Ich fand auch unter meinen Besannten eine Menge Menschen, die sest daran glaubten. Einer unter ihnen zahlte keine Rechnung vor dem 15. Juli, obgleich er das Geld dazu in der Tasche hatte, weil er, wie er sagte, sich nicht noch vor dem Untergange der Welt ärgern wollte. — Am 13. Juli abends ritt ich, nach der Tegeler Forst zu, spazieren. Ehe ich den Wald erreichte, sah ich nach der Oranienburger Chaussez zu Feuersäulen aussteigen und hörte zwei bestige Detona-

tionen, die den Erdboden erschütterten und meine Pferde erschreckten. Ich begab mich an den Ort mid erfuhr, daß das Laboratorium des Lustsseuerwerkers Dobermont in die Lust geslogen war, der dabei umkam. In Berlin sand ich die größte Aufregung. Man hatte die gewaltigen Explosionen dis in die Jägerstraße gehört und allgemein für den Beginn des zum solgenden Tage erwarteten Beltunterganges gehalten. Alles, alt und jung, groß und klein, vornehm und gering, stürzte wehklagend auf die Straße, heulte, schrie und betete, und die Bevölkerung beruhigte sich erst, als sie ersuhr, daß nur Dobermont in die Lust geslogen sei.

Von Marienbad kehrte der König nicht unmittelbar nach Berlin zurück. Seine Rückkehr verschob sich von Tag zu Tag, was mir sehr unbequem war, denn es war an mir die Reihe, den Dienst zu übernehmen, sobald er wiederkehrte, und somit stand ich sast täglich und gewissermaßen stündlich bereit. Der König ging noch nach Wien, von da nach Pillnitz zu den sächsischen Najestäten. Auch von Pillnitz wurde die Rückschr verschoben. Der König sei unwohl, hieß es. Schönlein ward nach Pillnitz berusen. Wenige Tage darauf kam der König zurück.

In Berlin auf dem Bahnhose hatte ich den Dienst abends zu übernehmen und mit dem Könige nach Sanssouci zu fahren. In der Meinung, zu einem völlig von einem leichten Unwohlsein hergestellten Monarchen zu kommen, sand ich mich guten Muts auf dem Bahnhose ein und meldete mich bei dem in der offenen Tür des Salonwagens stehenden Herrn. Er empfing mich mit einem lachenden Tone: "Da ist er ja!", aber die Gesichter der Umgebung waren lang und düster. Treskow sagte mir ins Ohr: "Ich habe nichts zu übergeben, als daß der König noch sehr geschont werden muß." Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen!

Der Zug setzte sich nach Potsdam in Bewegung, wo der Kommandant auf dem Bahnhose den König fragte, ob er den anderen Morgen um elf Uhr Weldungen entgegennehmen werde. Der König bejahte dies. Die Königin, welche sehr schweigsam und ängstlich gewesen war, suhr mit dem König nach Sanssouci, wo diesen Abend beide Majestäten allein den Tee nahmen, dum ersten Male, daß ich dies seit meinem Eintritt in den Dienst erlebte. Den folgenden Worgen war der König ungewöhnlich spät sertig, und als die sich meldenden Offiziere sich nach so langer Abwesenheit natürlich in großer Zahl einsanden, saß der König noch beim Frühstück bei der Königin. Ich hatte ihn noch nicht gesehen und noch gar keine Andeutung darüber empfangen, was eigentlich in Pillnit vorgefallen.

Bur bestimmten Stunde trat ich mit meiner Liste der Offiziere berein, die sich melden mußten.

Ms ich ihm den ersten Namen nannte, fragte er: "Wie heißt er? Wo

ist er gewesen? Was ist er geworden? Davon habe ich ja gar keine Idee! Ich kenne den Menschen ja gar nicht." So ging es beim zweiten Namen, so beim dritten. Ich siel von einem Erstaunen ins andere, denn des Königs Gedächtnis und Personenkenntnis war ja weltberühmt, und jett wußte er sich nicht einmal auf Personen zu erinnern, mit denen er täglich verkehrt hatte. Als ich aber den vierten Namen nannte, geriet er in die größte Aufregung und rief ganz außer sich: "Jett wird mir's zu bunt, mich so zu übersallen, jett, wo ich kaum ankomme, das ist ja unerhört!", besahl dann aber doch das Eintreten.

Ich führte nun die Offiziere alle hinein, wohl zwanzig an der Zahl. Sie marschierten alle auf, jeder sagte seine Meldung, einer nach dem andern, der König hörte sie stumm an, dann machte er eine Verbeugung und entließ sie, ohne ein Wort gesagt zu haben. Dem Oberstkämmerer Grasen Dohna, der dabei war und da blieb, sagte er, als sie alle aus der Tür waren: "Nun sehen Sie, so geht's mir. Angegriffen, wie ich bin, überläuft man mich in dieser Weise bei meiner Ankunst, und ich werde von einer Wenge Wenschen belagert, von denen ich keine Idee habe, wer sie sind."

Jest ward mir klar, wie krank der König gewesen sein mußte und wie krank er noch war. Zunächst war ich so erschrocken, daß ich wohl eine Stunde brauchte, ehe ich mir einen Bers aus der ganzen Sache machen konnte. Allmählich ersuhr ich, was geschen war.

Erfrankung des Königs in Billnis. In Marienbad war die Rur noch günftiger verlaufen als im vorigen Jahre. Aber mahrend derselben war das Projekt einer Zusammenkunft Napoleons mit Alexander II., die im Herbst zustande kommen sollte, zur Kenntnis des Königs gelangt. Dieser Zusammenkunft gegenüber beabsichtigte der König, zu derselben Beit eine recht in die Augen springende öffentliche Monarchenkonferenz mit dem Raiser Franz Joseph in Teplit zu veranstalten, und, um die näheren Formen derselben zu besprechen, beschloß er, von Marienbad aus nach Wien zu gehen, zunächst unter dem Vorwande, den Besuch, den ihm der Raiser das Jahr zuvor in Teplitz abgestattet, zu erwidern. Der in Marienbad anwesende, den Leibargt vertretende Dr. Weiß stellte dem Könige vor, daß nach einer so ernsten Brunnenkur, wie die Marienbader, die größte Ruhe für die nächsten Bochen nötig sei. Der König bestand auf der Reise nach Wien. Und als der Dr. Weiß ihm vorstellte, daß er bei den Aufregungen und Anstrengungen einer solchen politischen Reise unmittelbar nach diesem Brunnen sein Leben gefährde, entgegnete der König: "Der Arzt hat seine Schuldigkeit getan. Das Wohl meines Volkes erheischt, daß ich nach Wien gehe. Ob ich auf dem Schlachtfelde für dasselbe sterbe oder auf dieser Reise, ist gleichgültig. Ich tue meine Pflicht." Da konnte der Arzt nichts weiter erwidern.

In Wien wurde der König mit vielen äußeren Zeichen der Aufmerksamkeit empfangen. Eine erstickende Hitz, welche für den ganzen Sommer jetzt eintrat und in den wenigen Tagen des Wiener Aufenthalts besonders lästig war, machte den Besuch mit allen seinen Förmlickskeiten und Lasten, die ein solcher immer im Gesolge hat, besonders beschwerlich. Was aber den König dabei am meisten angriff, das war der absolute Wangel an Entgegenkommen, den er bei seinem Plane einer engen Verbindung mit Österreich in Wien fand. Wan zog ihn zwei Tage lang mit ausweichenden Antworten hin, und schließlich gab der Winister Graf Buol eine abschlägige Antwort.

Tief bekümmert über diesen Mangel an Entgegenkommen, ernstlich besorgt für die nächste Zukunft, äußerst ermattet von den Anstrengungen der Reise, traf der König mit der Königin, die wieder die Teplizer Bäder gebraucht hatte und sich ihm von Tepliz aus anschloß, in Pillniz bei dem sächsischen Königspaare ein, um sich dort beim König Johann auszuruhen und mit demselben zu besprechen, auf dessen Meinung er großes Gewicht legte.

Den Tag nach der Ankunft in Pillnit, als der König von der Kur, der Hite, der Reise und der inneren Erregung noch ganz matt war, fühlte er nach der Mittagsmahlzeit übelbefinden und Schwindel. Er legte sich zu Bett und wurde bald besinnungslos. Es ward nach Berlin an Schönlein telegraphiert, sofort zu konmen.

Schönlein erklärte das Leiden für einen starken Blutandrang nach dem Kopf, womit vielleicht ein kleiner Blutaustritt nach dem Gehirn verbunden sein könne, infolge von Belastung des Magens nach der angreifenden Marienbader Kur und ordnete kühlende Umschläge und ableitende Mittel an, um das Blut abzuziehen und etwaiges Ersudat aufzusaugen. Einen Aberlaß verordnete Schönlein nicht.

Er hatte nicht den Mut, der Wahrheit gemäß zu sagen, daß der König von einem Schlaganfall in aller Form heimgesucht sei. Denn wenn er diesen Ausdruck, der jedem Laien verständlich ist, gebraucht hätte, dann hätte sich alle Welt gewundert, warum er keinen Aderlaß verordnete. Die Verantwortung für einen Aderlaß wollte er aber nicht tragen, also umschrieb er den Schlaganfall mit den medizinisch richtigen Ausdrücken. Diese erste Umschreibung der Wahrheit seltens des Dr. Schönlein hat viel Unseil gestistet, denn im Publikum fühlte man bald durch, daß irgend etwas verschwiegen sei. Deshald knüpsten sich an die Natur der Krankheit des Königs bald die fabelhaftesten Gerüchte, welche nicht aushörten, so lange der König lebte und im ganzen Lande viel Unsicherheit hervorbrachten.

Der König und die Stuttgarter Zusammenkunst. Bon dem Ansall in Pillnitz erholte sich die riesenstarke Natur des Königs noch einmal, anscheinend vollkommen. Der König betrieb alsbald die Wahregeln, welche ihm nötig erschienen, um, auch ohne Österreich, die Gesahren abzuwenden, welche aus einem engen Bündnis zwischen Frankreich und Rußland für Deutschland erwachsen könnten. Da Österreich sich ablehnend verhalten hatte, so bot die nahe Verwandtschaft mit dem russischen Kaiser das Mittel dazu. Der König lud daher den Kaiser Alexander ein, auf seiner Reise zu seiner Schwester, der Königin von Württemberg, nach Berlin zu kommen und den großen Manövern des Garde- und dritten Armeekorps beizuwohnen. Der Kaiser Alexander nahm die Einladung an, und es kam nun so, daß er sich vor der Zusammenkunst mit Napoleon erst in Berlin bei seinem Oheim Kat holte und dann auf dem Kückwege Ansang Oktober wieder einige Tage in Sanssouci verweilte, als ob er Rapport erstatte.

Österreich fürchtete nun ein enges Bündnis zwischen Frankreich, Preußen und Rußland und verhehlte sich die Gesahren nicht, welchen es dadurch entgegenging. Man wußte in Wien genau, wie ungünstig der Raiser Alexander gegen Siterreich gestimmt war, in dessen volitischem Berhalten mährend des Krimkrieges er den Grund zu dem frühen Tode seines Baters erblickte. Alexander hatte auch seit seiner Thronbesteigung noch nicht die Absicht kundgegeben, feinem Nachbarn in Wien einen Bejuch zu machen. Es war gegen allen Gebrauch bei Hofe, daß der öfterreichische Raiser, der schon seit fast zehn Jahren auf dem Throne saß, den erften Besuch machte. Dennoch überwand man den spanischen Stolz am Wiener Hofe und tat die ersten Schritte, damit bei Gelegenheit der Reise Mexanders nach Stuttgart die Monarchen Österreichs und Rußlands sich ebenfalls fähen. Mexander verhielt sich eine Zeitlang ablehnend gegen diesen Plan. Als er aber in Stuttgart war, bat man von Wien aus dringend, er möge wenigstens gestatten, daß der Raiser Franz Joseph auf der Rückreise ihn irgendwo treffe, und Alexander willigte endlich darin, ihn in Weimar zu sehen, wo er seine Rückreise behufs eines kurzen ·Besuchs bei diesem verwandten Hose unterbrechen wollte.

Jest tat Österreich einen Weisterzug diplomatischer Kunstgriffe. Die Zusammenkunft in Weimar sollte den Charakter der Zufälligkeit tragen und dis zu ihrer Aussührung tieses Geheimnis bleiben. So war man übereingekommen. Den Tag, ehe Napoleon in Stuttgart dem Kaiser Alexander seine Vorschläge über seine beabsichtigte Revision der Verträge von 1815 und der Karte von Europa machen wollte, sorgten die österreichischen Diplomaten, welche wohl wußten, daß Italien das erste diplomatische Objekt Napoleons war, dafür, daß unter dem Siegel des tiessten

Geheimnisses, auf Umwegen, die bevorstehende "zufällige" Jusammenkunft in Weimar dem französischen Kaiser verraten ward. Dieser ward mißgestimmt und mißtrauisch, machte den folgenden Tag gar keine Borschläge, und die ganze Zusammenkunft in Stuttgart blieb lediglich ein Austausch von Höslichkeit ohne irgendwelche politische Berabredungen, ein Sturm im Glase Wasser.

Ich fand Ende September die alte Frische des Königs, das leuchtende Auge, die lebhafte Sprache, die klare, scharfe Auffassung der Lage wieder. Er war sehr befriedigt von dem Ausgang der Sache, bei dem die Pläne des dritten Napoleon für dieses Wal schierten.

Der König in Sanssouci. In der Darstellung der politischen Berwicklungen dieser Zeit bin ich der Erzählung meiner Erlebnisse vorausgeeilt, und ich kehre nun zu dem Augenblick (Ende Juli) zurück, in dem der Faden derselben abris.

Nach einiger Zeit der sorgfältigen Schonung in Sanssouci besestigte sich der Gesundheitszustand des Königs wieder derart, daß augenblicklich kein Grund zu Besüchtungen vorlag. Aber es blieb immer noch ein höherer Grad von Reizbarkeit übrig, der sich besonders dadurch kundgab, daß der König es noch weniger als früher vertragen konnte, in seinen laufenden Arbeiten unterbrochen zu werden und immer noch nicht zu bewegen war, einen Besehl zu geben, wonach alle solche Störungen auf einen bestimmten Zeitpunkt des Tages verwiesen wurden. Bei meinem nächsten Dienst erlebte ich darin eine kleine vorübergehende Meinungsverschiedenheit mit Manteuffel (der im Winter für den aus dem Dienst geschiedenen Schöler das Militär-Kabinett endgültig übernommen hatte), die aber die Schwierigkeiten lebendig vor die Augen führt, welche sich dem Adjutanten vom Dienst darboten.

Es war, wie bereits erwähnt worden ist, der Graf Bismard-Bohlen Rommandeur des Garde-Hasauren-Regiments geworden, und an seiner Stelle war der Rittmeister Alfred v. Rauch vom Regiment der Gardes du Corps zur Dienstleistung als Flügeladjutant zum König kommandiert. Er erhielt seine Ernennung vormittags, von einer. Felddienstübung mit seiner Schwadron zurücksehrend, machte Toilette und suhr nach Sanssouci, um sich beim König zu melden. Die allgemeine Meldungsstunde war vorüber, und der König hatte sich in das Bortragszimmer zurückgezogen, um einen Brief zu schreiben. Das war eine Beschäftigung, in der er noch weniger Störung vertrug als im Bortrag. Manteussel wartete, um Bortrag zu halten. Ich sagte dem Rittmeister v. Rauch, ich würde Seiner Majestät melden, daß er dagewesen und ihm mitteilen, wenn ihn Seine Majestät

sprechen würde. Rauch wollte sogleich Zutritt zum Könige haben, ich weigerte mich aber, den König zu ftören. Nauch wandte fich an Manteuffel. Dieser jagte mir, ich mußte Rauch anmelben; ich blieb aber dabei, daß ich den König nicht stören werde, solange er schriebe. Manteuffel wurde sehr lebhaft und aufgeregt und jagte mir: "Wenn ein Offizier zum König kommandiert wird und den Befehl erhält nach elf Uhr, wo er bestaubt von der übung zurückehrt, dann ist es doch natürlich, daß er nicht bis zum anderen Tag elf Uhr wartet, sondern sich gleich anzieht und zum Könige fährt, sich zu melben." — "Gewiß", erwiderte ich, "das erwarte ich von ihm, aber das bindet den König noch nicht, ihn anzunehmen, wenn er nicht gestört sein will." — "Der König muß ihn aber gleich annehmen." — "Nein, nur wenn er will." — "Sie mussen ihn aber anmelden." — "Nein." — "Nun gut, ich sage Ihnen, wenn Sie ihn nicht melden, dann gehe ich zum Könige und melde ihn an, denn ich bin ebenso gut Adjutant wie Sie und habe das Recht dazu, und dann fage ich dem Könige, daß Sie Rauch nicht melden wollten." — "Tun Sie, was Sie wollen! Ich kann Ihnen des Königs Tür nicht verbieten."

Fett ging Manteuffel in das Kabinett des Königs und befahl Rauch, ihm bis an die Tür zu folgen, damit er ihn schnell rusen könne. Da ich voraussah, was sich ereignen würde, folgte ich und hörte den König sagen: "Fängt dieser Mensch seine Dienstleistung damit an, daß er alle meine Armeebesehle mißachtet und die Weldungsstunde nicht innehält? Da scheint man mir ja einen wenig psichttreuen Offizier für meine nächste Umgebung empsohlen zu haben." Wanteuffel kam schneller heraus, als er hereingekommen war und sagte zu Rauch, er solle den nächsten Tag wieder kommen, mir aber sagte Manteuffel, ich beurteile den König jett besser künftig werde er meinem Kat solgen.

Es war kennzeichnend für die Aufwallungen des Königs, daß sie nie lange vorhielten, sondern sehr bald dem Gegenteil, nämlich einem besonderen Wohlwollen gegen den Plat machten, gegen den sie gerichtet gewesen waren, denn der König wußte, daß er erregt war und wollte etwaige Unbill wieder außgleichen. Niedrige Seelen haben mit diesem Zuge in dem Charakter des Königs oft Wißbrauch getrieben, und wenn sie etwas von ihm erreichen wollten, ihn zum Zorn gereizt, wonach sie, wenn die Stimmung umschlug, ihre Bitte vorbrachten.

In unserem vorliegenden Falle zeigte sich des Königs Stimmung wieder recht im liebenswürdigsten Lichte. Als die Negierungsgeschäfte beendet waren, sehlten noch dreiviertel Stunden zur Taselzeit (vier Uhr). Obgleich es sehr heiß war, wollte der König doch etwas im Schatten auf und ab gehen und ließ mich rusen. Ich sah ihn ganz matt, aber er hatte Rauch nicht vergessen und sagte gleich: "Ich habe ihn nicht empfangen

können, das tat mir sehr leid. Ob es noch möglich ist, ihn zum Diner zur rechten Zeit kommen zu lassen?" Ich bemerkte dem Könige, daß es für Rauch von so hervorragender Wichtigkeit sei, sogleich zur Tafel gezogen zu werden, daß es wohl nicht darauf ankäme, wenn er zur Suppe zu spät einträfe, schickte Rauch einen Königlichen Wagen und ließ ihn holen.

überhaupt war die Erregung des Königs über jemanden durchaus noch kein Beweiß seiner Ungnade gegen denselben. Über niemanden konnte er lauter herziehen, als über Manteuffel, und dennoch schloß er sich dessen vollkommen an. Es kam mir ähnlich vor wie mit seinen Streitigkeiten mit dem Grafen Gröben. Oft sagte er: "Da hat schon wieder Manteuffel seine gottvergessenen Grundsätze vorwalten lassen. Ich sehe ihn ordentlich vor mir, da sitzt er da, fährt mit den fünf Fingern durch seine dichten Haare, dis sie unordentlich in die Höhe stehen, und benkt! Ich sage Ihnen, das kommt alles von dem »versluchtigen Denken« her."

Kaiserin von Ankland in Sanssouci. Im August 1857 kam die Kaiserin von Augland wieder zum Besuch nach Sanssouci. Der Aufenthalt daselbst war dem vom vergangenen Jahre ähnlich. Kur war bei der geringeren Nervenstärke des Königs ihm die Beeinträchtigung der Freiheit der Bewegung, welche mit diesem Besuche zusammenhing, noch empfindlicher als im vergangenen Jahre. Es ging so weit, daß der König mit der Königin, während die Kaiserin in Sanssouci war, einen Nachmittag nach Charlottenburg suhr, dort unter irgend einem Borwande zu übernachten, in der Tat aber, um einmal wieder ihre eigenen Herren zu sein und ruhig ausschlafen zu können. Im Bertrauen sagte der König dabei: "Wir können's beide nicht mehr aushalten, die Königin auch nicht."

Mit der Kaiserin reiste dann der Major v. Loën ab. Er war an Rudolphis Stelle, dem das Klima in Petersburg verderblich war, zur Gesandtschaft in Rußland kommandiert. Niemand war glücklicher als Loën und — ich. Im vergangenen Jahre hatte der König, als er wünschte, daß ich gegen die Russen liebenswürdig sein sollte, die Absicht durchblicken lassen, mich nach Petersburg zu schicken. Er hatte aber meine Abneigung gegen das russische Wesen erkannt und wählte einen anderen, und mir siel ein Stein vom Berzen. Ich hatte überhaupt in Wien in das diplomatische Leben geblickt und ganz genug davon. Später noch einmal sollte mir Petersburg drohen und noch zweimal Stellung in der Diplomatie. Ich wäre über und über unglücklich dadurch geworden und danke Gott, daß es mir glücke, dieses Unheil von mir abzuwenden.

Aleine Abungen in Berlin. Steinmet. Während meiner dienstfreien Reit im Monat August wohnte ich den Ubungen mit gemischten Waffen der Berliner Garnison als Zuschauer bei, welche der General v. Stein met leitete (der nachherige Feldmarschall). Die Sitze war so fürchterlich und gefährlich, daß die übungen nur morgens früh und abends spät abgehalten werden konnten. Den Führern und Kritikern aber heizte General Steinmet durch seine Grobheit mehr ein als die Sonne. Es war ganz ungewöhnlich, mit welcher Schärfe Steinmet die Stadsofsiziere in Gegenwart ihrer Untergebenen tadelte, und ich konnte mir gar nicht recht lebendig vorstellen, zu welchen Ezzessen mich der Zorn getrieben haben würde, wenn mir so etwas geschehen wäre. Einem Stadsofsizier, den er sehr hestig getadelt hatte, und der zu seiner Entschuldigung ansühren konnte, daß er den bestimmten Besehl gehabt, entgegnete er auf die mit der Hand an die Kopsbededung gestellte Frage: "Darf ich etwas zu meiner Entschuldigung ansühren?" — "Nur, wenn ich Sie frage", aber er fragte ihn nicht.

Es war die Einrichtung getroffen, daß die Übungen, die nur in ganz kleinen Abteilungen stattsanden, von Regimentskommandeuren geleitet und beurteilt wurden. Steinmetz gab dann die Superkritik. Wenn der erste Kritiker etwas getadelt hatte, lobte es Steinmetz und umgekehrt. Nur ein einziges Mal war er nicht unhöslich, denn der betreffende Regimentskommandeur schien entschlossen, sich nicht viel gefallen zu lassen, gab eine sehr kurze Kritik und sagte dann: "Alles übrige wird ja hier der General v. Steinmetz noch so des längern und breitern besprechen, daß ich die Herren nicht auch noch langweilen will." Da wurde Steinmetz ganz verlegen und sagte begütigend: "Schon gut, schon gut, nein alter Salisch!" und lobte alles, was geschehen war.

Die meisten anderen sitterten vor Steinmet und seiner Grobheit. Eines Abends, als der Oberst v. Zastrow (1870 kommandierender General des siebenten Armeekorps) das Manöver leitete, ward die Kritik besonders lebendig. Zastrow, ein Gelehrter, der viele Werke geschrieben hatte, war schon deshalb dem Steinmetz unangenehm. Als Zastrow kritisierte, wollte er den scharfen Gegenbemerkungen von Steinmetz dadurch entgehen, daß er seine wohlgesetzen Redensarten stets mit der Wendung begann: "Nach meiner Ansicht, wobei ich aber auch die wohlbegründete Gegenansicht nicht ganz verwersen kann . . . . . Als er fertig war, begann Steinmetz seine Kritik mit den Worten: "Daß ich bei dem, was ich sage, nur meine Ansicht ausspreche und nicht die eines anderen, setzt wohl ieder als selbstverständlich voraus", und nun häuste sich Grobheit aus Grobheit die Pracht hinein. Der Mond stand hoch über Reinickendorf und beseuchtete uns den Heimritt hell, als die Kritisierten nach Mitternacht entlassen waren.

Am meiften verlette bei seiner Grobheit, daß sie nie in der Heftigkeit,

sondern stets mit aller Ruhe, wohlgesetzt und so berechnet ausgesprochen wurde, daß niemand eine Handhabe zur Klage hatte. Dabei konnte ich seine Kritiken weder treffend noch überall richtig finden. Seine Art und Weise tötete die Lust am Dienst. Ich war froh, daß ich nie unter seinen Besehlen gestanden.

Großes Manöver bes vierten Armeeforps. Die großen Königsmanöver fanden im Jahre 1857 beim vierten, dritten und Gardeforps statt. Zuerst ging der König nach Halle, wo das vierte Armeeforps manövrierte. Das Hauptquartier des Königs kam nach Schloß Giebichenstein bei Halle. Die Königin begleitete ihn. Bei der Ankunft im Halle waren auf dem Bahnhose alle Stabsossiziere des Korps und eine Menge Zivilbehörden, so daß die Wartesäle des Bahnhoss zu einer Art Hosocour den Raum hergaben. Der König unterhielt sich mit allen in alter Frische und Heiterseit und blieb da, mit den Herren plaudernd, wohl zwei Stunden. Hier war es, wo er dem Prosessor Le o, jenem Reaktionär der Wissenschaft, sagte: "Ich habe Sie heute schon gesehen, Herr Prosessor." — "Wie wäre das möglich, Euer Majestät?" — "Jawohl, im "Kladderadatsch."

Die Parade fand tags darauf etwa ein und eine halbe Meile von Halle bei Bennstädt statt, auf einem endlosen Stoppelfelbe, bessen braunschwarzes Erdreich den Braunkohlengehalt durch einen schwarzen Staub verriet, den die Truppen verursachten. Seit vielen Wochen war kein Regentropfen gefallen. Staub und Site waren um fo unerträglicher, als der kommandierende General des vierten Armeekorps, Fürst Rad. ziwill, sich in der Windrichtung verrechnet hatte. Ein schwacher glühender Luftzug trug langsam, aber sicher die schwarzen Staubwolken, die von den Truppen aufgerührt wurden, auf den König und die zahlreiche Suite zu (der König von Sachsen und alle sächsischen Fürsten waren anwesend), so daß alle vom Beginn des Borbeimarsches an in eine ägyptische Finsternis eingehüllt waren und von den Truppen nicht das Geringste sahen. Dafür sahen König und Königin sowie alle Herrschaften und deren Gefolge nach dem Borbeimarsche so schwarz aus wie die Mohren. Dieser Staub drang durch alle Kleider durch, in alle Poren ein, verdarb Uniformen und war so zähe, daß er sich gar nicht entfernen ließ. Ich wurde ihn nicht einmal durch ein heißes Bad in Giebichenftein los.

Der folgende Tag war Ruhetag für die Truppen. Der König weihte die historische alte, von ihm neu restaurierte Kirche auf dem Petersberg ein. Mittags fand um fünf Uhr im Kursale des Bades Giebichenstein das Paradediner statt, zu dem die Stabsofsiziere des vierten Armeekorps eingesaden wurden.

Die Feierlichkeit auf dem Petersberge begann ziemlich früh. Die Geistlichkeit ließ es sich nicht nehmen, durch die Wenge und Länge der Reden zu ersetzen, was an Gehalt fehlte. Es wurden hintereinander drei Predigten gehalten, von denen jede eine Stunde dauerte.

Die Kirche war gedrängt voll. Die sämtlichen Mitglieder aller sächsischen Fürstenhäuser waren anwesend, denn der Petersberg ist ja für die sächsische Fürstengeschichte von besonderem Berte. Weilenweit waren aus der Umgegend alle Geistlichen herzugereist, und was an Raum dann noch gelassen war, das nahm eine Kopf an Kopf stehende Volksmasse ein. Die Sitze wurde immer unerträglicher, und als der Gottekdienst endlich zwischen zwölf und ein Uhr beendet war, schwankte man mehr, als daß man zur Kirche hinausging.

Der König war überaus erschöpft, matt, und sein Gesicht zeigte, daß das Blut ihm zu Kopfe stieg. Ein in der Nähe der Kirche befindliches großes Haus nebst Garten (vielleicht das Pfarrhaus) war für den König hergerichtet, um sich ein wenig zu restaurieren. Er zog sich zu einer Tasse Bouillon zurud, mahrend wir vom Gefolge im Garten etwas Butterbrot zu uns nahmen, wofür das Hofmarschallamt gesorgt hatte. Da befahl der König, die drei Geistlichen, welche gepredigt hatten, sollten mit ihm frühftuden. Sie wurden gerufen, aber fantliche übrigen anwesenden Beiftlichen folgten ihnen und füllten den Garten an. Gin Soffurier fagte mir erschreckt, es sollten nur drei kommen und nun kämen sechzig, es werde nicht genug zu essen da sein. Ich meinte, wenn nur zu trinken da wäre, denn bei dieser Site afe man wenig. Stuhle waren auch nicht da. Alfo brachten die Lakaien den herumstehenden Berren Gläfer und schenkten ihnen ein, was gerade ihnen in die Hände kam, Rotwein, Portwein, Champagner, Malaga, Madeira, Mojelwein. Alles durcheinander. Nach etwa dreiviertel Stunden suhr der König vorn vom Hause fort und sah diese Geistlichkeit nicht mehr, die sich hinten im Garten sehr wohl fühlte.

Beim Diner in Giebichenstein war im Kursaal nicht Raum genug für alle Couverts. In den durch Gartenverzierungen zu scheinbaren Treibhäusern umgeschaffenen Nebenzimmern waren noch kleine Tische gedeckt, an die wir, die wir zu dem Gesolge gehörten, uns setzten, um für die Stabsossiziere des Korps, die den König doch so selten sahen, Platz zu lassen. Wie das bei solch einem großen, vom Hofmarschallamt an einem ganz fremden Orte bereiteten Tiner nur sein kann, dauerte die Bedienung der einzelnen Gänge bei Tische länger als sonst bei Hofe. Wir in den Außenzimmern, unbeachtet und unbeobachtet, wie wir waren, wurden auch mit der Bedienung schlecht bedacht. Dasiür konnten wir uns unbemerkt frei bewegen. Daher solgte ich auch der Aussorderung meines

Nachbarn, Rittmeisters v. Budbenbrod, Abjutanten des Prinzen Albrecht, in einer langen Zwischenpause, als es schon dunkel geworden war, durch eine Hintertur aus dem erftickend heißen Raume ins Freie zu treten. Dort bot sich uns ein feenhafter Anblick dar. Das ganze niedliche Tal von Giebichenstein war bengalisch beleuchtet. Vor dem Kurhause spielten die Musikkorps des vierten Armeekorps. Wir beschloffen, auf eine der nächsten kleinen Söhen zu steigen und empfanden, dort auf einer Bank sitzend, die ganze Pracht des Genusses für Auge und Ohr. Das Tal war ein Flammenmeer von roten, grünen, weißen Feuern. Aus der Tiefe tönte der "Reveil du Lion" zu uns herauf. Die Hitze des Tages hatte einer Temperatur Plat gemacht, bei der man wenigstens stille sitend atmen und leben konnte. Als die Komposition von Kontki beendet war, kamen wir überein, daß man einen herrlicheren Genuß nicht haben Wir gingen wieder hinab und glaubten noch unfere Plate wieder einnehmen zu sollen. Aber die Tafel war eben aufgehoben worden.

Das beseligende Gefühl, mit dem wir uns in die eben ins Freie tretende Tischgesellschaft mischten, stand im grellsten Gegensat zu der Stimmung, in der sich diese besand. Nichts als lange, erschreckte Gesichter! Es ward leise vom König gesprochen. "Schrecklich!", hieß es, "Fürchterlich! Was soll daraus werden!"

Allmählich ersuhr ich erst, was vorgefallen war. Der König hatte, im Anschluß an die Einweihung des Petersberges, eine Nede begonnen, in der er auf das Wohl der anwesenden deutschen Fürsten einen Toast ausbringen wollte. Er hatte sie alle genannt und wollte noch den anwesenden Nessen, den Großherzog von Mecklenburg, mit dabei nennen und, wie er an diesen Namen kommt, spricht er "Großherzog von . . . . . " aus und stockt und kann das Wort Mecklenburg nicht sinden. Da stellt er sein Glas hin und faßt sich mit beiden Händen an den Kopf. Die Königin slüsterte ihm "Mecklenburg" ins Ohr, sofort sindet er den Faden seiner Rede wieder und schließt so seurig, wie er begonnen.

Nachher war er aber sehr triibe gestimmt. Die Tafel wurde aufgehoben, noch ehe der Nachtisch aufgetragen war, und König und Königin zogen sich bald zurück.

Die fabelhaftesten Gerüchte verbreiteten sich bald infolge dieses lapsus linguae, der bei keinem andern so großes Aussehn erregt haben würde, als beim Könige, dessen Redegewandtheit einerseits so berühmt war, und über den anderseits betreffs seiner Gesundheit verschiedene Gerüchte bereits in der Welt umherliesen.

Den anderen Worgen begannen die Feldmanöver des vierten Armeekorps in zwei Abteilungen gegeneinander. Der Prinz von Preußen hatte die Oberleitung. Der König behielt sich nur vor, Bemerkungen zu machen. Aber er verhielt sich äußerst einsilbig. Man konnte nicht wissen, ob er überhaupt dem Gange des Manövers folgte, oder nicht, oder ob er nur niedergedriidt schien, weil er das Gefühl hatte, den Tag zubor eine Schwäche gezeigt zu haben. Zwei Tage lang begleitete er in dieser Weise das Manöver. Am Schluß des zweiten Tages bestellte er einen Extrazug und fuhr direkt nach Sanssouci zurück, zu angegriffen, um die letten Manövertage noch mitzumachen, dem Prinzen von Preußen allein deren Leitung überlassend.

Wir waren alle sehr niedergebrückt und sahen mit Besorgnis den Manövern des Gardekorps gegen das dritte Armeekorps entgegen, denn je größer die anwesenden Truppenmassen, desto länger müssen die Ubungen dauern. Die Anwesenheit des Raisers von Aufland stellte außerdem eine Vermehrung der Anstrengungen in Aussicht.

Manöver des dritten und Gardeforps. Aber der König erholte sich in wenigen Tagen der Auhe in Sanssouci bald wieder. Für die Manöver verlegte er das Hoflager nach Charlottenburg, wo der russische Kaiser ebenfalls einlogiert ward.

Dieser junge Herrscher hatte für den Oheim die zarteste Aufmerksamkeit und störte bessen Zeit in keiner Weise, wenn er allein da war.

Die Abungen begannen mit einer gemeinsamen Barade des Gardekorps und dritten Armeekorps auf der weiten Ebene vor Friedrichsfelde nordöstlich von Berlin. Bei dieser endlosen Parade mußte ich als Point stehen. Der bor kurzem zum Feldmarschall beförderte Brangel führte die beiden Korps vorbei. Roch hatte die Hitze nicht nachgelassen, obgleich wir bereits mitten im September waren. Da mußte ich nun zu Pferde stramm und still sigen als Point für die anmarschierenden Truppen, kein Glied rührend und auch meinem Pferde nicht die geringste Bewegung gestattend. Nur wenn Jahnen vorbeikamen, mußte ich vorschriftsmäßig grüßen. Eine Rompagnie nach der anderen zog vorbei, alle wirbelten benfelben Staub auf, der fich unter den Fügen meines Pferdes drehte, die Musiker, die Jahnen zogen vorbei, und so ging es Stunden und Stunden lang, denn noch ein zweiter Vorbeimarich ward befohlen, in anderer Formation. Die Sitze war fürchterlich, der Kragen ward mir immer enger, ich durfte mich aber nicht rühren, da fah ich Linie auf Linie, Staub auf Staub, und der Staub drehte sich, und zulett drehte sich alles, und es fah alles gang jo grau aus wie der Staub. — Ich fah bann wieder etwas und war fehr erstaunt, mich hinter den Zuschauern zu befinden. Major Graf Gröben, mein Kollege, hatte sich gedacht, daß einer nicht die ganze Zeit über aushalten könne und mich beobachtet. Er sah mich schwanken, war herangeritten, hatte mich abgelöst und mein Pferd am Bügel zurückführen lassen. Nachdem mir eine Weile der Kragen geöffnet war und ich einen Schluck Wasser getrunken hatte, konnte ich meinen Posten wieder einnehmen.

Der König hielt gut aus und war auch noch am Schluß der Parade guter Dinge.

Die Feldmanöver zwischen beiden Armeekorps fanden bei Spandau statt. Da wurden Schiffsbrücken geschlagen und nachher die Höhen von Seedurg und Staaken angegrissen. Bom Charlottenburger Schloß aus erreichte man das Manöverseld mit den flinken Rossen vor den Königlichen Wagen in einer halben Stunde, und die Höhen waren sehr übersichtlich, auf denen der König hielt, so daß er nicht anstrengend zu reiten brauchte. Der Prinz von Preußen war nur sehr unglücklich darüber, daß der König den Schluß des Manövers seden Tag gar zu zeitig befahl, weil dabei gar zu wenig Ersahrungen gesammelt wurden im Vergleich zu den Rosten der Übungen. Er dat den König, wenn er ermüdet sei, wenigstens ihn allein das Manöver sortsetzen zu lassen. Aber der König wollte sich doch nicht krank zeigen und meinte immer, er könne noch gut aushalten, aber die Truppen sollten nicht überanstrengt werden.

Bon der großen Aufmerksamkeit des Kaisers gegen den König erlebte ich ein Beispiel, als ich den Dienst hatte. Der König hatte dem Kaiser zur Abendunterhaltung, während alle bekannten Militärs im Biwak waren und nicht eingeladen werden konnten, vorgeschlagen, ins Schauspielhaus nach Berlin zu sahren, und beide Herrschaften begaben sich dorthin in die kleine Loge. Ich begleitete den König in seinem Wagen, und er kam mir müde vor, der Kaiser sah gleich im ersten Akt, daß der König erhitzt aussah. Da klagte der Kaiser über Hitze und schlug dem Könige vor, lieber nach Charlottenburg zurüczusahren, den Abend in stiller Gemütlichkeit im Kühlen zu verbringen, statt im Schauspielhause in der Hitze. Dies geschah auch. Die Königin, die stets in Angst war, wenn ihr Gemahl ohne sie fortsuhr, erschrak sehr über die vorzeitige Kückehr, freute sich dann aber sehr über die Rücksicht, die der Kaiser auf den König nahm.

Der letzte Manövertag, an dem sich Graf Gröben in vermeintlich unangreisbarer Stellung wie ein Löwe wehrte, während ihn der Fürst von Hohenzollern in der rechten Flanke umging und im Rücken angriff, ehe er es merkte, war vorüber, der Kaiser reiste nach Stuttgart, der König ging nach Sanssouci. Dort in der Ruhe gewann er die alte Heiterkeit und Frische noch einmal wieder. Dort brachte ich ihm meine Nachrichten über Stuttgart, und er sprach sich mit seiner unübertresslichen Beredsamkeit über die politische Lage aus. Seine Augen funkelten und schossen Blite, wenn er über Napoleon sprach.

Nachdem ich im letzten Drittel des Septembers noch einmal in Sanssouci Dienst getan hatte, erhielt ich Erlaubnis, nach Schweidnitz zu gehen, um die ersten Breschversuche mit den gezogenen Geschützen mitanzusehen, welche nunmehr in ihrer Konstruktion für den Gebrauch in und vor Festungen endgültig sestgestellt waren.

Schiefversuche in Schweidnit. Diese Versuche sind von anderen artilleristischen Größen eingehend genug beschrieben und machten damals in der Artilleriewelt Aufsehen. Daß sie mich lebhaft beschäftigten, ist selbstverständlich, ich kann aber unter Hinweis auf die damals erschienenen Werke darauf verzichten, auf die militärwissenschaftlichen Sinzelheiten einzugehen.

Des Morgens wurde mehrere Bochen hindurch gegen die dem Verfall bestimmten Werke geschossen, jeder einzelne Schuß gemeisen, nach Lage und Wirkung. Nachmittags wurden Konferenzen gehalten, weitere Beschlüsse gefaßt. Eine große Menge Zuschauer war täglich zugegen. Es kamen deren aus allen Garnisonen gereist, aus Breslau, Liegnitz usw. Da standen oft mehr als vierzig Offiziere gegenüber der Bresche, in welche die Granaten unserer gezogenen Geschütze einschlugen. sprißten Steine des zertrümmerten Vlauerwerks auseinander und prallten zurück, mitten zwischen uns durch. Der damalige Oberst Hart. mann madite auf die bon der Rommission festgesetten Borsichtsmaß. regeln aufmerksam, wonach alle Zuschauer in den Laufgräben gedeckt sein und nur durch die Wallspiegel nach der Bresche sehen jollten. Nun konnte ein Wallspiegel nur von einem auf einmal benutt werden, also waren vier au wenig für vierzig Menschen. Dann war's in den gedeckten Laufgräben dumpfig und enge und die Wallspiegel nach wenigen Schüffen durch die Erschütterung voll Sand geworfen, so daß man nichts dadurch sehen fonnte.

"Es wäre viel Unglück, wenn mir ein Stein was täte", sagte Enke und stellte sich breit an die Kontereskarpe der Bresche gegenüber. Ich stellte mich neben ihn. Bald kannen die meisten Zuschauer aus der Deckung heraus und stellten sich frei hin. Die Kommission allein, welche im besonderen den Bersuch zu leiten hatte, erhob Einspruch und deckte sich vorschriftsmäßig. Ihr Widerspruch aber blied unbeachtet. Im Gegenteil wurden noch allerhand Scherze getrieben. Wenn ein einschlagender Schuß Steine um uns schleuberte, nahm man wohl einen von der Erschütterung abgesallenen Apsel und warf ihn einem Kameraden von hinten auf den Kopf, der dann erschrak, er sei getrossen und Heiterkeit erregte.

So ging es nichrere Tage fort. Endlich ward es auch dem Obersten Hartmann in seiner Erdhöhle zu enge. Er konnte durch seine Wall-

spiegel gar nichts mehr sehen und stedte einmal, sage ein einziges Mal, feinen Ropf vorsichtig heraus, um den Ginichlag der Sechspfundergranate sehen zu können. Unmittelbar nach dem Schuß zog er den Ropf schnell wieder zurück und blieb sorgfältig gedeckt und gebückt im Laufgraben stehen, so daß wir alle über die komische Vorsicht lachten. Aber das Lachen verstummte bald, als ein Kanonier zusprang, den Obersten zu halten. Er blutete, er war verwundet. Ein ganz kleines Steinchen war nach dem Einschlag der Granate zurückgespritt, halte ihm die Lippe zerschnitten, zwei Zähne zerschlagen und in die Zunge geschnitten. Während wir tagelang ungestraft frei dagestanden hatten, hatte Hartmann den ersten Berjuch, den Kopf herauszusteden, jo jower bugen mujjen! Und die Buße war schwer. Er, der immer sprach und sich so gern reden hörte, er mußte jest acht Tage lang mit verbundenem Munde sigen und durfte nur die Rapporte über die täglichen Erfolge lesen oder hören! Wenn der arme Mann dann reden wollte, schlug er die Hände über'm Kopf zusammen und machte: "Hn, hin, hin!" Es war merkwürdig, wie wenig Witleid er erregte. Alles lachte, daß gerade dieser leidenschaftliche Sprecher auf den Mund geschossen war. Er ist ganz geheilt worden. Nur lispelte er seitdem etwas bei seinen Reden.

Ein anderer Unglücksfall, der leicht hätte vielen Menschen das Leben koften können, verlief ebenfalls mit sehr geringen Resultaten gnädig ab.

In Schweidnig blies man, wie in manchen anderen schlesischen Städten, alle halbe Stunden ein Trompetensignal vom Rathausturm, ein Gebrauch, der mehrere Jahrhunderte alt ift. Daß da eine Berwechslung mit den Trompetensignalen des Schiefversuchs vorkommen könnte, das war niemandem eingefallen. Eines Tages schoß man Bresche im indirekten Schuß gegen den Fuß einer durch die Kontereskarpe gedeckten Mauer aus einer fünfundzwanzigpfündigen Haubite auf bedeutende Entfernung. Das Geschüt harrte schußfertig des Tronwetensignals zum Abfeuern. An der Mauer, nach der geschossen ward, standen alle Zuschauer und die Mitglieder der Kommission, welche die bisherige Wirkung mit Makstäben maken und zu Protokoll nahmen. Auf der Kontereskarpe stand Leutnant Ribbentrop und zwei Feuerwerker. Da erfolgte eine Fanfare vom Stadtturm. Am Geschütz hielt man sie für das Signal zum Feuern und feuerte ab. Ribbentrop (der jezige Generalleutnant, 1881) sah die Pulverwolke am Geschiit und sprang in den bedenden Graben, die Feuerwerker auf die Seite. Die schwere Bombe kam angebrauft. Zum Glud ging sie zu kurz, setzte auf der Kontereskarpe genau da auf, wo Ribbentrop gestanden hatte und sprang in die Sohe oben in den Erdwall hinein, statt unten in die Mauertrümmer und in die vierzig bis fünfzig Menschen. Daß Ribbentrop sich einen Fuß verstauchte, war der einzige Unfall, der zu beklagen war.

Der alte General Enke ließ sich durch solche kleinen Unfälle in seinem regen Eifer für die Sache nicht stören. Er zeigte ebensoviel personlichen Mut wie Mut der Verantwortlichkeit. Bald bewieß er den letteren noch mehr. Gines Tages platten mehrere Granaten der gezogenen Geichüte im Rohr. Che man erforscht hatte, woran es lag, war man sehr erichroden; denn die Stude der Granaten flogen unregelmäßig heraus, schlugen vor den Geschützen auf und schwirrten, weiß Gott wohin, zum Teil hoch in die Lüfte, über den Wall hinweg nach der Stadt zu. Da kam die Meldung, die Granatstücke schwirrten auf dem Exergierplate, die exergierende Infanterie habe deshalb im Laufschritt den Plat verlassen. Eine andere Melbung besagte, ein großes Stiid Gisen sei auf dem Ring bicht an der Rirche in das Pflaster eingeschlagen. Da saate Enke: "Morgen wird uns das Schicken doch verboten werden, da wollen wir heute noch soviel Erfahrungen als möglich sammeln und recht fleißig weiter schießen." Zum Gliick war niemand verlett. Man entdeckte ben Grund der Unregelmäßigkeit und stellte ihn ab. Garnison und Bürgerschaft wurden beruhigt, und die Versuche konnten durchgeführt werden, ohne Unterbrechung zu erfahren. Die genannten Sprengungen kamen nicht mehr vor.

Nachdem ich die Hauptsachen bei den Schweidnitzer Versuchen gesehen hatte, ging ich noch einige Tage zum Besuch meiner Eltern nach Koschentin. Denn ich hatte Urlaub bis zu meinem nächsten Dienst.

In Koschentin erhielt ich die Nachricht von dem Tode des Generals v. Repher (infolge der Operation eines Karbunkels im Genick) und bald darauf von der erneuten Erkrankung des Königs. Die letztere Nachricht veranlaßte mich zur augenblicklichen Nückreise nach Verlin und Sansfouci.





# Fünftes Buch.

# Die Krankheit des Königs.

Pktober 1857 bis Ianuar 1861.



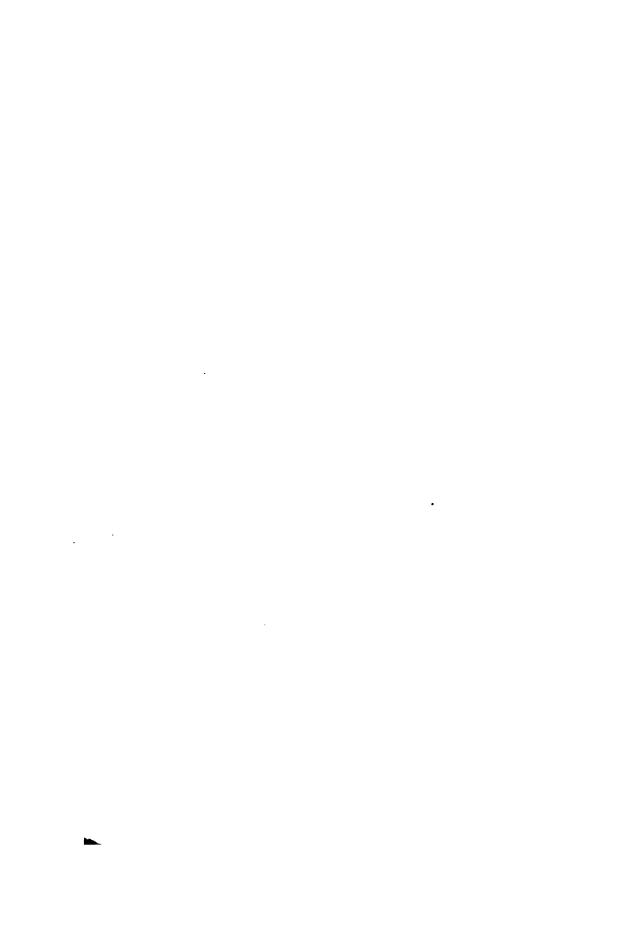



# 1. Erkrankung des Königs.

# Erfter Ausbruch.

Bei meiner Ankunft in Sanssouci fand ich den ganzen Hof in derjenigen gelähmten Stimmung, welche unborhergesehene große Ereignisse erzeugen, deren Resultat man noch nicht absehen kann.

Was ich so allmählich erfuhr und schließlich nach übereinstimmenden Erzählungen für wahr halte, ist folgendes:

Kaiser Alexander in Sanssouci. Der Kaiser Alexander II. war auf der Rückreise von Stuttgart nach Petersburg einige Tage zum Besuch in Sanssouci gewesen. Unser König, sehr zufrieden mit dem Ersolg seiner Politik und dem Scheitern der Pläne Napoleons in Stuttgart, war sehr heiter mit dem Kaiser gewesen. Es hatte ein Fest (Stiftungssest) beim 1. Garde-Reginnent stattgesunden. An demselben hatte der König den Chef, v. Werder, zum Flügeladjutanten ernannt. Des Morgens, bei der Parade, hatten manche an dem Könige eine Art von Teilnahmslosigkeit und Abspannung bemerken wollen. Andere meinten, er sei so heiter gewesen, wie se in seinen gesundesten Tagen. Diese Berschiedenheit in den Beobachtungen war mir leicht erklärlich, denn der König war za sein ein und einem halben Jahr sehr wechselnd, bald frisch, bald abgespannt. Des Wends war Theater im Neuen Palais, und der König hatte über das Lusssell, Die Dienstboten" gelacht, wie man ihn so herzlich lachen zu hören gewöhnt war.

Am folgenden Tage reiste der Kaiser von Rußland ab, und der König wollte ihn bis zur Station Sommerseld in Schlesien begleiten, von wo er der Tause des ersten Kindes des Herzogs von Schleswigsonderburg-Augustendurg in Dolzig beiwohnen wollte.

Auf der Fahrt von Potsdam nach Berlin begann der König sich unwohl zu fühlen. Manche schrieben es einer Zigarre zu, die der Kaiser in seiner Gegenwart rauchte. Daß das ein Frrtum war, zeigte sich bald, benn die längst drohende Kranfheit nahm nun eine ernste Wendung. In Berlin fühlte der König, daß er nicht nach Dolzig reisen könne, verabschiedete sich vom Kaiser von Rußland und kehrte sofort nach Sanssouci zurück. Wan hatte zu Schönlein gesandt und ihn nach Sanssouci entboten.

Schönlein gernfen. Schönlein kam an und fand den König über Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeiten klagend. Der berühmte Arzt hielt es für eine Kleinigkeit und war unwillig, deshalb geholt worden zu sein. Damit fuhr er auf den Bahnhof nach Potsdam, um nach Berlin zurückzukehren. Aber ehe der Zug abging, wurde Schönlein abermals nach Sanssouci mit der Nachricht gerufen, der König liege besinnungslos.

Er fand ihn regungslos im Bett liegen, wohin sich der König begeben hatte, weil ihm gar zu schlecht zu Mute geworden war. Der Leibarzt Dr. Grimm und der Dr. Weiß, welche gerusen waren, drangen auf einen Aberlaß. Schönlein erklärte sehr kurz, er habe nichts gegen einen Aberlaß. Es sei überhaupt gleichgültig, was jetzt gemacht werde. Silse seinicht mehr möglich. Beim Aberlaß wollte das Blut erst nicht recht sließen. Endlich kam es in Gang, aber der König blieb besinnungslos. Wan ordnete an, daß Schönlein die Nacht in Sanssouci zu bleiben habe.

Die Königin. Den folgenden Tag bewegte sich der König wenig. Mit Mühe ward ihm Nahrung eingeslößt, Zeichen der Besinnung gab er nicht von sich. So ging es einige Tage weiter. Die Königin hatte sich sofort in ihrer ganzen erhabenen Größe gezeigt. Ganz erfüllt von ihrer Psticht als Frau wich sie nicht von dem Krankenbette und widmete sich einzig und allein den Einzelheiten der Pslege des Konigs. Sie kümmerte sich um nichts anderes, aber hierin übernahm sie selbständig den Oberbesehl und litt nicht, was sie nicht nach Anhörung der Arzte gebilligt hatte.

Schönleins Diagnosc. Wieder hatte Schönlein in den Bulletins über den Königlichen Kranken die unverständliche Erklärung vom Springen eines Blutäderchens im Gehirn, vom Austritt eines Blutkügelchens usw. in die Welt geschleudert und dadurch den fabelhaftesten und unsinnigsten Gerüchten Borschub geleistet, statt einsach zu sagen, daß der König von einem Schlaganfall betroffen worden, wonach jeder gewußt hätte, woran er war. So merkte die Welt, daß ihr etwas verheimlicht werden sollte, und bald hieß es, der König sei nicht krank, sondern werde nur vergewaltigt, bald hieß es, der König sei wahnsinnig, und man wolle ihn weiter regieren lassen, damit die "Kamarilla" unter Wißbrauch seines Namens weiter herrschen könne.

Langfame Befferung. Ms ich in Sanssouci ankam, waren zwei Tage feit der Erfrankung des Ronigs verftrichen. Die Befturgung mar eine allgemeine.

Allmählich kam Sprache und Bewegung dem Könige teilweise wieder. Ich kann von eigenen Beobachtungen nicht reden. In der ersten Zeit dieser Erkrankung durfte auch der Flügeladjutant bom Dienst nicht zu ihm. Nur die Königin, die Kammerdiener und die Arzte, außerdem der Prinz von Preußen als Thronfolger betraten das Zimmer des Königs. Mer wir erfuhren doch von den Kammerdienern aus erster Hand, daß der König besser gehen als sprechen konnte. Die Rede beschränkte sich auf wenige Worte und war oft unverständlich. Man blieb im Aweisel, ob die Gedanken des Königs klar oder verwirrt seien.

Sehr begierig war man auf den fünfzehnten Oktober. Dieser Tag, der sonst so fröhlich für ihn gewesen war, den er immer so recht genossen und durch Gnadenbezeugungen geseiert hatte, denn er wollte nur glückliche Gesichter sehen, dieser Tag, würde er sich seiner erinnern? Morgen des Fünfzehnten war er aufgestanden und hatte sich ankleiden lassen. Dann ließ er, es war ein schöner sonniger Tag, die breiten Türen seines Zimmers öffnen, die auf die Terrasse führten und sagte: "Schön, schön! — Das Fest, das Fest!" — Dann ist er traurig geworden und hat gesagt: "Wilhelm, es liegt alles!" Diese Worte befreiten die Königin und den Prinzen von Preußen aus einer recht peinlichen Lage.

Stellvertretung. Seit der Erkrankung des Königs, also seit dem fiebenten Oktober, hatte die Ausübung der Königlichen Gewalt vollständig geruht. Eine kurze Zeitlang war dies ja möglich, nur daß sich dann die zu erledigenden Sachen bedeutend häuften. Aber lange kounte dieser Zustand nicht dauern. Die Verfassung sah diesen Fall vor, wie die Minderjährigkeit des Monarchen. Dann mußte der nächste volljährige Agnat des Hauses die Zügel der Regierung als Regent ergreifen und die Notwendigkeit der Regentschaft vom Landtage anerkannt werden. Hierzu wollte aber der Prinz von Preußen nicht gern schreiten, so lange die Hoffnung vorhanden war, daß der König die vollen Geisteskräfte wieder erlangen könne. Er hatte deshalb das Ministerium berusen und ihm die Frage vorgelegt, wie lange der Staat ohne Gefährdung wichtiger Interessen eine Königliche Entscheidung entbehren könne. Das Ministerium hatte einen Termin gesett, und der Pring wartete diese Zeit ab.

Der erste Schritt des kranken Königs, als er in seiner Berufstreue sagte: "Wilhelm, es liegt alles!", erleichterte dem Prinzen den Entschluß. Im vollen Einverständnis mit ihm fragte die Königin nun den König, ob er den Bruder mit seiner Stellvertretung betrauen wolle. "Das ist es jal", sagte der König, und es war ihm, als ob er von einer schweren Last befreit sei, seitdem er verstanden wurde.

Es handelte sich nun um die Formalität bei der Übertragung der Geschäfte an den Prinzen. Eine einsache Kabinetts-Ordre genügte, denn der Fall, daß der König, wenn er auf Reisen oder krank gewesen war, den Thronfolger mit den Regierungsgeschäften betraut hatte, war schon öfter dagewesen. Aber erstens handelte es sich darum, ob der König seinen Namen werde schreiben können. Er machte wiederholte Schreibversuche, die endlich gelangen. — Dann aber handelte es sich darum, juristisch glaubhaft sestzustellen, daß der König bei Unterschrift der Kabinetts-Ordre mit völligem Bewußtsein gehandelt und eines eigenen Willens fähig gewesen sei, damit später nicht die Gültigkeit der Kabinetts-Ordre angesochten werden könne.

Das war eine große Schwierigkeit, denn erstens war es nicht leicht, dem kranken König zuzumuten, Zeugen zuzusassen, welche bekunden sollten, daß er eines eigenen Willens fähig sei, und dann war bei dem noch ganz dürstigen Sprechen des Königs nicht leicht zu beweisen, was er eigentlich wollte, denn er sagte oft das Gegenteil von dem, was er bezeichnen wollte. Man überzeugte sich von seinen Absichten immer nur durch Fragen. Hatte man ihn nicht richtig verstanden, dann wurde er ungeduldig. War er aber verstanden worden, so nickte er befriedigt mit dem Kopse.

Es ward daher nötig, daß in Gegenwart der Zeugen Unterhaltungen mit dem Könige gepflogen wurden, aus denen sie ersehen konnten, daß er einen bestimmten klaren Willen habe. Die unvergleichliche Königin unterzog sich diesem schwierigen Amte, in Gegenwart von Zeugen mit dem Könige vorher eine Art von Borstellungsunterhaltung abzuhalten. Die Zeugen waren: Der Oberstkämmerer Feldmarschall Graf zu Dohna, der Ministerpräsident von Manteuffel und der Hausminister v. Massow. Bor ihnen unterschrieb dann der König die Kabinetts-Ordre, mittels welcher der Prinz von Preußen als sein Stellvertreter die Königlichen Geschäfte auf drei Monate sühren sollte, und ein ärztliches Gutachten beglaubigte die Dispositionsfähigkeit des Königs.

Der König hat sich die Kabinetts-Ordre mehrere Male vorlesen Iassen, ehe er sie unterschrieb. Manche glaubten, er habe sie nicht sogleich verstanden. Aber drei Wonate später erstaunte man, wie gut der König sie verstanden hatte. Als er nach drei Wonaten noch nicht imstande war, die Zügel der Regierung wieder zu ergreisen, da ward natürlich eine neue Vollmacht nötig. In der ersten stand am Schluß eine Klausel, daß der

König sich vorbehielte, die Zügel der Regierung früher als nach drei Monaten zu ergreisen, wenn er früher gesund werde. Diese Klausel hatte man nach drei Wonaten fortgelassen. Als dem König die so aufgesetzte Ordre zur Unterschrift vorgelesen wurde, fragte er sogleich, warum man das weggelassen habe, was vor drei Wonaten am Schluß hinzugesetzt war. Als man ihm nun auseinandersetzte, man habe ein juristisches Gutachten eingeholt, wonach diese Klausel unnötig sei, denn jeder Vollmachtgeber habe das Recht, seine Vollmacht jederzeit zurückzuziehen, sagte der König ganz befriedigt: "Das ist auch ganz richtig." Somit hatte er, obgleich er es nicht aussprechen konnte, noch nach drei Wonaten den Wortlaut der Kabinetts-Ordre im Gedächtnis, bei deren Unterzeichnung man so viele Umstände für nötig gehalten hatte, um die Dispositionssähigkeit des Königs sestzusselnen.

Die Unterzeichnung war am dreiundzwanzigsten Oktober erfolgt. Der Entschluß, sich der Regierungsgewalt zu entäußern, war dem König immerhin recht schwer geworden. Die folgenden Tage schien seine Genesung Rückschritte zu machen. Aber bald wirkte die innere Beruhigung wohltätig auf ihn, und er ward von Tag zu Tag besser.

Ein großes Verdienst an der ruhigen Abwicklung dieser betrübenden Angelegenheit gebührt der Königin Elisabeth, die ohne Herschslucht oder Eitelkeit, lediglich von ihrer Pflicht geleitet, bei allem half und zu allem die Hand bot, was im Interesse des Vaterlandes nötig war. Gleich groß ist das Verdienst des Prinzen von Preußen, der, selbst von zarter Gesundheit, nie daran gedacht hatte, seinen Bruder zu überleben und in seiner Vescheidenheit gar kein Verlangen nach der Herrschaft trug.

Zuziehung der Adjutanten zur Pflege. Die vortreffliche Königin gab sich jeht keiner anderen Beschäftigung hin als der Pflege des Königs. Anfangs wollte sie ihm alles allein sein. Selbst der diensttuende Adjutant hatte keinen Zutritt zum Könige. Aber bald sah die Königin, daß sie ihre Kräfte überschätzt hatte. Sie ging schon nur mit Mühe und langsam und neigte zu Lungenentzündungen. Der König aber nahm an Körperkräften wieder zu und brauchte zu seiner Genesung viel Bewegung. Da mußte die Königin, so schwer es ihr auch ward, sich dazu entschließen, die Silse des Flügeladjutanten vom Dienst in Anspruch zu nehmen.

Mittlerweile war rauhe Witterung eingetreten. Sanssouci war für den Winterausenthalt nicht eingerichtet. Das Hoslager war in Char-lottenburg genommen. Dort war der Ausenthalt für den Winter am behaglichsten, und der König konnte im Garten am bequemsten spazierengehen.

# Suffand des Konigs.

Hier verkehrte ich zum ersten Male wieder persönlich mit dem Könige seit der Erkrankung vom siebenten Oktober. In seinem Außern war keine große Beränderung vorgegangen. Der Blid war etwas verschleierter als früher, und die Sehkraft mag noch etwas abgenommen haben.

Aber in geistiger Beziehung war eine große Beränderung eingetreten. Dieser geistreiche, liebenswürdige, witige, von Heiterkeit übersprudelnde Monarch war sehr hilfsbedürftig geworden. Er, der die Gabe der Rede einst in so glänzender Beise besaß, der mit Worten spielte und sich spielend glänzend und gewählt ausdrückte, der mit jedem Satz einen Bitz, einen Bergleich, eine schlagende Redewendung wiedergab, er konnte jetzt nur wenig sprechen und meist war das, was er sagte, das Gegenteil von dem, was er sagen wollte.

Erriet man, was er meinte, so war er sehr vergnügt und erzählte in seiner Weise weiter; wenn man aber nicht erraten konnte, was er bezeichnen wollte, dann versuchte er zwei- bis dreimal zu umschreiben und konnte dann plötzlich in Verzweislung geraten. Am meisten kämpste er mit den Namen, die er nicht behalten konnte. Ja, er konnte sie nicht einmal nachsprechen. Dagegen konnte er sie lesen, und wenn er sie gelesen hatte, konnte er sie auf kurze Beit außsprechen. Kurz darauf waren sie wieder verschwunden.

Nun kämpste er mit einer mächtigen Willenskraft gegen seine Krankbeit an. Er schrieb sich die Namen der ganzen Königlichen Familie, der Adjutanten, der Dienerschaft, des Gesolges, der Minister und Bekannten auf und lernte sie auswendig; dazu machte er lange und weite Promenaden. Er wollte durchaus wieder gesund werden, um seinem Beruf als König wieder nachzukommen.

Bei seinen Promenaden beschränkte sich der König nicht auf den Schloßgarten. Im Gegenteil ging er gern weit, bis in den Grunewald, in Charlottenburg herum, ja bis zum Schloß Bellevue im Tiergarten oder bis Moabit. Da war kein Haus, das nicht irgend eine Erinnerung in ihm wachrief. Und diese Erinnerungen gingen bis in den Ansang dieses Jahrhunderts, ja bis zum Ende des vorigen zurück. Er erzählte vom Wislebenschen Pause am Liehensee, vom Hause der Freimaurerloge in Charlottenburg, vom Hause des berühnten Sängers Concitini, des geheimen Freundes der berüchtigten Gräfin Lichtenau, vom Eckardisteinschen Hause, von Martinesen in Moabit, welchen Namen der neueste Plan von Berlin in Martinique ballhornisiert hatte. Bon alledem sprach er und konnte auf die Namen nicht kommen. Ich forschte nach und brachte endlich die Geschichte aller drei Häuser heraus. Dann erst konnte ich ihm

folgen in seinen Gesprächen, ihm auf die Namen verhelsen. Dann war er glücklich und guter Laune, und augenscheinlich nahmen seine Geistesträfte zu. Wenn er aber auf ein nicht zu überwältigendes Hindernis in seinem Gedächtnis stieß, dann wurde er verzweiselt, fühlte sich unglücklich und war gewiß den nächsten Tag benommener und minder umgänglich.

Es war rührend, die Geduld zu beobachten, mit der er sich bemühte, sich berständlich zu machen.

Bei diesem eigentünlichen Geisteszustand des Königs war es natürlich, daß die Königin mit Besorgnis dem Augenblick entgegengesehen hatte, in dem der König, nur von einem Adjutanten begleitet, würde gehen sollen. Bis dahin hatte sie alle seine Aussprüche verdolmetscht. Best follte fie nicht zugegen sein, wenn ber König vielleicht nicht verstanden wurde, sich aufregte und ärgerte, und so fürchtete sie, es könne ihn der Schlag von neuem treffen. Da aber nichts anderes übrig blieb, so wurde uns der König anvertraut. Es lag in der Natur der Sache, daß man sich erst an das trankhafte Wesen des Königs gewöhnen, sich gewissermaßen hineinleben mußte, ehe man ihm helfen konnte. Überdem regte ein häufiger Wechsel von Personen den König auf. Deshalb hatte von jett ab der Adjutant den Dienst eine ganze Woche ununterbrochen fort. Der Wechsel fand Sonntag mittags um zwölf Uhr statt. Somit hatten wir acht Tage Dienst in Charlottenburg, Tag und Nacht, und drei Wochen freie Zeit, denn wir waren nur noch vier zum Dienst, seitdem Bismard die Garde-Husaren, Gröben die Zieten-Husaren und Löwenfeld das Garde-Füsilier-Regiment erhalten hatten, nämlich Trescow, Rauch, Werder (der beim Regimentsfest des 1. Garde-Regiments am sechsten Oftober 1857 zum König kommandiert mar) und ich.

Man kann sich denken, wie befangen jeder von uns im Ansang an sein Amt heranging, Wächter, Hüter, Leiter und zugleich Dolmetsch seines Königs zu sein, der ihm zu gebieten hatte und den man nicht verstand. Weit mehr noch, als diese Besangenheit, hat im Ansang der Schmerz und die Wehmut meine Tätigkeit gelähmt, weil ich den von mir so geliebten und verehrten König gerade in seinen ehemals so glänzenden Eigenschaften so beeinträchtigt sah. Dann aber belebte mich das Bewußtsein, daß ich hier endlich einmal meinem König wirklich und wesentlich dienstbar sein könnte, ohne etwas dasür zu erwarten, und ich dachte, jeder Ofsizier müßte mich darum beneiden. Nun bestrebte ich mich, ebenso langsam und lückenhaft zu denken, wie der König sprach, und allmählich erriet ich schneller als andere, was er eigentlich wollte. Weiter versuchte ich, erst schneller als andere, was er eigentlich wollte. Weiter versuchte ich, erst schnellern, dann nach einigen Ersolgen dreister, seine Gedanken zu leiten, und als mir dies gelang, sprach ich ihm von einem nach dem anderen, ohne seinen Geist durch allzugroße Sprünge zu ermüden. Da wurde es

mir nicht schwer, seine Worte zu erraten, denn sie bewegten sich doch immer in dem Thema, das ich beherrschte. Der Sauptzweck aber ward erreicht. Der König wurde unterhalten, vergaß sein Leiden auf einige Zeit und überwand es besser.

Der Winter trat früh ein und war streng und anhaltend. Eine Beitsang konnte man von Tag zu Tag verzeichnen, daß der König weiter ging, mehr sprach, über einen größeren Wortschat verfügte, heiterer wurde, seltener in Verzweislung geriet. Aber einige Monate nach seiner Erkrankung machte die Genesung über einen gewissen Punkt hinaus keine Fortschritte mehr. Um einen erreichten Standpunkt herum bewegten sich dann die besseren und die schlechteren Tage in geringen Schwankungen.

Es trat ein Stillstand ein, der etwas Trostloses an sich hatte. Zugleich sing des Kranken Anteilnahme an, sich in stetig wiederholten Kreisen au drehen. Seine Spaziergänge nahmen immer denselben Kreiselauf, entweder hier, da oder dort. Und bei jedem Spaziergang sing der König an densselben Haus oder Punkt usw. denselben Gegenstand der Unterhaltung an. Ich konnte dem mir im Dienst folgenden Adjutanten die Gespräche übergeben, die er zu führen haben werde, und er sagte mir nachher, daß alles gestimmt habe. Wenn daher unterwegs nichts vorsiel, so sand keine Abwechslung statt. Kleine Vorkommnisse konnten den König erheitern.

Wenn indessen der König im Tiergarten einem Bekannten aus der besseren Gesellschaft begegnete, dann ging er grüßend schnell an ihm vorbei und sprach ihn nicht an, denn er fürchtete, falsch zu sprechen.

Merkwürdig war, daß er, wenn er erregt war, ganz gut sprechen konnte, und wenn er gegen die Dienstboten zornig wurde, so bersügte er über seinen ganzen reichen Wortschatz ebenso fließend, wie in gesunden Tagen. Man hätte meinen sollen, daß die Dienerschaft dadurch mißmutig geworden wäre. Das war aber durchaus nicht der Fall. Die Kammerdiener und Leibzäger, Kutscher usw. kannten von alter Zeit her das gute Herz des Königs, mit dem er immer alle Erregungen wieder gut gemacht hatte. Zetz, wo er krank war, duldeten sie alle gern und bemühten sich nur, ihn zu verstehen und solche Erregungen zu vermeiden, in der Angst, diese könnten ihm schaden. Sie waren alle rührend in ihrer Anhänglichkeit an den geliebten Kranken.

Eines Tages verkannte der König mit seinem kurzen Gesicht den Weg und glaubte, die Kutscher seien falsch gesahren. Obgleich ich ihm sagte, wir seien auf dem von ihm besohlenen Wege, blieb er bei seiner Weinung, und bei der Rückschr nach dem Aussteigen trat er vorn an die Borreiter und warf ihnen heftig vor, salsch gesahren zu sein. Als der

König in das Schloß gegangen war, sagte ich den Leuten, sie sollten sich beruhigen, der König habe nicht richtig gesehen. Da antworteten mir die braden Leute: "Ach, das schadet uns nichts. Wir wollen gern gescholten werden, wenn nur der König noch viele Jahre lang schelten kann."

Bei der Geheimniskrämerei, mit der Dr. Schönlein den Zustand des Königs umgeben hatte, war nicht zu vermeiden, daß sich die sabelhastesten Gerüchte über seinen Zustand verbreiteten. Die Welt spricht gern über hohe Persönlichkeiten und hört lieber Anreizendes als Einsaches. Also wurden diese Gerüchte gern geglaubt. Trat man ihnen unter Darlegung der Wahrheit entgegen, dann wurde geantwortet: "Natürlich, Sie dürsen ja nicht anders sprechen."

Allgemein war verbreitet, der König mißhandele tätlich seine ganze Umgebung. Das war rein erfunden. Schelten erfolgte nur gegen die Dienerschaft, gegen die übrige Umgebung war der König freundlich, höflich, liebenswürdig wie immer. Den Adjutanten redete er sast nur mit "Liebster, Bester" an.

Ein schwieriger Spaziergang. Ein einziges Mal ist er in dieser Zeit gegen mich heftig gewesen. Der Auftritt endele sehr komisch. Das Wetter war immer unfreundlicher geworden. Die Temperatur schwankte zwischen sieben und zehn Grad Kälte, und heftiges Schneegestöber wechselte mit kurzen Sonnenblicken. Bei solcher Witterung rieten die Arzte von langen Fußpromenaden ab, denn sie fürchteten, der König könne sich seinen Kopferkälten, den er nur mit der leichten Militärmütze bedeckte. Der König aber hatte die Reigung, sich durch recht weite Spaziergänge in Wind und Wetter abzuhärten und glaubte dadurch seine völlige Genesung zu besichleunigen.

An einem solchen Tage war des Worgens der Arzt länger als sonst beim Könige und verhandelte längere Zeit mit ihm. Dann kam der Arzt heraus und sagte mir, da es ausgehört habe zu schneien, so habe er dem Könige erlaubt, ein wenig ums Schloß herum spazieren zu gehen. Unmittelbar hinter dem Arzt kam der König in Paletot, Mütze, mit dickem Knotenstock und sagte mir: "Kommen Sie." Ich blieb ihm zur Seite. Er wandte sich aber nicht um das Schloß herum, sondern nach der Chaussee. Ich winkte zwei Ichern, zu solgen und sagte dem König, er wolle ja bloß am Schloß herumgehen. Er antwortete kurz, er gehe nicht weit. Da aber die Antwort etwas verlegen heraus kam, merkte ich, daß er beabsichtigte, den Arzten nicht zu solgen. Ich sagte deshalb dem einen Icher, er solle schnell den geschlossenn Wagen anspannen und solgen lassen. Ter König hatte ein sehr seines Gehör und hörte, was ich sagte. Er besahl, der Wagen sei unnüß. Ich meinte, es schae nichts,

wenn er da sei. Nun, dann soll er auf der großen Chausse nach Berlin solgen, meinte der König. Sowie der Jäger aber sort war, bog der König nach der Spreebrücke links ab und ging dann die Spree auswärts auf dem Charlottenburger User. Ich ließ noch einen anderen Jäger da stehen, wo wir abgingen, um dem Wagen zu besehlen, hier zu solgen. Diesmal merkte der König nicht, daß ich etwas bestellt hatte. Wir wateten nun im tiesen, frisch gefallenen Schnee auf dem unbelebten Wege, erst an der Spree, dann am Kanal entlang. Vald sah ich den Wagen auf zweihundert Schritt hinter uns. Da kam auch von rechts her ein entsetliches Unwetter herangezogen. Ich machte den König darauf ausmerksam. Er aber meinte, das werde nicht schlimm werden. Ich bat ihn, in den Wagen zu steigen. "I, der ist nicht da", sagte er triumphierend. Ich sagte ihm, er sei hinter uns. Das ärgerte ihn, er habe doch besohlen, daß der Wagen auf der Chausse bleibe, und nun wolle er gerade nicht einsteigen.

Mittlerweile erreichte uns das Unwetter. Ein heftiger Sturm peitschte uns Eisspigen ins Gesicht und ftach bei sieben Grad Kälte in Ohren und Nase. Der König rief einmal: "Au!" Da sagte ich ihm, es sei nun Beit, einzusteigen. "Ich finde es sehr angenehm", sagte er. Jest stellte ich ihm vor, er möchte doch der Königin zuliebe einsteigen, die sich ängstigen werde, solches Wetter könne ihm schaden. "Die braucht nichts davon zu wissen", sagte er kurz. Nun sagte ich sehr entschieden, daß es für ihn die höchste Zeit sei, sich solchem Unwetter zu entziehen, und daß ich ihn auf das dringendste bitten müßte, in seinen Wagen zu steigen, widrigenfalls er von neuem erkranken werde. Hieraufhin wandte sich der Rönig kurz gegen mich um und rief erzürnt: "Herr, warten Sie, bis ich befehlen werde." Ich tat, als ob ich nichts gehört, langte schnell nach meinem Taschentuch, schwang es über dem Kopf, und Jäger und Kutscher hinter uns nahmen mein Taschentuch für ein Zeichen, daß der Wagen herankommen folle. Diese Leute hatten schon lange auf ein solches Zeichen gelauert. Mit Blipesschnelle fuhr der Wagen heran, hielt mit der gewohnten Gewandtheit dicht am König, der Jäger sprang vom Bock, öffnete den Schlag, ließ den Tritt herunter, hing dem König den großen Pelz um, worauf ich sagte: "Befehlen Eucr Wajestät nun, einzusteigen?"

Das Ganze war das Werk einer halben Minute. Der König war ganz verblüfft, sah mich groß und erstaunt an, sagte: "I, nu sehen Sie mal!" und stieg in den Wagen, ich setze mich neben ihn, und er sagte behaglich: "Ah, hier ist's doch viel schöner!" Wir waren näher an Bellevue als an Charlottenburg, also suhren wir nach dem ersteren Schloß, wo der König trocene Fußbekleidung anzog, und von wo er dann wieder nach Charlottenburg zurücklichten.

Unterdessen hatte das Umvetter zugenommen, und als wir am Char-

lottenburger Schloß vorfuhren, konnte man im Schneegestöber nicht zehn Schritt weit sehn. Die Königin hatte inzwischen in der tödlichsten Angst um den König geschwebt. Bei dem entsetzlichen Schneegestöber erfüllte sie das Ausbleiben des kranken Gemahls mit immer steigender Besorgnis, und als sie den Wagen kommen sah, eilte sie die an das Schloßportal entgegen. Der König begrüßte sie heiter und lachend, sie aber machte ihm Borwürse, und als er sagte: "Es war ganz schön", wandte sich der Unwille der Königin gegen mich.

Ich weiß nicht, wie die Königin den ganzen Auftritt erfahren. Ich glaube aber, der König hat ihn selbst erzählt, denn denselben Abend sprach die Königin davon der Gräsin Dönhoff und sagte, sie habe daraus gesehen, daß sie ganz ruhig sein könne, wenn ich den König begleitete. Der König aber hat seitdem sich gegen mich nie nichr widersett, sondern alles getan, um was ich ihn bat, so daß oft die Königin mich rusen ließ, um den König zu bewegen, dies oder jenes zugunsten seiner Gesundheit zu tun oder zu unterlassen. Dies Bertrauen nahm bald einen mich bedrückenden Grad an, denn ich sollte alles Wögliche durchseten und konnte doch nicht zaubern. Es ist mir aber immer alles zum besten des Königs gelungen.

So hatte dieser Tag voll Aufregung nur günstige Folgen für mich. Die Königin wurde von da ab noch freundlicher gegen mich, wie je und behandelte mich, wie eine liebende Mutter ihren Sohn.

# Fern vom Sofe.

Minder poetisch und liebevoll gestaltete sich für uns das Leben, wenn wir sern vom Hose waren. Da konnte ich wieder vielkach Gelegenheit haben, die Menschheit kennen zu lernen und — zu bedauern.

Abgeschen von den schon erwähnten unsinnigen Gerückten, die man immer bestätigen sollte und vergebens zu bekämpsen sich bemühte, konnte ich auch bemerken, wie auf jede Nachricht von einer Besserung im Besinden des Königs die Leute freundlicher gegen mich wurden, wenn aber eine ungünstige Nachricht umlies, mir den Nücken drehen zu müssen sür angezeigt fanden.

Die Frommen. Auch am Hofe des Königs gab es konische Käuze. Der Genesung am hinderlichsten waren die Frömmler. Jeden Sonntag war Gottesdienst in der Kapelle zu Charlottenburg. Der König hatte den Wunsch ausgesprochen, den Gottesdienst daselbst wieder besuchen zu können, die Königin hatte es ihm aber noch ausgeredet, weil die Arzte fürchteten, der König könne sich dort erkälten.

Eines Tages bestand der König aber auf dem Kirchenbesuch, und an einem Worte des Königs erriet die Königin, daß der Kämmerer, ein sonst braver Wann, der aber wegen seiner Frömmelei den Spitnamen "Oberküster der Wonarchie" hatte, dem Könige gegen den Rat der Arzte zum Kirchenbesuch zugeredet haben mußte. Sie ließ ihn kommen und sagte ihm den Verdacht auf den Kopf zu. Er leugnete gar nicht, sondern schlug die Augen zum Himmel, faltete die Hände und sagte: "Und wenn sich der König auch in der Kirche etwas erkältet, so wird ihm der himmslische Segen zu seiner Genesung niehr nützen als die irdische Erkältung schaden." Die Königin war auch gotteksfürchtig und religiöß, hier aber sagte sie: "Gegen solche Dummheit kämpsen die Götter selbst vergebens."

Es blieb dabei, der König ging von jetzt ab alle Sonntage wieder in die Kirche. Nach dem Gottesdienst empfing er den Geistlichen, der gepredigt hatte. Es hatte der Kirchenbesuch noch weitere geistige Anregungen im Gesolge, denn sowie bekannt war, daß der König die Kirche besuche, kamen hierzu von der Königlichen Familie und vom Hofe Persönlichkeiten nach Charlottenburg, die ein Recht dazu hatten. Da mußte der König mit dem einen oder anderen sprechen. Das strengte ihn geistig sehr an, da das Sprechen ihm sauer ward.

Auch nach dem Empfang des Hofpredigers war er meist recht angegriffen. Der geistreiche Hoff mann, der ihm schwer zu begreisende kirchliche Fragen brachte, ohne Rücksicht darauf, daß er einen Kranken vor sich hatte, regte ihn eben so sehr auf wie Hof ng se ng st end er g und Strauß, die mit dem ganzen Apparat theologischer Wissenschaft auf ihn eindrangen. Der einzige unter den Hofpredigern, der den König richtig zu behandeln verstand, war Snethlage, ein würdiger, verständiger Wann, der sich als Student der Theologie in den Vefreiungskriegen den Offiziersrang und das Eiserne Kreuz erworben hatte und dann zur höchsten Würde in der evangelischen Geistlichkeit des Landes allmählich emporgestiegen war. Er ging immer schnell tröstend über den Krankheitszustand des Königs hinweg und erzählte ihm dann leichte oder unterhaltende Dinge.

Geselligkeit. Mit dem Fortschreiten der Besserung des Königs wurden auch einzelne Menschen abends zum Tee eingeladen. Aber die Königin war damit äußerst vorsichtig. Lebhaste Menschen taugten nichts. Den König griff ein allzu schneller Wechsel des Gegenstandes, über den gesprochen wurde, zu sehr an. Dann konnte er nicht folgen, geriet bald in Berzweislung, und es machte sich ein Kückschritt in der Besserung bemerkbar. Nach dem alten Freunde Gröben verlangte der König oft, aber seine Gegenwart regte ihn sehr auf, weil er gar zu lebhast war.

Am wohltuendsten waren dem Könige abends ruhige, alte Bekannte, die entweder interessante Kunstsachen zeigten oder aus ganz alter Zeit Erinnerungen auffrischten, wie der Baurat Stüler oder die alte Frau v. Berg, die einst Hosdame der Mutter des Königs gewesen war, oder der Hausminister v. Wassow, der frühere Hosmarschall v. Weberinck.

Mit Weherind ging eine merkwürdige psychologische Erscheinung vor sich. Als Hofmarschall hatte er sich vor elf Jahren mit dem Könige entaweit. Er war unwillig geschieden, der König hatte ihn ungnädig entlassen. Seit der König erkrankt war, fühlte sich Weherind an den Hofbingezogen, und der König sah ihn gern. Bald konnten beide ohne einander nicht leben. Weherinds ruhiges Wesen wirkte wohltuend auf den kranken König.

Mittags aß aber der König immer mit der Königin allein, und die eingeladenen Gäste oder diejenigen, welche das Recht hatten, bei Hofe zu essen, und von diesem Rechte Gebrauch machten, aßen mit dem Gesolge (Hofmarschall, Kammerherr, Adjutanten, Hofdamen usw.).

Niebuhr kam nicht mehr. Die Erkrankung des Königs hatte seinen erregten Nerven den letzten Stoß versetzt. Er lief erregt von einem zum andern und hat in umnachtetem geistigen Zustand sein Leben geendet.

Im Januar hoffte der König so weit gesund zu werden, daß er am Dreiundzwanzigsten, dem Ende der Vollmacht des Prinzen von Preußen, die Regierung wieder werde übernehmen können. Davon war aber keine Rede, und wieder war es daß schwere Amt der Königin, ihm begreislich zu machen, daß er zum Regieren noch nicht fähig sei. Es ward eine neue Bollmacht auf drei Monate außgestellt. Der König nahm aber lebhaften Anteil an allem, waß geschah und ließ sich von den Verhandlungen im Landtage erzählen. Ging da nicht alles so, wie er es für das Veste hielt, dann konnte er sehr ausbrausen.

Bermählung und Einzug des Prinzen Friedrich Wilhelm. In den Januar (fünfundzwanzigsten) fiel auch die Bermählung des Prinzen Friedrich Wilhelm (jetigen Kronprinzen\*) mit der Prinzessin Victoria von England. Wir wissen, daß diese Verbindung seit der Geburt dieser Prinzessin ein Liedlingsplan des Königs war. Der Gewandtheit der Königin von England und der Prinzessin von Preußen ist es zu danken, daß sich diese Verbindung aus Keigung machte. Gewiß ein seltener Fall, daß eine politische Ehe auch eine Reigungsehe ist.

Der König verfolgte die täglich eingehenden Berichte über die Feierlichkeiten in England mit dem größten Interesse und freute sich auf den Einzug der zukunftigen Kronprinzessin. Dieser ersolgte am achten Fe-

<sup>\*) 1882.</sup> 

bruar, und der König war an diesem Tage imstande, die junge englische Prinzessin im Schlosse von Bellevue vor dem sormellen seierlichen Einzuge zu begrüßen. Weiter nahm er an den Einzugsseierlichkeiten nicht teil.

Bei dieser Gelegenheit erfuhr die vortressliche Königin, wie sich die Menge von den erbleichenden Sternen ab- und den aufgehenden zuwendet.

Zu der Zeit, als der König noch regierte, war vom Berliner Magistrat dem Könige der Plan vorgelegt, den Bergnügungsgarten "Kemper Hof" in eine Straße umzuwandeln, die vom Tiergarten nach dem neuen Kanale führen sollte.

Der König, der sich für jedes Haus in seiner Residenzstadt Berlin interessierte, hatte sich mit der Königin an Ort und Stelle begeben, und letztere hatte gebeten, man möge doch dabei die schönste Platane nicht umhauen, die im Garten stand und auf die die Mitte der Straße tras. Es ward also die Platane mit einem eisernen Gitter umgeben und um dieselbe herum die Straße zu einem kleinen Platz erweitert. Der Magistrat bat die Königin um Erlaubnis, zum Andenken daran den Namen der Königin Elisabeth an dem Baum und an der Straße zu verewigen. Sie gab die Erlaubnis.

Jest, am Einzugstage der Prinzessin Victoria, wurde die Straße und der Plat eingeweiht, und Baum und Straße erhielten den Namen Victoria. Die Königin erzählte mir dies einmal mit einem Lächeln, das eine leichte Vitterkeit nicht verhehlte.

Ich war für meinen Teil beim Einzuge der Prinzessin wenig beteiligt. Bei dem Empfang in Bellevue hatte ich den Dienst nicht, und alles übrige Gefolge des franken Königs mar ins Schloft befohlen, der Prinzessin vorgestellt zu werden; sonst gehörten wir nicht zu den Festlichkeiten, an denen unfer Oberhaupt nicht teilnehmen konnte. Am Abend mischte ich mich bei der Beleuchtung mit vielen anderen Offizieren in Zivil unter das Bolk, welches in einer sehr günstigen Stimmung war. Trop einer Kälte von acht Grad war das Gedränge sehr stark, und die Menschenmenge auf der Straße machte die Luft so warm, daß man den Winterfrost nicht gewahr ward. Die Haltung des Publikums war eine so anständige, wie ich sie dem Berliner nie zugetraut hatte. Alles lachte, jubelte, scherzte, aber es siel keine Unordnung und keine Robbeit vor. Nur einmal sah ich die Volksmasse erregt. Es war vor dem englischen Botschaftshotel. Da war F. W. V. in Flammen dargestellt. Das Bolk hielt das B für eine V und glaubte, es hieße Friedrich Wilhelm der Fünfte. "Dho!", hörte ich, "wat soll denn das, so weit sind wir noch lange nich, noch heißt unser König Friedrich Wilhelm der Vierte. Wat bilden sich die Engländer in!", und man wollte die Fenster einwersen. Aber das Bolk ließ sich belehren, daß es ein B, nicht eine V sei und beruhigte sich.

Spazierfahrten durch Berlin. Im weiteren Verlaufe des Winters machte der König, besonders als das Wetter milder war, außer den Jußpromenaden auch weite Spazierfahrten. Diese galten meistens der Stadt Berlin. Da studierte er des Morgens den Plan von Berlin genau und suchte sich den Weg aus, den er fahren wollte, je nachdem ihm gemeldet war, daß irgend etwas Neues gebaut ward. Dann wurde der Adjutant bom Dienst gerufen, und der König zeigte ihm mit dem Finger auf dem Plan den Weg. Nach dieser Vorschrift mußte man nun den Kutscher des bereits vorgefahrenen sechsspännigen Schimmelwagens belehren, und der unglückliche Stangenreiter mußte die schncll ihm gesagten Straßennamen im Kopf behalten. Bald kam der König mit der Königin und fort ging's in schnellstem Trabe, wie ihn die berühmten Trakehner nur leisten konnten. Es war nur menschlich, wenn sich der Stangenreiter bei der Ausführung der besohlenen Areuz- und Querfahrten einmal irrte. Mber der König hatte ein vortreffliches Gedächtnis bewahrt und behielt gang genau, welche Stragen er hatte fahren wollen. Kam dann bor, daß die Kutscher nur in einem geringen Grade von dem Wege abwichen, dann merkte er es sosort. Der Wille des Königs führte da zuweilen in die entlegensten und unbekanntesten Stadtteile Berlins, ins Röpenicker Zeld und ins Bogtland, in Straffen, von deren Bestehen ich noch keine Ahnung hatte.

Der Abjutant folgte, meist mit der Hofdame, in einem zweispännigen Broom, und nicht immer konnten die zwei Pferde den sechs großen Schimmeln im Tempo folgen. Dann konnte es zu Mißhelligkeiten sühren, denn wenn die Aukscher ein Bersehen machten, konnte nur der Adjutant die Sache richtigstellen, denn nur er kannte den Willen des Königs. Der König konnte sich nicht so schnell ausdrücken, und die Königin hatte noch keine Zeit gehabt, sich vor der Absahrt über die zusammengesetzte Reise genau zu unterrichten, die der König sich ausgedacht.

Gegen Ende des Winters und im Anfange des Frühjahrs lebte die Prinzessin Alexandrine, Tochter des Prinzen Albrecht, des Bruders des Königs, bei den Wajestäten in Charlottenburg.

Leben außer Dienft. Während des Winters gewährten mir die drei Wochen, die ich bon vieren immer volle freie Zeit hatte, Gelegenheit genug, mich anderweitig zu beschäftigen.

Außer den Mittwochssitzungen in der Artillerie-Prüfungs-Kommission gab ich mich mit Gifer dem Kriegsspiel hin, das der General Bogel v. Faldenstein in diesem Jahre wieder leitete. Wir stellten einen Krieg zwischen Preußen und Rußland dar und zeichneten mit Eiser die Karten für die Gesechtäselder, auf denen die Parteien zusammenstießen, von einem Wontage zum anderen. Drei Leutnants von der Insanterie waren damals am eisrigsten. Ich hatte sie schon zwei Jahre vorher dem General v. Schöler, Vortragenden des Königs, besonders empsohlen, der aber mit Verachtung auf solche Vestrebungen blicke. Zu meiner Vestriedigung habe ich zwölf Jahre später diese drei Leutnants als Woltses Hauptstützen im großen Generalstabe in der Eigenschaft als Obersten und Abteilungschess arbeiten sehen, wie sie die Ideen des großen Mannes im ruhmvollen Kriege von 1870 ausarbeiteten. Sie hießen Verdy, Vronsart und Vronsart und Vronsart und Vronsart und Vronsart und Vronsart und

Es bildete sich noch eine andere zwanglose Bereinigung in der damaligen Zeit. Eine ganze Anzahl nicht regimentierter Offiziere im reifen Alter, also Adjutanten und Generalstabsoffiziere, fühlten das Bedürfnis kameradichaftlichen Anschlusses, regelmäßigen Zusammenkommens und freier gegenseitiger Aussprache, wie es regimentierte Offiziere in ihren Offizierkasinos haben. Erst hatten sich drei zusammengefunden, und allmählich schlossen sich mehr an. Im Winter kam man bei einem zum Raffee zusammen. An den Donnerstagen machte einer, nach der Reihe, den Wirt in seiner Wohnung. Um dem Lugus vorzubeugen, war vorgeschrieben, daß nur Raffee, Ruchen, Selterwaffer und Zigarren gegeben werden durften. Desto eifriger zankte man sich über alle möglichen Tagesfragen, taktische, strategische usw. Bei schönem Frühjahrs- und Sommerwetter kam man in einem entlegenen Raffeelokal außerhalb Berlins zusammen, und weil wir zunächst dazu den Park Birkenwäldchen gewählt hatten, nannten wir uns scherzweise (weil ebenda früher Balbeck demokratische Bersammlungen abgehalten hatte) den "demokratischen Klub".

Dieser "demokratische Klub" gewann eine Zeitlang durch die geistige Bedeutung der dabei beteiligten Männer ein gewisses Ansehen. Sogar Prinz Friedrich Karl schried Aufsätze, sandte sie uns und schrieb die Adresse: "An den demokratischen Klub". Die Teilnehmer dieses Klubs haben alle, mit Ausnahme des genialen Obersten Petersen, der vorzeitig einem Schlaganfall plötzlich erlag, später ihre Namen in der ganzen Armee bekannt gemacht.

Da war der Oberst v. Werder, der nachmals als Leonidas an der Lisaine Bourbakis dreisache überlegenheit abwics, da war der Major v. Blumenthal, später in beiden großen Kriegen Chef des Generalstades des Kronprinzen, ferner der Wajor v. Wrangel, zuleht Gouverneur von Posen. Als weitere Nitglieder sind zu nennen: Major v. Schlotheim, im großen Kriege Chef des Generalstades des Kronschaft

prinzen von Sachsen bei der Maas-Armee, später kommandierender General des elsten Armeekorps, Major Groß v. Schwarzhoff, der im vorigen\*) Jahre als kommandierender General des dritten Armeekorps plöglich starb, ferner nach seiner Rückehr aus Wien Major v. Kameke, der jezige\*) Kriegsminister, Major v. Treschow, jezt kommandierender General des neunten Armeekorps, und Oberst v. Elause with, der als Generalleutnant 1866 endete.

Nicht regelmäßig, aber zuweilen, kamen zu diesen freiwilligen Jusammenkünften auch Wichmann und Stichle. Einmal beehrte
uns sogar der alte Steinmet, der spätere Feldmarschall, aber er war uns
gegenüber zu alt an Autorität und hemmte durch seine Gegenwart das
freie Wort. Einmal übersiel uns Manteussel, der Vortragende im
Militär-Kabinett. Er hatte vom "demokratischen Klub" gehört und
wollte überraschend sehen, was wir da trieben. Natürlich glaubte er, daß
dort Opposition getrieben werde. Das Hurra, mit dem er empfangen
wurde, zeigte ihm schon an, daß nichts Staatsgefährliches getrieben
wurde, und im Lause der Unterhaltung sah er bald, mit welcher Art von
Gesellschaft er es zu tun hatte. Er verließ uns lachend und sehr befriedigt.

Außer diesen Beschäftigungen wohnte ich den Gesellschaften und Bällen des Winters bei, so weit es meine Stellung und die Anwesenheit meiner Familie (Mutter und Schwestern waren wieder in Berlin) erheischten. Aber ich enthielt mich des Tanzens. Ich weiß nicht, ob ich diejenigen meiner Kameraden unter den Flügeladjutanten beneidete oder innerlich tadelte, welche tanzen konnten, während unser König, bei dem wir Abjutanten waren, so schwer litt.

Sommerkuren. Im Laufe des strengen Winters trat keine wesentliche Beränderung mit dem König ein. Die Kälte hatte keine von den schädlichen Wirkungen gehabt, die man befürchtete. Die milde Jahreszeit brachte aber auch keine Anderung in einem anderen Sinne. Der König, gegen jeden schädlichen Einsluß der Witterung geschützt, setzte seine Promenaden sort, aß, trank, schlief wie ein Gesunder, seine geistigen Fähigkeiten waren ungebrochen, nur die Fähigkeit, seine Gedanken in Worte zu kleiden, blieb begrenzt und überschritt eine gewisse Grenze nicht mehr.

Wit dem Eintritt des Sommers nußten sich die Arzte zu einer durchgreisenden Kur entschließen. Es wurde Gebirgsluft verordnet, und man entschloß sich, nach Legerusee in Bayern zu gehen, wo der Prinz Carl von Bayern, Bruder der Königin Elisabeth, den König gastlich aufnehmen wollte. Ende Juni sollte die Abreise stattsinden, nachdem der

<sup>\*) 1882.</sup> 

König den Prinzen von Preußen zum vierten\*) Wale auf drei Wonate mit seiner Stellvertretung beauftragt hatte. Wich ernannte der Prinz kurz vor der Abreise zum Wajor. Ich hatte somit ein damals in der Armee unerhörtes Avancement gemacht, denn ich war in wenig mehr als dreizehn Jahren vom jüngsten Leutnaut zum Wajor befördert worden. Alle, die mich beneideten, wurden mir bittere Feinde.

#### 2. Tegernsee.

#### Die Reise.

Abreise. Gegen das Ende des Monats Juni setzte man sich in Bewegung. Die Tagereisen wurden nur kurz bemessen, sowohl um den Kranken nicht zu lange hintereinander der Erschütterung durch die Eisenbahnsahrt auszusetzen, als auch, weil der König schon in gesunden Tagen einen großen Widerwillen gegen Reisen im Tunkeln hatte. Man brach spät des Morgens auf und kam zur Essenzeit in die neuen Nachtquartiere. Diese waren: Leipzig (wo die Königin das sächsische Königspaar begrüßte), Bamberg, Nürnberg, Augsburg, München. In Nürnberg hatte der König eine große Freude, die alte Burg wiederzusehen, wo die Hohenzollernschen Borfahren geherrscht hatten, und wo er alle Einzelbeiten noch kannte. Überhaupt nahm er in allen Städten die Merkwürdigkeiten in Augenschein und nahm an allem Anteil. Bei den neuen Eindrücken vergaß er zuweilen seine Krankheit und seine Schwermut über die gezwungene Enthaltung von den Regierungsgeschäften, so daß es fast schie, als ob er der Besserung entgegenging.

Reiseart. Solch eine Reise eines Königspaares ist sehr verschieden von einer Reise eines gewöhnlichen Sterblichen. Die Herrschaften reisten mittels Extrazuges. Der größte Teil des Gepäcks wurde auf dem Zuge gelassen. Nur was man für einen Tag gebrauchte, nahm man in die Wohnung mit. Das war aber immer nicht wenig, denn man mußte in Gegenwart der Majestäten immer in dem gebührenden Anzuge erscheinen. Auch nahmen die Dienerschaften der Majestäten alles mit, was dieselben täglich zu gebrauchen gewöhnt waren. Es wurde von denselben Tellern gespeist, wie im Schloß von Sanssouci, Bestecke usw. gingen ebenfalls

<sup>\*)</sup> Die britte Berlängerung ber Stellvertretung war Mitte April erfolgt; ber Prinz von Preußen hatte am 6. April zum General v. Gerlach die feste Aberzeugung geäußert, daß ber König wieder völlig hergestellt werden würde.

mit, und abends beim Tee sehlten die kleinen Strohteller nicht einmal, auf denen dann immer die Teller, Tassen und Bestede Platz sanden, und die an keinem anderen Hofe und in keiner anderen Haushaltung gesehen worden sind als an dem Hofe Friedrich Wilhelms des Vierten.

In der Begleitung des Königs befanden sich als Abjutanten Trescow und ich, der Hosmarschall Graf Keller leitete die Reise, die Königin begleiteten Oberhofmeister Graf Dönhoff und zwei Hosdamen, Gräfin Dönhoff und Gräfin Hade. Außerdem begleiteten den König zur Unterhaltung Hosmarschall a. D. v. Meyerind und Geheimer Oberbaurat Stüler, Reumont, serner die Prinzessin Mexandrine mit ihrer Erzieherin v. Schuckmann. Unterwegs saßen die Majestäten in ihrem Salonwagen, in dem dann noch Prinzessin Mexandrine, die Hosdame und der Adjutant vom Dienst (unterwegs wechselten wir täglich den Dienst) Plat nahmen.

Es war sehr unterhaltend und lehrreich, mit den Herrschaften zu reisen. Sie sahen alles, was schenswürdig war. Auf den Tischen des Salonwagens lagen alle Karten ausgebreitet, mit deren Hilse man jeden Berg und jede Burg zu den Seiten der Bahn, so weit man sehen konnte, schnell zu ersahren im stande war. Die besten Beschreibungen, historische Darstellungen usw. lagen ebenfalls zur Hand. Die Majestäten erwarteten aber auch, daß wir uns fortwährend unterrichteten und ihnen auf Fragen Auskunft geben konnten. Wer dann nicht Bescheid wußte, wurde besonders von der Königin schelmisch geneckt. "Ei, ei! Sie reisen ohne Nuten!", war eine Redensart, die sie oft lachend machte. Vor diesem Vorwurf aber hatte die Gräsin Dönhoff, die überhaupt kränklich und nervöß war, eine entsetzliche Angst. Das gab zu sehr komischen Szenen Veranlassung, denn je ängstlicher die Gräsin wurde, um so ungenügender waren ihre Antworten.

Wenn man im Nachtquartier ankam, fand man zwar auf dem Bahnhof Wagen vor und im Gasthof alles aufs beste bereit, dennoch war man sehr in Unruhe erhalten, denn der König brauchte den Abjutanten unmittelbar nach der Ankunst, auch wurde man bald zum Diner gerusen, zu dem man nicht zu spät kommen durste, so daß man ost kaum süns Minuten Zeit zum Umkleiden hatte. Wer, wie Treskow und ich, sich das Rauchen angewöhnt hatte, entbehrte viel an den Tagen, an denen er den Dienst hatte, denn beide Wajestäten konnten den Tabaksgeruch nicht vertragen. Wer den Dienst nicht hatte, rauchte verstohlen am anderen Ende des Extrazuges in einem abgelegenen Coupé.

Wie schon angedeutet, sah der König in den Städten die Merkwürdigkeiten, teils nach dem Essen, teils auch vor der Abreise. Ich bewunderte dabei die Zähigkeit und Ausdauer der Königin, die trop ihres behinderten Fußes besonders in Schlössern Kräfte hatte, alles durchzugehen und genau anzusehen.

In Augsburg sah die Königin die Herzogin von Bayern, ihre Stiefsschwester, und in München ward nur ein kurzer Ausenthalt gemacht. Bon da ging es mit der Eisenbahn nach Holzkirchen, wo die Wagen des Prinzen Carl von Bayern uns erwarteten.

Eine Fahrt von zwei Meilen brachte uns nach Tegernsee.

Tegernsce. Das sogenannte Schloß von Tegernsee ist ein altes Moster. Die Fürstenzimmer dieses Klosters, d. h. diesenigen Zimmer, die die reichen Mönche für etwaigen Königlichen Besuch bestimmt hatten, malerisch über dem meilenlangen See gelegen, mit Balkons, von denen aus man die nächsten 6000 bis 7000 Fuß hohen Alpen sehen konnte, waren für den König und die Königin bereitgestellt. Sonst waren die alten Mönchszellen in Logierzimmer umgewandelt, zu zwei und zwei durch Türen verbunden, so daß eine große Anzahl von Gästen je ein Schlas- und Wohnzimmer zugewiesen erhalten konnte. Diese unsere Zimmer lagen an der entgegengesetzen Seite des Schlosses, und ihre Fenster gingen auf eine steil himmelan steigende Berglehne.

Der ganze Aufenthalt war so poetisch-idyllisch, wie nur möglich. Dabei aber sehlte der Idylle das, was sie lästig macht, nämlich die Entbehrung. Der Prinz Carl von Bayern hatte mit Königlicher Freigebigkeit für die Bedürfnisse jedes einzelnen gesorgt. Er war sehr wohlhabend. Man schätte seine jährlichen Einkünste auf weit mehr als eine halbe Million. Eine peinliche Genauigkeit in den Rechnungen, die er persönlich prüfte, setze ihn in den Stand, viel mehr mit seinem Gelde zu leisten, als es andere in ähnlicher Lage können. Aber keiner seiner Gäste merkte etwas von der Genauigkeit seiner Überwachung der Rechnungen. Jedem ward der leiseste Bunsch erfüllt. Wenn einer von uns sahren wollte, stand ein Wagen vor der Tiir. Uns Adjutanten ward gleich angekündigt, daß, wenn wir reiten wollten, wir nur zu besehlen hätten. Und der Prinz hätte es uns sehr übelgenommen, wenn wir nicht dann und wann seine Reitpserde bestiegen hätten, wozu uns die dienstsfreien Tage Zeit ließen.

Er hatte zwei Abjutanten, den Major v. Freyberg und den Obersten (späteren im Kriege 1870 berühmt gewordenen General) Stephan. Diese beiden Adjutanten wechselten täglich mit dem Dienst, und so tras es sich, daß Stephan frei war, wenn ich keinen Dienst hatte. Da nun diese beiden Herren für uns beide die Wirte machten, so genoß ich viel Freundlichkeit, im besonderen von Stephan, und dies, sowie sein eigenartiges Wesen, zog mich zu ihm hin.

Er war ein gans merkwürdiger Mensch. Riesengröße mit absoluter Fettlosigkeit und einer seltenen Muskelentwicklung hatte ihn von Natur

aum Athleten bestimmt. Sein Gesicht, in dem die Muskeln ebenso entwidelt waren, wie an seinen Gliedern, war häßlich und dennoch nicht unangenehm wegen der deutlich darauf geschriebenen Treue und Sutmütig-Er war mit König Otto Anfang der dreißiger Jahre nach Griechenland gegangen, hatte sich bort ausgezeichnet und im Kampfe gegen die Klephthen sowie als Vorgesetzer von vielem Gesindel seinen Charakter gestählt. Seine Gesichtsfarbe war von daher kirschbraun geblieben. Seine Körperkraft war allen anderen mir bekannten Menschen überlegen. Kein Alpenbewohner kam gegen ihn auf. Er hatte diese Aräfte oft benutt, um andere zu retten, sei es, daß er sie aus dem Wasser zog, sei es, daß er sie an einem Felsabhang vor dem Absturz bewahrte. Scherzweise warnte man mich, ich solle nicht mit ihm spazierengehen, denn er wolle immer Menschen retten, und wenn niemand in Gefahr sei, werfe er seinen besten Freund in den Tegernsee und ziehe ihn wieder heraus. Ich habe es gewagt, viel mit ihm zu gehen, und er hat mich nie in den Tegernsee geworfen. Aber ich lernte mit ihm Land und Leute besser kennen, als mit irgend sonst jemand. Denn ich trieb mich mit ihm viel in und auf den Bergen herum.

# Aufenthalt in Segernfee.

Unser Leben in Tegernsee gestaltete sich nämlich so, daß der König des Morgens, nicht sehr früh, kleinere Wege zu Fuß machte, bei denen ihn gewöhnlich nur der Abjutant vom Dienst und ein Arzt begleitete. Mittags drei Uhr aß der König mit der Königin allein, und beim Prinzen Carl war große Tasel, an der die Prinzeß Alexandrine und das Gesolge sämtlicher Herschaften speiste. Bald nach Tisch machte der König einen längeren Ausslug in die Berge zu Wagen, der mit Spaziergängen verbunden ward, woran alle Adjutanten und Hosbamen sowie Prinzeß Alexandrine teilnahmen. Abends nach der Kücksehr war Tee bei den Majestäten, zu dem der Prinz Carl immer einen um den anderen Tag erschien.

Wer von uns den Dienst nicht hatte, konnte sich also von früh an bis Wittags drei Uhr im Gebirge herumtreiben. Um drei Uhr mußte man aber in vorgeschriebenem Anzug zu Tisch sein.

Da habe ich denn manchen schönen Tag benutzt, bin mit Stephan früh fünf Uhr aufgebrochen, kürzte wohl den ersten Teil des Weges durch einen Ritt auf Pferden des Prinzen ab, bis die Alpensteige sür Pferde ungangbar wurden und bestieg die höchsten Spitzen der nächsten Tegernseer Alpen, den Hirschberg, Wallberg, Blauberg usw. Allmählich wurde das Bergsteigen bei mir Leidenschaft. Wir gingen nicht mehr auf be-

tretenen Pfaden, sondern kletterten auf die Bergspitzen zu, auf allen Bieren, oft einer auf der Schulter des anderen, der dann durch den oben auf einer Felsplatte Liegenden mit dem Bergstock nachgezogen wurde. Wunderbare Fernsichten lohnten solche Anstrengungen. Bom Risserbagel sah man die Donauuser in Bayern und im Süden den Ortler, den Groß-Glockner und das Benediger Horn.

Die Gefahr bei solchen Berghartien und die herrliche Luft verleihen ihnen einen eigenen Reiz. Ich konnte nun die Leidenschaft der Engländer begreisen, die ihr Leben wagen, bloß um sagen zu können, daß sie den Wont Blanc bestiegen hätten.

Gemsjagd. Auch Gelegenheit zur Gemsjagd ward uns gegeben. Prinz Carl hatte ausgedehnte Forsten in den Alpen. Aber er war sehr wenig freigebig mit Einladung zur Gemsjagd, einmal, weil er die Gemsen schonte und sich freute, viel Gemsen zu sehen, und andernteils, weil es seiner Eitelkeit schmeichelte, wenn der König War, sein Resse, bei ihm recht viel Gemsen schoß. Er selbst war nicht Fäger, aber ließ selten jemand anders als den König bei sich auf Gemsen jagen.

Für uns, die Abjutanten seines Königlichen Schwagers, machte aber ber Prinz eine Ausnahme. Jeder von uns sollte einmal bei ihm auf Gemsen zu Schuß kommten. Treskow sehlte auf der für ihn veranstalteten Jagd eine Genis, ich kan nicht zu Schuß, sah überhaupt nichts. Darob ergrimmte der Prinz gegen seinen Obersörster und befahl ihm, mich auf der Pürsch um jeden Preis zu Schuß zu bringen. Ich wurde also in das wildreichste Revier pürschen geschickt und mir ein Schuß erlaubt.

Solch ein Pürschen in den Apen ist nicht zu vergleichen mit dem in der Ebene. Man steigt auf den höchsten Grad (Kannm), geht auf demjelben, der an vielen Stellen scharftantig ist, so daß man ganz frei von Schwindel sein muß, um nicht hinadzustürzen, so lange sort, bis man 
irgendwo unter sich Gemsen stehen sieht, die man dann unter Wind anichleicht. Bon gebahnten Pürschwegen ist nicht die Rede. Man läßt sich 
an Felsabhängen herab, überspringt Schluchten von verderbenbringender 
Tiese. Der Jagdeiser überwindet alles. Nach manchen vergeblichen 
Versuchen gelang es mir, endlich zu Schuß zu kommen. Nur ein Jagdfreund kann das Gefühl begreisen, das ich empfand, als der auf den Anschuß an einer steilen Felswand hinausgestiegene Riese (nämlich der 
Oberförster) mit dem verendeten Gemsbock in der Hand, beleuchtet von 
ber Morgensonne des Hochgebirges, bis vorn an die Felsenase herantrat 
und den Bock zu uns 400 Fuß in die Tiese herabschleuderte. Mit dem 
Gefühl eines römischen Triumphators zog ich in Tegernsee ein.

**Befinden des Königs.** So hat die Freigebigkeit des Prinzen Carl und die Liebenswürdigkeit seiner Umgebung uns manchen recht froben Lag bereitet. Aber diese frohen Lage waren doch recht selten. Das Wetter war besonders im Juli zumeist recht unfreundlich, die Temperatur sehr niedrig und, was die Hauptsache war, das Befinden des Königs ward nicht wesentlich durch die Gebirgsluft gebessert. Wohl gab es Tage, an benen es schien, als ob entschiedene Anderungen in dem geistigen Bermögen des Königs beginnen sollten. Wenn er einmal fließend sprach und badurch sehr guter Laune war, wurden wir alle von Hoffnung erfüllt, aber nur, um den anderen Tag um so tiefer in die Aussichtslofigkeit zurudzusinken. Eines Tags war große Freude. Es zeigten sich gichtische Anschwellungen am Fuß. Der König konnte nicht gehen. Alles war voll Hoffnung. Wie, wenn das ganze Leiden nur eine gichtische Anwandlung im Gehirn wäre, die nun eine andere Richtung nimmt? Die Arzte zuckten mit den Achseln zu dieser Meinung, aber haben sich nicht schon die vortrefflichsten Arzte geirrt? Und in der Tat, der König sprach besser, folange er an dem Juge litt. Aber der Jug wurde wieder besser und die Sprache wieder schlechter.

Schönlein. Da kam eine Zeit, in der der König selbst voll Bertrauen in die Zukunst war. Schönlein, den der König immer für den ersten Arzt der Welt hielt, verbrachte seine Universitätsferien bei den Seinigen in Bamberg. Der Prinz Carl lud ihn nach Tegernsee ein. Er versprach zu kommen, und der König freute sich unendlich darüber. Er gab sich der sesten Zuversicht hin, der kommende Schönlein werde ihn viel besser sind ganz herstellen, so daß er im Herbst gesund werde zurücksehren und die Zügel der Regierung wieder ergreisen können. Die Freude über die Aussicht, Schönlein wieder zu sehen, schien den König in der Tat auch zu beleben.

Endlich kam Schönlein, nachdem er sich wiederholt angemeldet und wieder entschuldigt hatte. Bei seiner Ankunst begann sofort sein früheres anspruchsvolles Betragen gegen den König. Es ward ihm sogleich ein Zimmer im Schloß gegeben in der Nähe der Wohnung des Königs. Der König konnte nicht erwarten, dis er kam.

Nach einigen Tagen des Aufenthalts, während deren er sich in rätselhaften Worten bewegt hatte, nahm Schönlein einen Vorwand, um plötzlich nach Bamberg zurückzureisen. Wir waren alle entrüstet über sein Betragen, aber der Glaube des Königs an Schönleins Unsehlbarkeit der Wissenschaft verhinderte noch einen jeden, seinen Gefühlen gegen Schönlein den vollen Ausdruck zu geben. Der König dachte noch, durch Schönlein allein gesund werden zu können, und niemand wollte dem armen kranken Herrn diese einzige Hoffnung rauben.

Dr. Böger. Nachdem dieser Köfulap abgereist war, dachte man an einen anderen, für die dauernde Pslege des Königs, denn Grimm hatte als Generalstabsarzt der Armee noch andere Geschäfte und Pslichten, mußte auch noch selbst Kuren gebrauchen und konnte nicht den ganzen Sommer in Tegernsee bleiben. Da wählte der König selbst. Er war vor einigen Jahren am Rhein unwohl geworden und hatte dort den Regimentsarzt des fünsten Ulanen-Regiments kennen gelernt, welches Mantenssel zu dieser Zeit kommandierte. Es dauerte einige Tage, bis man den König verstand, welchen Arzt er haben wollte. Als ihm der Name des Dr. Böger wurde gerusen, zumächst auf vierzehn Tage, um ein Urteil über den Lustand des Königs abzugeben.

Böger war ein Schüler Schönleins, hatte aber in seiner Praxis, die am Rhein eine sehr ausgebreitete war, sehr viel mit Gehirnkranken zu tun gehabt. Er zeichnete sich durch eine vollkommene Selbstlosigkeit und Geradheit aus. Niemals habe ich wieder einen Arzt geschen, der so ehrlich, wie er, bekannte, daß die medizinische Wissenschaft in der Kindheit sei, und der so sern von aller Windbeutelei war. Durch seine Geradheit machte er Eindruck und gewann das Bertrauen bei näherer Bekanntschaft, das er auf den ersten Anblick nicht überall erregte. Denn er war sormlos. Auf seinen Anzug gab er gar nichts. Wenn er einen neuen Frack auhatte, sügte er gewiß ein Paar geslickte Hosen hinzu oder umgekehrt. Er rauchte leidenschaftlich. Nimmt man dazu seine hagere, lange, dürre Gestalt und sein studentenhaftes Wesen, so erstaunt man, daß solch eine Erscheinung an einen Hos gezogen wurde.

Er kam und blieb vierzehn Tage. Nach diesem Zeitraum hatte die Königin ein ernstes Gespräch mit ihm und fragte ihn nach seiner Weinung über den Zustand des Königs.

Böger sagte der Königin, er habe als Arzt die Pflicht, den Leidenden selbst Hoffnung zuzusprechen, also oft die Wahrheit zu verschleiern, aber den nächsten Angehörigen die volle Wahrheit zu sagen. Die nächste Angehörige eines kranken Mannes sei seine Frau, der nächste Angehörige eines Königs der Thronfolger. Diesen beiden werde er die volle Wahrheit sagen. Er müsse aber vorher der Königin bemerken, daß er hiermit zur Gemahlin des Kranken reden werde, ohne Rücksicht darauf, daß es eine Königin sei, gewöhnt, nur Angenehmes zu hören. — Die Königin sagte, sie sei stark genug, alles zu hören und verlange nur Wahrheit. Daraushin sagte ihr Böger, der König habe bisher mehrere Schlagansälle erlitten. Nach solchen Ansällen könne sich ein Kranker teilweise erholen, aber nie vollkommen. Es trete nach einiger Zeit ein Zustand ein, über den der Kranke nicht hinauskomme. Der seite Ansal des Königs sei

Dr. Boger.

zehn Wonate her, es sei demnach der möglichst günstige Zustand des Königs eingetroffen und keine Hoffnung vorhanden, daß er je besser werde. Alles, was Kunst, Wissenschaft und Pflege erreichen könnten, also erstreben müßten, sei, den König zu erhalten, wie er jetzt sei und keine Besserung zu erwarten.

Die Königin war tief bewegt. Aber sie war stark genug, um weiter zu fragen, was für die Zukunst zu erwarten sei. Böger sagte ihr, daß er nach seinen Ersahrungen durchauß nicht überrascht sein dürse, wenn er sünf Winuten, nachdem er den König in dessen bester Laune verlassen, gerusen werde mit der Nachricht, er sei tot. Aber wahrscheinlicher sei ein viel traurigeres Ende. Denn gerade so sorgfältig gepslegte Kranke würden nicht von einem einzigen Schlagansall dahingerasst, sondern sie erlitten kleine, wiederholte Anfälle, durch die in einer für die Angehörigen quälenden und sie solternden Weise ihnen daß Leben allmählich in jahrelangem Leiden entschwinde. Die Königin war sehr erregt und unangenehm berührt durch eine so trostlose Antwort. Den anderen Worgen ließ sie Böger wieder rusen, dankte ihm für seine Aufrichtigkeit und bat ihn, die Leitung der Behandlung des Königs zu übernehmen. Nun blieb Böger beim Könige bis zu dessen Tode.

Böger brachte nur Opfer. Er war zwar bisher nur Acgimentsarzt. Er hatte aber am Rhein einen großen Namen und eine äußerst einkömmliche Praxis bei den reichsten Leuten dieser reichen Gegend. Das gab er alles auf, um einem einzigen Kranken zu folgen und ihn von einem Ort zum andern zu begleiten, so daß er keine neue Praxis sand. Wurde er auch Generalarzt und Leibarzt, so ersetze ihm dies doch pekuniär nicht den zehnten Teil von dem, was er aufgab.

Er war Wittver und hatte eine Tochter, an der er mit Liebe hing. Bon dieser mußte er sich trennen um eines Kranken willen, den er aufgeben mußte und bei dessen Behandlung kein Ruhm zu ernten war. Er tat daß, ohne Gewinnsucht, lediglich aus Hingebung für seinen Wonarchen, und nie hat er eine Silbe darüber verloren, welche Opfer er gebracht.

Ich bin mit der Beit sehr intim mit ihm geworden. Wenn ich je mit ihm davon sprach, was er aufgegeben und wie wenig er entschädigt sei, dann schnitt er mir die Acde immer ab mit der Bemerkung, daß es mit der Königstreue derer schlecht bestellt sei, die da abwägten und nachrechneten, was sie dabei gewinnen und verlieren. Ich habe bis an seinen Tod nur Bewunderung für diesen Mann gehabt, der, wenn er zu gleicher Beit zu einem armen, mittellosen Kranken und zu einem Reichen gerusen wurde, gewiß den ersteren besuchte und dazu höhnisch sagte, der andere sindet genug, die ebensowenig wissen wie ich, zu dem ersteren kommt aber

kein anderer, und er leidet doch ebenfo und vielleicht noch mehr. Dank hat er nie davon gehabt, aber wollte auch keinen.

Meine Erinnerung an Vöger wird mich wohl noch oft darauf bringen, von ihm zu reden.

**Brinz Carl von Bahern.** Im Laufe der Zeit lernte ich den Prinzen Carl von Bahern genauer kennen. Er war ein ganz eigenartiger, alter Herr. Er war ein älterer Stiefbruder unserer Königin. Beide liebten sich sehr, obgleich sie sehr verschieden waren.

In seinem Privatleben war er äußerst geregelt. Punkt halb sieben Uhr früh saß er zu Pferde, Punkt halb acht Uhr stieg er vom Pferde. Auf seinem Ritt begleitete ihn nur ein Reitknecht. Er ritt jeden Tag denselben Weg und siel an demselben Stein in Schritt, Trab oder Galopp. Nach der Uhr wurde gearbeitet, gelesen, geschrieben, gegessen. Er hielt den Menschen, der zu Tisch zu spät kam, für den Unhöslichsten von der Welt. Man sollte danach glauben, er müsse beschränkt gewesen sein. Im Gegenteil, er war der geistreichste Mensch der Welt, hatte alles geschen und las alles. Er war ein eifriger Feind Preußens und ein großer Freund unseres Königs. Er kannte und versolgte mit großer Teilnahme alle Fortschritte der Wissenschaften, aber er wollte keine Eisenbahn bis nach Tegernsee haben, denn die Lokomotive würde ihm seine Alben verderben. Er hatte gern pikante und elegante Gesellschaft, aber er fühlte sich wohl in der Bauernkleidung.

Er führte die Verwaltung seines ausgedehnten Besitztums allein, aber er machte alle Tage dieselben Promenaden und sah die anderen Gegenden seiner Besitzungen nicht mehr seit vielen Jahren. Er war eben aus Gegensätzen zusammengesetzt.

Er hatte verschiedene eigentümliche Eitelkeiten. Die eine war seine Bierbrauerei in Tegernsec. Er setzte einen Stolz darin, daß bei der jährlichen Bierprobe sein Bier besser befunden werde als das Bier des Königlichen Hofbräuhauses in München. Deshalb setzte er in seinem Etat eine gewisse Summe, ich glaube 12 000 Gulden jährlich, als Zuschuß zur Bierbrauerei aus. Seine Dienerschaft konnte soviel Bier trinken, als sie wollte, aber jedes Glas ward verrechnet und außerdem auf den Etat seiner Ausgaben "zu seinem Bergnügen" gesetzt. Seine Lakaien hatten auch alle recht hübsche runde Bäuche.

Eine andere Eitelkeit war sein Bad Kreuth. Dort gingen viele Lungenkranke hin. Er beschäftigte sich sehr mit dem Bade, das sein Privateigentum war. Er wollte aber, daß die Wenschen dort billig leben sollten. Das Dincr an der Table d'hote sollte nicht teurer sein, als — ich weiß nicht — vierundzwanzig oder dreißig Kreuzer. Das übrige schoß er

aus seiner Tasche zu. Damit aber die Ausgaben nicht bis ins Unendliche stiegen, beschränkte er die Zahl der Gäste dadurch, daß er nicht die Erlaubnis gab, mehr Häuser oder Wohnungen anzubauen, so daß die Jahl der Kurgäste eine beschränkte blieb, also der heilsame Genuß der Kreuther Luft dem größten Teil der Menscheit verwehrt ward. Der Badearzt war ein Bruder des Obersten Stephan, vom Prinzen begünstigt, ein vortrefslicher Mensch. Als Arzt war er gefürchtet.

Der Bring liebte pikante Anekdoten und erzählte solche gern aus seinem Leben. Und er war reich daran, denn er war noch als alter Herr (dreiundsechzig Jahre) ein wunderbar schöner Mann. Außerdem aber ergötte er sich daran, wenn er uns durch seine Unterhaltung in Gegenwart seiner Schwester, der Königin, in Berlegenheit setzen konnte. — Einst sagte er mir: "Haben heute Bergpartie gemacht?" -- "Jawohl, Königliche Hoheit, nach dem Risser Rogl." — "Auf einer Alm eingekehrt?" — "Gewiß, auf der Set Alp, da haben wir Milch getrunken." — "Set Alp? Biele Amen dort. Eine hübsche Sennerin gefunden?" — "Eine sehr schöne, Königliche Hoheit, sie war achtzehn Jahre alt, ein reiner Madonnenkopf. Ich fragte sie, wie sie heiße, und sie sagte mir: »I heiß die Nani, aber sie nennen mich das Mariandl, jett, wann i schreib, da schreib i halt immer Anna! «" — "Elise," rief der Prinz zur Königin, "der Hohenlohe hat heute eine Nani gefunden." — "So schweig doch!", sagte die Königin. — Darauf fragte er noch weiter auß: "Wo war fie her?" — "Aus Oberach." — "Elise! er weiß, wo sie zu Hause ist!" — "Laß mich mit so was zufrieden!" — "Nun, erzählen Sie mir, haben Sie ihr den Hof gemacht?" — "Nein, Königliche Hoheit, sie sagte mir, sie hätte ihren Bua." — "Elije!", schrie der Prinz jubelnd, "er ist abgefallen!" — "Aber Carl, so schweig doch mit so unpassenden Scherzen!"

Er ließ aber mit soldzen Scherzen nicht nach und freute sich, wenn andere in Berlegenheit gerieten.

Als wir abreisten, waren wir alle einig, daß es einen liebenswürdigeren vornehmen Mann nicht geben könne.

Besuche. Während unseres Aufenthalts in Tegernsee kam häusig Besuch zum Prinzen Carl. Viele Besucher kamen aus Neugierde, um zu erfahren, wie es dem Könige gehe. Sie belästigten die Königlichen Herrschaften sehn sie erhoben den Anspruch, empfangen und eingeladen zu werden, obgleich sie wußten, daß der König möglichst wenig erregt werden dürse, und die Königin sich lieber ganz der Pflege des Gemahls widmen wollte.

Königin Marie. Ein Besuch aber war sehr willkommen. Es war der Königin von Bahern. Diese durch ihre Schönheit in der Jugend

so berühmte preußische Prinzessin (Schwester unseres Prinzen Abal-bert) galt für nicht sehr begabt. Ihre Neigungen waren auf das Einfache, Alltägliche gerichtet, ihre Gewohnheiten und ihr Wesen waren, was man "haußbacken" nennt. Sie liebte am meisten, hohe Berge zu besteigen und sich in der schönen Natur zu bewegen, das Leben des Gebirgs-volks zu beobachten und zu teilen. Darin stimmte sie mit der Königin Elisabeth überein, die sich dann und wann gern einmal zu den Bauern vor die Türe setze und mit ihnen Schmarren oder Knödel aß, aber leider durch ihre Lähme verhindert war, große Bergbesteigungen vorzunehmen. Wenn die Königin Warie nun an Geist, Witz und Wissen der Königin Elisabeth nicht im geringsten gleichkam, so ersetzte sie vieles durch natürliche Liebenswürdigkeit.

Mit dem kranken König verstand sie am besten zu verkehren. Sie erzählte ihm von allen möglichen kleinen Dingen, und er verstand sie immer. Wenn er nervöß und ungeduldig ward, dann packte sie ihn, statt ihn mit Worten zu besänstigen, sest unter den Arm und lief mit ihm spazieren. Vald fühlte sich der König sehr wohl in ihrer Gesellschaft, und die Königin Elisabeth konnte ihn manchmal auf Stunden getrost mit ihr allein lassen und sich von der nervösen Anspannung erholen, die ihr der stete Umgang mit dem Kranken verursachte. Zuweilen konnte die Königin Elisabeth eine gewisse Betrübnis nicht unterdrücken, daß es der Königin Warie besser gelang, mit dem Kranken umzugehen als ihr selbst. Als die Königin Marie Tegernsce verließ, war die ganze Begleitung des Königs recht betrübt.

# Die Rückkehr nach Sanssonci.

Entschluß zur Rückehr. Der Aufenthalt in Tegernsee ging seinem Ende entgegen. Die Arzte hielten für nötig, daß der König im Herbst nach Meran, von da im Winter nach Italien gehen solle, um ferner in leichter Luft zu leben, und die Rückehr in den stärkeren Luftdruck der norddeutschen Tiesebene zu vermeiden. Aber dazu war der König nicht zu bewegen. Er sehnte sich nach dem Sitz seiner Regierung, nach dem Baterlande zurück und hoffte bestimmt, zum dreiundzwanzigsten Oktober wieder die Regierung übernehmen zu können, an welchem Tage der Prinz von Preußen ihn ein Jahr lang vertreten haben würde.

Obgleich kein Gesetz ober Gebrauch ober Vorgang bestand, so war boch in den leitenden Kreisen, auch beim Könige selbst, das Gesühl vorherrschend, daß eine solche Stellvertretung nicht länger als ein Jahr bestellen solle, und daß, wenn der König noch länger gezwungen sei, sich der Regierungsgeschäfte zu enthalten, eine andere Einrichtung getroffen

werden müsse. Nur wenige, darunter General v. Gerlach, hielten daran sest, daß die Regierung ebenso weiter geführt werden könne, wie bisher. Es scheint, als ob die Königin ebensalls zu der Weinung neigte, daß eine andere, endgültige Bestimmung besser sei, und so gab sie es auf, den König zu einer Reise nach dem Süden, direkt von Tegernsee aus, zu bewegen, und die Rückreise nach Sanssouci ward beschlossen.

Rückreise. Der König bestand darauf, über Bamberg zu reisen, dort einen Tag zu bleiben, um daselbst Schönlein zu konsultieren, der noch dort war. So groß war das Vertrauen des Königs zu dessen Kunst, daß er diesem seinem Leibarzt nachreiste.

So setzen wir uns also in kleinen Tagereisen wieder nach der Heimat in Bewegung. Mit tieser Niedergeschlagenheit verließen wir das schöne Tegernsee, denn außer einer größeren körperlichen Rüstigkeit des Königs und einer geringen Berminderung seiner Niedergeschlagenheit hatte der zweimonatliche Ausenthalt keine wesentliche Besserung des hohen Kranken gebracht. Er war in seiner Sprache noch sast ebenso behindert, wie früher.

Ein Teil der Reisegesuschaft ward einige Tage früher nach München vorausgeschickt, damit Prinzessin Alexandrine sich die Sehenswürdigteiten dieser Stadt betrachten konnte und schloß sich dort dem nachfolgenden Königspaare an. Dann ging es wieder über Augsburg und Nürnberg nach Bamberg.

Unterwegs bin ich von einer großen Angst befallen worden, die mich umsomehr peinigte, als ich kein Zeichen meiner Besorgnis saut werden lassen durfte. Ich hatte nämlich den Dienst an diesem Tage und saß bei den Majestäten im Salonwagen des Extrazuges. Auf einer Station, ich glaube, es war Nördlingen, hielt der Extrazug ungewöhnlich lange, was den König um so ungeduldiger machte, als der Tag zu Ende ging, und er so große Abneigung gegen das Reisen in der Finsternis hatte. Ich hörte, wie der Hofmarschall v. Wenerink, dem die Leitung der Reise anvertraut war, mit dem Bahnhofsvorstand verhandelte, und dieser sagte, er könne den Extrazug nicht absassen, ein entgegenkommender Güterzug sei auf dem Geleise. Der König verstand in seiner Ungeduld die Gegenvorstellung nicht und wurde sehr erregt. Da hörte ich, wie außerhalb des Salonwagens der alte Weyerink sagte: "Der König besiehlt", und nun setzte sich unser Zug in Bewegung.

Ich erwartete nun unterwegs einen Zusammenstoß. Bon meiner Seite konnte nichts mehr geschehen, und die Königlichen Insassen ängstlich zu machen, das hätte auch zu nichts genützt. Ich verhielt mich also still und dachte darüber nach, wohin ich schützende Kissen vor den König

werfen werde, wenn ein Zusammenstoß erfolge. Da ertonten einige kurze Bfiffe unserer Lokomotive, wir fuhren fühlbar plötzlich langsamer. der schwülen Sommernacht war das Fenster offen, an dem ich saß. 3ch sah hinaus. Wir näherten uns einer Krümmung, auf der uns die beiden leuchtenden Augen einer anderen Lokomotive entgegenkamen. Da zupfte mich die Gräfin Dönhoff am Rock: "Die Königin kann es nicht sehen, daß man auf der Eisenbahnfahrt den Kopf zum Wagenfenster heraussteckt." Ich fette mich gang still hin und lauschte. Unsere Lokomotive pfiff wiederholt scharf und kurz. Unser Zug blieb endlich stehen, ja er bewegte sich rüdwärts. Endlich pfiff auch in der Ferne der entgegenkommende Güterzug. Wir hielten wieder. Dann setten wir uns sehr langsam in Bewegung, bis zur nächsten kleinen Station, an der der Extrazug nicht zu halten bestimmt war, an welcher er aber doch hielt, um dem Güterzug Beit zum Betreten eines Ausweichungsgeleises zu lassen. Erft als ich diesen endlosen Güterzug nunmehr an uns vorbei wußte, wurde mir wieder leicht ums Herz. Unterdessen hatten die Herrschaften im Salonwagen bemerkt, daß ich, der ich sonst immer mich bestrebte, irgend etwas zur Zerstreuung des Königs vorzubringen, mit einem Male so still geworden war. Auf Befragen sagte ich, es müßte mir etwas in die Kehle gekommen sein, das Sprechen werde mir schwer. Erst als wir den Güterzug passiert hatten, fühlte ich meine Kehle freier. Der Gedanke aber, der mich eine Viertelstunde gefoltert hatte, der kranke König könne noch in diesem seinem Zustande einen Eisenbahnzusammenstoß erleben, hatte mich weidlich schwitzen machen.

Wer nie an einem Hofe geleht hat, wird das Verhalten des alten Meyerinck unerklärlich finden. Er war eben ein alter Hofmann, am Hofe alt geworden. Er konnte dem entschiedenen Willen eines Königs, wenn es auch ein kranker König war, keinen Widerspruch mehr entgegensehen und brachte lieber den König und sich selbst in Lebensgefahr.

Schönlein in Bamberg. In Bamberg sah der König Schönlein zum letten Male. Die Königin wünschte, wenn Schönlein den König gesehen, auch noch mit Böger und Schönlein zugleich zu beraten, nachdem die beiden Arzte nach einer Untersuchung ihre auseinandergehenden Ansichten ausgetauscht hätten. Diese Konsultation war im hohen Grade psychologisch interessant. Böger erinnerte Schönlein daran, daß er Schönleins Schüler sei und von ihm gelernt habe, daß Zustände, wie sie der König gehabt, und die dem Publikum in so unverständlichen medizinisch-wissenschaftlichen Worten beschirteden seien (Blutaustritt im Gehirn, Druck der Blutkügelchen auf den Sitz der Nerven usw.), dem Laienpublikum als "Schlaganfälle" oder "Apoplexie" zu bezeichnen seien. Weiteres habe er gesehrt, die Pflicht des Arztes sei, dem Kranken selbst

auch durch Verschleierung der Wahrheit die Hoffnung zu erhalten, den nächsten Angehörigen aber die volle Wahrheit zu sagen. Schönlein wand sich und drehte sich wie ein Aal. "Sie haben ganz recht, aber bedenken Sie die besonderen Verhältnisse. Es ist doch immer der König." — "Vor meinem König habe ich allen Respekt", sagte Böger, "aber wenn er krank ist, dann ist er nichts als ein Kranker, den ich heile, und dessen Blut ich unter Umständen ebenso vergießen muß (Aberlaß oder Amputation), wie das eines anderen Kranken, da darf ich keinen Unterschied machen."

Nach der Konsultation legte die Königin den Ärzten sehr bestimmte Fragen vor, von denen die Hauptsrage die war, ob eine derartige Heilung des Königs, daß er die Regierung wieder übernehmen könne, nach medizinischen Begriffen im Bereiche der Möglichkeit liege. Böger verneinte diese Frage entschieden, und Schönlein schloß sich dem Gutachten seines ehemaligen Schülers an. Die Königin erkannte, daß Schönlein, der noch vor einem Wonat von einer völligen Herstlung in Italien sprach, sie seit einem Jahre mit falschen Hoffnungen hingehalten und der ganzen Königlichen Familie, ja dem ganzen Lande gegenüber, nun seit einem Jahre die Wahrheit verschleiert habe. Sie erkannte, daß Schönleins Nat dem Könige nicht nützen könne. Als wir daher Bamberg verließen, gab die Königin Besehl, daß am ganzen Hofe niemand mehr in Gegenwart des Königs den Namen Schönleins erwähnen dürse, damit der König ihn vergesse.

Rüdfnnft. Bei unserer Ankunft in Berlin kam der Prinz von Preußen eine Station weit entgegengefahren und begleitete den König über Berlin bis Potsdam im Salonwagen. Es war ein recht trauriges Wiedersehen. Der König fühlte, daß er nicht so gesund wiedergekommen sei, wie er gehofft hatte, und das machte ihn schwermütig. Er mag sich auch mit dem Gedanken getragen haben, daß jetzt weitere Einrichtungen nötig seien, um dem Prinzen von Preußen die Regierungsgewalt in größerer Ausdehnung zu übertragen. Beim Anblid feines Bruders ward der König traurig. Beide hohen Herren umarmten und begrüßten sich zwar, dann aber verfiel der König in ein unheimliches Schweigen bis Potsbam. Der Prinz war sehr betroffen dadurch, und gewöhnt, wie er war, in Achtung gegen seinen Bruder und König von diesem angeredet zu werden, brachte er die Unterhaltung auch nicht in Gang, um deren Belebung sich die arme Königin vergeblich bemühte. Ich war nicht im Salonwagen zugegen, weil ich den Dienst nicht hatte, als ich aber den Adjutanten des Brinzen fragte, wie derselbe den König gefunden, erhielt ich zur Antwort: "Gar nicht. Der König hat kein Wort gesagt." Es war Anfang September geworden, als wir nach Sanssouci zurückehrten.

#### 3. Die Regentschaft.

# Entwicklung der Krankheit.

Befinden des Königs nach der Rückfehr. Nachdem der König nach Sanssouci zurückgekehrt war und sich daselbst wieder eingelebt hatte, war er ansangs recht guter Dinge, besonders so lange die Witterung anhaltenden Ausenthalt im Freien begünstigte. Er bewegte sich viel in seinen Gärten und verfolgte mit großer Teilnahme die Fortschritte des Baus der neuen Orangerie, dieses nach seinen eigenen Zeichnungen angelegten Prachtwerks, das seiner Bollendung entgegenging. Es ist ein eigentümlich wohltuendes Gefühl für einen jeden, wenn er aus der Fremde in die Heine Jurückschrt, mehr noch, wenn seine Abwesenheit durch Rücksicht auf seine Gesundheit nötig geworden war. Noch gesteigert wurde dieses Gefühl beim König, da er alle seine Schöpfungen wieder sah, die teils vollendet, teils im Werden waren. Er sagte mir einst, er habe jett im Auslande viel Schönes gesehen, und nun er nach Sanssouci zurücksere, sei er um so zufriedener mit sich betress seiner Bauten und Anlagen.

Beitere Reisepläne. Aber diese Freude hielt nicht lange an und hatte keinen Einsluß auf seine Gesundheit. Im Gegenteil. Es machte sich nach Ansicht der Arzte der stärkere Luftdruck der norddeutschen Seine im Bergleich mit der Alpenlust (auf 2000 Fuß über dem Meere) geltend. Seine Stimmung wurde wieder trübe. Die Ärzte (außer Böger wurden Grimm, Weiß und Bögers Hilfsarzt, Dr. Cammerer, gehört) verlangten gebieterisch, der König müsse, wenn er am Leben bleiben wolle, im Herbst seinen Aufenthalt in Weran wählen und den Winter in Italien zubringen. Wenn dies ausgeführt werden sollte, so konnte selbstwerständlich nicht davon die Rede sein, daß der König die Stellvertretung durch den Prinzen von Preußen, die am dreiundzwanzigsten Oktober ihr Ende erreichte, wieder auf nur drei Wonate verlängerte. Denn wie konnte im Januar dann ein ähnlicher Rechtsakt von Italien aus erfolgen?

Es gab unter den Staatsmännern von Einfluß Männer, welche der Ansicht waren, der Prinz von Preußen könne ganz gut, wie bisher, nur auf unbestimmte Zeit, mit der Stellvertretung "bis zur Genesung des Königs" betraut werden. Dagegen sprach die Gewissenhaftigkeit des Prinzen von Preußen, welcher der Ansicht war, daß er als Stellvertreter des Königs an die ihm bekannten Absichten desselben gebunden sei und nicht frei regieren könne, daß er aber frei nach seinen eigenen Ansichten regieren müsse, wenn er die Regierung auf unbestimmte Zeit in Händen habe. Fühlte er sich doch als Stellvertreter weder berusen, einen vom König ernannten Winister zu entlassen (dem Winister des Innern,

v. We st p h a l e n , hatte er deshalb im Frühjahr die erbetene Entlassung verweigert), noch berechtigt, in kriegerische Tätigkeit einzutreten.

Im Laufe des Monats September und Anfang Oftober wurde hierüber viel hin und her verhandelt. Da tauchte der Titel "Regent" auf. Wer eigentlich zuerst die Idee hatte, daß der Prinz diesen Titel führen solle, weiß ich nicht. Ich habe aber Gründe, zu glauben, daß er vom Prinzen Albert von England (dem Gemahl der Königin) vorgeschlagen worden ist. Dieser bedeutende Mann leitete nicht nur mit einer unsichtbaren, aber um so mächtigeren Souveränität die Politik Englands, sondern er hatte damals auch einen nicht unbedeutenden Einfluß auf den Prinzen von Preußen, mit dem er sehr befreundet war. Der im vorigen Jahre zum Teil veröffentlichte Brieswechsel zwischen beiden Serren aus jener Zeit beweist dies zur Genüge. In England hatte doch auch beim Beginne unseres Jahrhunderts ein Regent lange Zeit geherrscht.

Urteile über die Regentschaftsfrage. Nun war aber mit der Einrichtung der Regentschaft eine Frage aufgeworfen, die tief in das innere politische Leben Preußens eingriff. Die Berfassung besagte ungefähr: "Daß, wenn der König minorenn oder sonst dauernd unfähig ist, zu regieren, der älteste majorenne Ugnat des Hausend die Regierung als Regent zu ergreifen habe, daß dann aber beide Häuser des Landtages in vereinigter Sitzung über die Notwendigkeit Beschluß zu fassen hätten."

Diese Anerkennung der Notwendigkeit der Regentschaft seitens des Landtages war, wie viele Staatsmänner festhielten, lediglich deshalb in die Verfassung aufgenommen worden, weil man dadurch den König für alle Zeiten gegen einen Gewaltstreich, eine Palastrevolution, eine Usurpation, oder wie man es nennen will, schützen wollte. Deshalb sagten fie, diese Anerkennung durch den Landtag sei unnütz, wenn der König selbst, in ärztlich festgestelltem, verfügungsfähigem Zustande den nächsten Agnaten zum Regenten ernenne, und dieser diese Ernennung anerkenne und das Amt annehme. In diesem Falle sei die Anerkennung durch den Landtag gegenstandslos, denn der Fall, daß der König dauernd unfähig sei, zu regieren, sei nicht eingetreten. Im Gegenteil. Der König regiere ja durch den von ihm ernannten Regenten, den er in vollständig verfügungsfähigem Zustande ernannt habe. Dieser jett eintretende Fall sei in der Verfassung nicht vorgesehen, und wenn man dann noch die Landesvertretung frage, so sei dies ein äußerft bedenklicher Eingriff in die Souveränität der Krone, denn man ziehe dadurch Angelegenheiten vor das Urteil der Landesvertretung, welche lediglich im Schofe der Herrscherfamilie abgemacht werden müßten.

Es gab aber auch Staatsmänner, welche anderer Meinung waren. Sie meinten, wenn eine Regentschaft eingerichtet werde, so müsse sie notwendig vom Landtage anerkannt werden. Die Peinlichkeit, mit der der Landtag an dem Wortlaut der Verfassung sostiliete, werde es unmöglich machen, ihm den Unterschied zwischen einer Regentschaft, die in der Verfassung nicht vorgesehen sei, und der durch die Verfassung zutreffendenfalls für notwendig gehaltenen Regentschaft annehmbar zu machen. Da diese Wänner aber ebenfalls der Ansicht waren, daß eine solche Anerkennung einer Königlichen Handlung, die der älteste Agnat annahm, seitens des Landtages ein Eingriff in die Rechte der Krone sei, so sei besser, das Wort "Regent" zu vermeiden, und statt dessen den Prinzen von Preußen mit der Stellvertretung des Königs auf unbestimmte Zeit zu betrauen und einen Passus in die betressende Kabinetts-Ordre zu setzen, welcher ihn ermächtige, frei nach seinen eigenen Absichten zu regieren.

Diese beiden Ansichten wurden von verschiedenen einflußreichen Personen aufgestellt, welche alle der konservativen Partei angehörten.

Die Liberalen und überhaupt alle, welche bisher der Opposition angehört hatten, sagten aber, der Fall, den die Berfassung vorgesehen, liege hier ganz einsach vor. Der König sei dauernd unsähig zu regieren. Jetzt sei er ein Jahr lang krank. Wenn er auch einmal mit vollem Bewußtsein eine Kabinetts-Ordre unterschreiben könne, so sei das noch kein Regieren. Zum Regieren gehöre ein tägliches Arbeiten, und das könne der König nicht, und werde er nach menschlicher Boraussetung nie mehr, also sei er "dauernd unsähig zu regieren". Es müsse deshalb der Prinz von Preußen ohne weiteres die Zügel der Regierung ergreisen, sich zum Regenten machen und die Notwendigkeit der Regentschaft vom Landtage anerkennen lassen. Ob der kranke König ihn nebenher durch eine Kabinetts-Ordre zum Regenten ernenne, oder nicht, das sei ganz gleichgültig.

Diese Sprache war noch die der Gemäßigten unter den Liberalen. Es wurde von den übelwollenden weiter verbreitet, der König sei ganz wahnsinnig. Es sei gar nicht wahr, daß er mit Bewußtsein eine Kadinetts-Ordre zu unterschreiben imstande sei. Die Kamarilla, die ihn in seinen gesunden Tagen beherrscht habe, gebe ihn nur für verständig auß, schließe ihn ab und herrschte weiter, ihn wie eine Strohpuppe vorschiebend. Diese Kamarilla beeinflusse auch den Prinzen von Preußen und teile ihm "wohlbekannte Absichten" Seiner Majestät mit, von denen der König selbst keine Uhnung habe. Es sei die höchste Zeit, diesem verderblichen Treiben der Kamarilla ein Ende zu machen. Die Pslicht des Prinzen von Preußen sei, die Regentschaft nach dem beregten Versassungsparagraphen zu ergreisen und den Landtag behuß Beschlußsassung darüber zusammenzuberusen.

Zur Zeit (September) war der Landtag nicht versammelt, aber die Meinungen der verschiedenen Parteien wurden doch auf verschiedene Weise laut. Selbstsücktige Beweggründe fehlten nicht. Mancher hoffte unter einer neuen Ara etwas zu werden. Wancher sah sich in seinem Amte ober seinem Einslusse durch eine neue Ara gefährdet und wünschte die ruhige Fortsetung der bisher maßgebenden Prinzipien.

Im Ministerium waren zunächst nur die beiden erst entwickelten Weinungen vertreten. Für eine Regentschaft war dort ansangs niemand, sondern man war nur im Zweisel, ob man die Stellvertretung wie bisher "auf unbestimmte Zeit" sortsetzen solle, oder ob man eine Kabinetts-Ordre von etwas verändertem Inhalte vorschlagen müsse, mit Betonung, daß der Prinz von Preußen ermächtigt werde, frei nach seinen Absichten zu regieren.

## Sowere Entschluffe.

Fragen des Prinzen von Preußen an das Ministerium. Da legte der Prinz von Preußen dem Ministerium behufs Beratung durch eine Plenarsitzung die Frage vor, ob es eine Fortdauer der bisherigen Stellbertretung für verfassungsmäßig halte. Das Winisterium bejahte diese Frage einstimmig.

Hierauf erhielt das Ministerium eine zweite Frage zur Beantwortung, ob es einer Majorität im Landtage sicher sei, wenn die Stellvertretung in bisheriger Beise länger als ein Jahr sortgesett werde. Das Abgeordnetenhaus bestand dannals aus der viel angeseindeten Landratskammer, d. h. es waren so viel Regierungsbeamte darin, daß das Ministerium einer unbedingten Wehrheit sicher war. Es beantwortete die Frage also einstimmig bejahend.

Eine dritte Frage erfolgte: Ob, da die Legislaturperiode zu Ende gehe und im Herbste Neuwahlen stattsinden nüßten, das Ministerium auch nach den Neuwahlen einer Wajorität für die Stellvertretung sicher sein. Kein Minister konnte diese Frage bejahen, denn niemand konnte voraussagen, wie die Wahlen ausfallen und wie die Neugewählten abstimmen würden. Bei Fassung der Antwort war keine Einstimmigkeit mehr im Ministerium.

Vierte Frage: "Bas ist zu tun, da man dieser Majorität nicht sicher ist?"

Jest vermuteten mehrere Minister, daß es die Absicht des Prinzen von Preußen sei, eine Regentschaft einzurichten. Nur wenige beharrten dabei, den bisherigen Zustand fortzuseten. Außer v. der Heyd t und Sim on stimmte nun sogar der Ministerpräsident v. Manteuffel für eine Regentschaft, die der König einzuseten habe. Da er bisher der entschiedenste Vertreter der Fortsetung der Stellvertretung gewesen war, so

setzte diese plötzliche Anderung seiner Meinung in Erstaunen. General v. Gerlach hielt an der Meinung sest, Manteufsel wolle sich lediglich in der neuen Ara möglich erhalten, und war so ergrimmt über ihn, daß er mir sagte, er wolle ihn gar nicht mehr kennen. Minister Westphalen stimmte gegen die Regentschaft.

Jest erfolgte die fünste Frage: "Was ist zu tun, wenn sich der König weigert, den Prinzen von Preußen zum Regenten zu ernennen?"

Diese Frage setzte die Minister in die größte Verlegenheit. Ich kann nicht mit Bestimmtheit angeben, wie die Antwort eines jeden lautete. Indessen sollen sollen die meisten Minister der Weinung gewesen sein, der Prinz habe dann die Regentschaft am dreiundzwanzigsten Oktober, ohne den König weiter zu fragen, zu übernehmen und nach dem Verfassungsparagraphen dem Landtage zur Anerkennung zu unterbreiten.

Andere waren der Ansicht, der Prinz solle dann die Regierung in die Hände des Königs zurückgeben. Da werde es sich ja herausstellen, daß der König dauernd unfähig zum Regieren, also eine Regentschaft nötig sei.

Es verbreitete sich sogar das Gerücht, einige Minister hätten geraten, in diesem Falle den kranken König zur Unterschrift zu zwingen.

Die fünf oben angegebenen Fragen gingen dem Gesamtministerium vom Prinzen von Preußen schriftlich zu.

Dieses außergewöhnliche Verfahren an Stelle eines Ministerkonseils in Gegenwart des Prinzen, sowie die bei der Auseinandersolge der Fragen beobachtete Logik läßt vermuten, daß der Prinz, schon ehe er die erste Frage stellte, entschlossen war, mit den bisherigen Grundsäten der Regierung vollständig zu brechen. Man wird noch mehr in dieser Vermutung bestärkt, wenn man den jetzt veröffentlichten Briefwechsel zwischen dem Prinzen Albert von England (Royal consort) und dem Prinzen von Preußen aus dem Jahre 1858 mit den oben erwähnten Vorgängen vergleicht.

Allgemeines Aufsehen erregte es, daß der Prinz von Preußen jett, noch ehe eine Regentschaft eingesett ward, das im April erbetene und damals zurückgewiesene Entlassungsgesuch des Ministers des Innern, v. Westphalen, genehmigte. Hatte er doch deshalb eine Regentschaft für nötig gehalten, weil er, so lange er Stellvertreter sei, nicht einmal die Freiheit habe, einen Minister zu entlassen.\*)

Entscheidung. Der Prinz legte der Königin die Lage der Dinge vor. Diese wußte aus dem Munde des freimütigen, ehrlichen Dr. Böger, daß man keine Hoffnung habe, den König jemals wieder regieren zu sehen und hielt es daher für das einzig Richtige, daß der Wille des Prinzen von

<sup>\*)</sup> Der Minister v. Beftphalen wurde unmittelbar nach Berkundigung der Regentschaft entlaffen.

Preußen geschehe, der doch die Zügel der Regierung nun ganz in der Hand behalten werde. In richtiger Erkenntnis, daß es gar nicht auf die Form ankomme, in welcher dies geschähe, enthielt sie sich eines jeden Borschlages und übernahm es selbst, den König zur Unterschrift einer solchen Kadinetts-Ordre zu überreden, wie sie der Prinz aussehen lassen werde.

Der König, so unverständlich er auch nur sprach, wußte doch ganz genau, was er las und was ihm vorgelesen wurde. Er sah, daß die Unterschrift einer Ordre, in der er dem Bruder die Regierung als "Regent" übertrug, im wesentlichen einer Abdankung gleich- oder doch sehr nahe kam. Nun hatte er immer die Ansicht festgehalten, ein König dürse nie abdanken, denn er verlasse dadurch den Posten, auf den ihn Gott gestellt, und verletze so seine heiligste Pslicht. Den König Carl Albert von Sardinien sowie seinen Schwager, den König Ludwig von Bayern, hatte er immer heftig getadelt, daß sie ein bequemes Leben der Ersüllung ihrer Berusphlichten vorgezogen hätten.

Die Königin stellte ihm vor, die Krankheit verhindere ihn doch längere Beit, selbst zu regieren, er müsse jeht für den Winter nach Italien gehen, und es sei besser für ihn, wenn er nicht nach einem Vierteljahr wieder die Aufregung habe, den Prinzen von Preußen von neuem mit den Geschäften zu betrauen, die Regentschaft höre doch auf, sobald der König wieder gesund sei und selbst regieren könne. Da entschloß er sich, zu unterschreiben. Dies geschah im Aufang Oktober 1858.

Am zwölften Oktober reiste der König zunächst nach Meran ab. Eine ungeheure Bolksnienge versammelte sich trotz aller Berbote auf dem Bahnhose. Noch einmal hörte der König Ruse treuer Anhänglichkeit. Donnernde Hochruse machten die Lust erzittern, und bei dem Ruse: "Gessund wieder kommen!" blieb kein Auge trocken.

#### Die erften Sandlungen der Regentschaft.

Das erste Zeichen der Regentschaft war die Form der Unterschrift. Der Prinz von Preußen hatte gezeichnet: "Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Königs." Der Regent zeichnete: "Im Namen Seiner Majestät des Königs." Es war nur eine Form, aber sie hatte eine Bedeutung. Denn die neue Form war dieselbe, in welcher die Entscheidungen der selbständigen und unabsetzbaren Gerichte unterschrieben werden.

Es entstand nun die Frage, ob die Notwendigkeit der Regentschaft vom Landtage anerkannt werden müsse. Die Berschiedenheit der Ansichten hierüber habe ich schon auseinandergesetzt. Die Leidenschaften waren einmal erregt und warsen sich auf diese Frage. Die Konservativen erklärten, die Krone vergebe ihre Souveränitätsrechte, wenn sie es noch sür nötig hielte, die Notwendigkeit der Regentschaft anerkennen zu lassen, nachdem der König sie eingesett und der Regent sie angenommen habe. Wer der Regent berief den Landtag, um die Notwendigkeit der Regentschaft anzuerkennen.

Der Landtag kam gegen Ende des Monats Oftober in Berlin zu- fammen.

Barteileibenschaften. Die verschiedenen Fraktionen berieten, wie sie sich zu verhalten hätten. Die Stürme, welche in diesen Parteiversammlungen losbrachen, waren heftig.

Die Liberalen waren im allgemeinen mit dem Verfahren des Regenten einverstanden, aber sie wollten sich nun auch für die Zukunft sichern und das Winisterium Wanteuffel stürzen, um es durch ein liberales Winisterium zu erschen, jedenfalls ein anderes konservatives Winisterium nicht aufkommen zu lassen.

Durch ihre hipköpfigen Redensarten arbeiteten die Konservativen den Liberalen am meisten in die Hand. Da hielt in einer Parteiversammlung wieder jener Herr v. Plöt eine Rede, in der er auseinandersette, daß die Anerkennung der Notwendigkeit der Regentschaft seitens des Landtages nur zum Schut des Königs gegen eine Usurpation nötig sei. Hier liege keine Usurpation vor, also gehöre die Frage nicht vor den Landtag. Man solle die Kompetenzfrage stellen und verneinen. Hierbei erging er sich in Auseinandersetzungen über den Begriff der Usurpation und bewies, daß der Regent kein Usurpator sei, und unter welchen Umständen er erst ein solcher sein würde. Wenn auch die Debatte im engen Kreise der Fraktion stattsand, so hatten doch auch andere Erlaubnis, zuzuhören, und die Gegenpartei unterließ nicht, dem Regenten zu berichten, die Konservativer berieten darüber, ob er ein Usurpator sei oder nicht. Da ward ihm vorgestellt, darin bestehe die Königstreue und der Patriotismus dieser Herren, die sich immer damit brufteten, so gute Ronalisten zu sein. Der Regent war natürlich verstimmt und dachte zunächst nicht daran, sich ein Ministerium in den Reihen der Konservativen zu suchen.

Die Mitglieder der später sogenannten Fortschrittspartei gingen viel weiter als die Liberalen. Sie nahmen als selbstverständlich an, daß die Notwendigkeit der Regentschaft vom Landtage begutachtet werde. Um aber imstande zu sein, sie anzuerkennen, meinten sie, sei es erforderlich, daß die den König behandelnden Arzte vor dem Landtage ein eidliches Gutachten über seinen Gesundheitszustand abgäben. Dann war davon die Nede, daß doch der König von seinen Einkünsten dem Regenten einen Teil behuss Repräsentation überlassen müsse, und die Mitglieder der

Fortschrittspartei bezeugten die Lust, hierüber zu Gericht zu sitzen. Man sieht, wie die Parteien jede Gelegenheit benutzen, um ihre Herrschsucht zu befriedigen und ihren Einsluß über die gesetzlichen Schranken hinaus zu erweitern.

In einem einzigen Punkte waren alle Parteien einig. Es bestand nämlich in der Berfassung keine Bestimmung darüber, wie die vereinigte Sitzung beider Häuser des Landtages geschäftlich abzuhalten sei. Man war allerseits einig, daß der Präsident des Herrenhauses den Borsitzsühren und die Geschäftsordnung dieses Hauses maßgebend sein sollte. Die Sitzungen sollten im Gebäude des Abgeordnetenhauses abgehalten werden, welches allein Raum genug dazu bot.

Der Landtag kam zusammen.

Der Landtag. Die Borlage der Regierung erfolgte, man wählte eine Kommission und diese einen Reseruten. Es war einer der berühmtesten damaligen Juristen, der Geheime Nat v. Homen en er.

Während er sein Referat ausarbeitete, war alles in der gespanntesten Erwartung wegen des Verlaufs der Sitzungen. Bei meinem Vater, als dem Präsidenten des Herrenhauses, sand ein reger Verkehr statt, denn er mußte ja diese wichtige Debatte leiten. Alle Parteisührer sowie alle die bekanntesten Redner, die oft gehört waren und sich so gern hörten, verkehrten tagaus tagein, von früh dis abend bei ihm.

Mein Bater war gar kein Redner. Aber er vercinigte mit dem Ansehen, das ihm sein integres Leben, seine Freundschaft mit dem Regenten, seine Gerechtigkeitsliebe und sein scharfer Verstand gaben, einen so durchschlagenden Takt in der Behandlung der inneren politischen Fragen, daß man in allen Kreisen einen ungewöhnlichen Respekt vor ihm hatte. Wir nedten oft die näheren Bekannten unter den Mitgliedern des Berrenhauses, indem wir ihnen sagten, die Mitglieder des Herrenhauses, obgleich Bater des Reichs, hatten mehr Furcht vor ihrem Prafidenten wie seine Söhne. Jett schütteten die Führer aller Parteien ihm vorher ihr Berg aus. Sie hofften, ihn für ihre Absichten zu gewinnen, und sagten ihm, was sie alles in den zu erwartenden hitzigen Debatten fagen würden. Mein Bater ließ fie ausreden und zeigte dann den Ronservativen, wie unpatriotisch und unklug sie handelten, wenn sie nach folder Einigkeit innerhalb der Königlichen Familie durch hitige Reden Opposition gegen die Handlungen des Königs und des Regenten machten, ben Liberalen, wie sie sich die gewonnene Stellung verderben würden, wenn sie in diesem Augenblick der Gefahr des Baterlandes durch fruchtlose Debatten Uneinigkeit ins Land brächten, den später sogenannten Fortgeschrittenen, wie sie sich vor der ganzen Welt blamierten und unmöglich machten, wenn sie Einzelheiten über das Unglud des kranken Königs vor das Forum der Öffentlichkeit ziehen wollten.

Den Tag vor der entscheidenden Sitzung hatte mein Bater durch Privatgespräche mit den einzelnen Personen die Parteien so weit, daß sie alle einzeln erklärten, sie würden nicht anfangen, aber wenn einer von den Gegnern ansinge, dann würden sie losgehen und die und die Anträge stellen und sagen, daß usw. usw.

Die Sitzung fand statt. Die Spannung war groß. Die Tribünen waren überfüllt. Wit atemloser Ausmerksamkeit lauschte man dem Referat Homeyers. Es war ein Meisterstück von rationellem Patriotismus und juristischer Schärse. Als er geendet hatte, erhob sich der Prässident und sagte: "Ich eröffne die Tiskussion." Darauf sah er sich langsam dreimal in der großen Bersammlung um, mit einem Adlerblick, vor dem, wie Graf Eberhard Stollberg nachher sagte, jedem die Lust zum Reden vergangen sei, der noch Lust dazu gehabt hätte. Es wird erzählt, einer habe versucht, sich zu erheben, um sich zum Wort zu melden. Seine Nachbarn aber hätten ihn an den Rockschößen sestgehalten. Darauf rief der Präsident mit Stentorstimme: "Es hat sich niemand zum Wort gemeldet, ich schließe die Diskussion" und schlug mit der Faust triumphierend auf das Pult des Präsidentensizes.

Sierauf ließ er abstimmen und forderte diejenigen, welche die Notwendigkeit der Regentschaft anerkannten, auf, sich zu erheben. Wie auf Kommando standen alle Mitglieder auf. Er machte die Gegenprobe: Wer dagegen stimme, möge ausstehen. Niemand rührte sich! Jest forderte er, bei dieser Einstimmigkeit zwischen Fürst und Volk, die Mitglieder auf, dem König und dem Regenten ein dreisaches Soch auszubringen. Da machte sich die Stimmung Luft. Es ertönten brausende Hochs, in das die Tribünen und sogar die Mitglieder des diplomatischen Korps begeistert mit einstimmten. Kein Auge blieb trocken.

Es war dies einer der glänzendsten Augenblick in dem verdienstvollen Leben meines Baters. Keinem wäre es damals, wie ihm, gelungen, dem mächtigen Strom aller bereitgehaltenen Reden einen hermetischen Damm entgegenzusehen und die Krisis so glänzend zu Ende zu führen.

Das Ministerium der neuen Ara. Die Mitglieder des Landtages reisten in ihre Heimat, und die Regentschaft war unzweiselhaft sesstellt. She mein Bater abreiste, verkehrte der Herr v. Auerswald viel bei ihm. Es ging später das Gerücht, der Regent habe durch Herrn v. Auerswald meinem Bater den Antrag machen lassen, ein neues Ministerium zu bilden, mein Bater habe aber abgelehnt. Wein Bater hat einen solchen Antrag damals nicht erhalten. Wöglich ist, daß jener nur den Auftrag

hatte, die Ideen meines Vaters zu ergründen. Denn er hat viel gesprochen von einem Ministerium mit einem vornehmen Namen an der Spize, das die Anschauungen des Trägers der Krone durch einen Vertrauten erhielte. Herr v. Auerswald schien Lust zu haben, diesen deus ex machina hinter den Kulissen zu spielen. Wein Vater hat wohl seine Bedenken gegen so unklare Beziehungen ausgesprochen, und wenn Herr v. Auerswald dem Regenten berichtet hat, daß er bei meinem Vater eine Abneigung gegen eine solche Kombination entdeckt habe, so hat er richtig berichtet.

Bald nachdem die Landtagsmitglieder abgereist waren, erhielt das Ministerium durch Herrn v. Auerswald, der der vertraute Bote des Regenten geworden zu sein schien, die Mitteilung, der Regent erwarte nunmehr vom Ministerium einen Bericht über die Lage des Landes. Der Ministerpräfident v. Manteuffel antwortete, es sei die Lage des Landes nach seiner Auffassung eine derart günstige, daß er keine Berankassung zu einem besonderen Bericht sehe. Dann ging er zum Bortrag zum Regenten und fragte ihn, ob er mit dieser durch Herrn v. Auerswald ihm übermachten Sendung beabsichtige, daß das Ministerium seine Entlassung anbieten solle. Der Regent war durch diese Frage scheinbar überrascht und verneinte. Am Nachmittage aber erhielt Manteuffel ein Handbillett des Regenten, das ihm mitteilte, daß der Regent im Anschluß an die mundliche Besprechung sich entschlossen habe, das Ministerium zu entlassen und den Fürsten von Hohenzollern beauftragt habe, ein neues Ministerium zu bilden. Die fertige Ministerliste ward am anderen Tage veröffentlicht. Bon den Ministerien waren die wichtigsten besetzt: Ministerpräsident: Fürst von Hohenzollern, Minister des Augern Frhr. v. Schleinig, Minister des Innern Graf v. Schwerin, Kriegsminister General v. Bonin, Winister ohne Portefeuille, also gewissermaßen Berater des Regenten, Herr v. Auerswald. Der Justizminister Simon und der bisherige Sandelsminister b. der Heydt waren aus dem alten in das neue Ministerium mit hinübergenommen.

Der Charakter des neuen Ministeriums war ein solcher, der den Bruch mit den bisherigen streng konservativen Prinzipien konstatierte. Der Graf v. Schwerin war bereits einmal, 1848, liberaler Minister des Innern gewesen, ebenso Schleinis des Außern. Die politischen Tendenzen von Bonin waren bekannt.

Manteuffels Sturz kam recht unerwartet. Aber er mußte zu seiner Betrübnis sehen, wie ihm niemand eine Träne nachweinte. Bor vier Wochen hatte er die konservative Partei verlassen, um sich in der neuen üra zu erhalten. Jett beseitigte ihn die neue üra, und die alte war auch nicht mehr die seine. Man überhäufte ihn mit Ehren und er zog sich auf sein Gut zurück.

#### 4. Italien.

## Die Reise.

Abreise nach Italien. Der König war unterdessen in Meran. Die Flügeladjutanten v. Rauch und v. Werder waren mit ihm gereist. Wir beiden anderen, Treskow und ich, waren benachrichtigt, dieselben seinerzeit abzulösen. Der Termin war nicht bestimmt. Als mein Vater Berlin wieder verließ, ging ich im November nach Koschentin und wartete in meiner Familie weitere Besehle ab. Dort erreichte mich schon am fünsten November der Besehl, mich am achtzehnten November in Verona einzusinden, von wo aus ich den König auf seiner Keise durch Italien begleiten sollte. Die gesamte Begleitung wurde gewechselt, und die neue sollte gemeinschaftlich mit der Prinzessin Merandrine über Wien, Triest, Benedig nach Anordnung des Hosmarschallamtes reisen. Ich begab mich also nach Berlin und fand mich auf dem bezeichneten Bahnhose ein.

Das Hofmarschallamt hatte unbegreiflicherweise angeordnet, daß wir über Dresden und Prag fahren sollten, zu welchem Zweck wir abends halb acht Uhr abreisen mußten, und um dieselbe Stunde in Wien ankamen, als wenn wir abends elf Uhr mit dem Kurierzug über Oderberg gefahren wären. Man meinte im Hofmarschallamte, über Prag sei es näher. Dieses Versehen war für uns recht empfindlich, denn damals heizte man die Coupés auf der Linie Dresden—Prag nicht. Nun war der Winter früh eingetreten, und wir mußten in Dresden nachts mehrere Stunden liegen bleiben, während man die Wagen von außen verschloß und uns nicht aussteigen ließ. In Bodenbach wurde früh drei Uhr das Gepäck bei sehn Grad Kälte durchsucht, und in Prag hatte der "Bummelzug" früh sieben Uhr auch noch einen Aufenthalt von einer Stunde.

Die Reisegesellschaft war daher in möglichst übler Laune. Sie bestand aus den Hosdamen, Gräsin Dönhoff und Hade, dem alten Kammerherrn Grasen v. Findenstein, den beiden genannten Adjutanten, unserer Dienerschaft, einem Teil Dienerschaft des Königs und der Königin. Die vornehmste aber war Prinzessin Alexandrine mit ihrer Gouvernante, Frl. v. Schudmann, und einer Französin, Wile. Willidre. Wir waren zweiundzwanzig Köpfe (einschließlich Dienerschaft und einschließlich der ablösenden Dienerschaft der Wajestäten). Das Hosmarschallamt hatte in einem gedrucken Reisetableau empsohlen, wir sollten unser Gepäck möglichst beschränken. Da wir uns aber auf eine Abwesenheit von einem halben Jahre einzurichten hatten und auf der Reise mit den Wajestäten uns darauf gesaßt machen mußten, an verschiedenen fremden Hössen zu

erscheinen, so fiel unsere Beschränkung des Gepäcks so aus, daß in Bodenbach außer dem die Coupes anfüllenden Handgepäck nicht weniger als achtundachtzig große Kolli zur Untersuchung lagen!

Graf Findenstein soll die Reise leiten. Bei diesem Anblid erschraf der alte Graf Findenstein heftig. Denn er sollte von Wien aus, bis wohin das Hosmarschallamt die Reise angeordnet hatte, das weitere besorgen und hatte eine erhebliche Summe dazu erhalten. Er erklärte nun rundweg, er könne das nicht. Man hatte ihm zum übersluß der Verlegenheit als Aushilse für die Anordnungen einen Diener vom Hosmarschallamte mitgegeben. Dieser war aber von Profession ein Schneider, sollte später beim König als Garderobier sungieren, war noch nie gereist und der dümmste Mensch, den man sich denken konnte. Findenstein war ungefähr siedzig Jahre alt, war öster mit der Königin gereist, aber nur, wenn alle Anordnungen durch den Hosmarschall getrossen. Er hatte weder übung in Anordnungen von Reisen noch die nötige Spannkraft, um sich in außergewöhnlichen Lagen zu helsen.

Ich ergreife die Zügel der Reiseregierung. Der alte Herr tat mir leid in seiner verzweiselten Lage. Ich bot mich also an, die Reise zu leiten, wenn er mir die Kasse geben und mich von Rechnungslegung befreien wollte. Dies erfreute ihn, und er übergab mir einige Tausende.

In Wien kamen wir abends sieben Uhr erfroren an. Die arme Prinzessin Alexandrine mußte noch bei der Erzherzogin Sophie Tee trinken, und den anderen Worgen sieben Uhr sollten wir nach Triest weitersahren. Ich hatte einen in außergewöhnlichen Lagen sehr gewandten Diener, Bincenz Hegnal, ein Wiener Kind, der in Osterreich zu Hause und in Italien gereist war. Ihm übertrug ich die Sorge für das Gepäck, während ich früh fünf Uhr auf den Bahnhof voraussuhr. — O Schrecken! — Ein entsetzliches Glatteis überraschte die Fuhrleute. Wohl zehnmal stürzten die Pferde meines Fiakers, die nicht scharf gemacht waren. Ich sah kommen, daß die verschlasene Reisegesellschaft zu spät kommen werde. Es war also nötig, dem Bahnhersonal besonderen Eiser einzusslößen.

Ich trat daher mit Würde an den Billetteur und schrie: "Zwölf Billetts erster Klasse, zehn Billetts zweiter Klasse!" Er war taub und wollte je zwei Billetts geben. Ich aber sagte mit Entrüstung: "Glauben Sie, daß Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin Alexandrine von Preußen mit einem kleineren Gefolge als zweiundzwanzig Versonen reist?"

"O, du mein Gott!", schrie der Mann, "Ihre Kaiserliche Hoheit die Erzherzogin Alexandrine von Preußen!", und war so verwirrt, daß er die Summe nicht berechnen konnte. Ich bot ihm an, es auszurechnen, trat in sein Geschäftszimmerchen, legte einen Fünfguldenschein hin und sagte

zunächst: "Dies für Ihre Wühc." Ich war sofort eine sehr wichtige Verson, und alles bückte sich tief vor mir. Während ich mit dem Schalterbeamten rechnete, klopften viele Reisende an das Fenster, um Billetts zu erhalten, der Billetteur schrie grob hinaus: "Lassen's mi außi, erst kommt Ihre Kaiserliche Hoheit die Prinzessin Alexandrine von Preußen!" — Nach Bezahlung der Billetts trat ich auf den Perron, gab dem Zugsührer eine Zehnguldennote und verlangte zu sehen, ob die Prinzessin würdig untergebracht werde. Man wies mir mit tiesen Bücklingen zwei große Salonwagen an, von denen jeder fünszig Personen saste und je zwei Coupes erster und einen großen Salon zweiter Klasse hatte. Der zugehörige Schassere erhielt auch fünf Gulden, und nun wurde die Reisegesellschaft mit Spannung erwartet.

Ich fürchtete nämlich, daß bei dem Glatteis jemand von der Reisegesellschaft zu spät kommen könne, und damit niemand zurückliebe, befahl ich, daß der Kurierzug nicht eher absahren dürse, als bis ich die Erlaubnis erteilte.

Ich führte die Prinzessin in ein Coups erster Klasse für sie und ihre beiden Damen, daneben ein ebenfolches für die Rammerfrauen der Königin und die der Prinzessin. Im anderen Wagen ein solches Coups für die Hofdamen der Königin und eins für uns Herren, wo wir rauchen konnten. Die Dienerschaften nahmen, klösterlich nach Geschlechtern getrennt, in den beiden großen Salons zweiter Rlasse Plat. Nachdem ich mich versichert hatte, daß alles, auch jedes Kollo, da sei, fragte ich die Prinzeß mit komischem Pathos, ob fie erlaube, daß der Kurierzug abfahre. Sie wollte sterben vor Lachen, und alles war in bester Laune. Auch telegraphierte ich nach Graz, wo mittags Station war, um ein Diner in besonderem Raume, und so reisten wir mit derselben Annehmlichkeit, als ob der König ver Extrazug reifte. Auf jeder Station wurde die Prinzessin gefragt, ob abgefahren werden dürfe, usw., und am Abend um einhalb elf 11hr erblicten wir bei klarem Mondschein und elf Grad Wärme von der Höhe von Nabrefina das Meer, zu dessen Niveau in Triest wir mit Windeseile hinabbrauften.

Selten habe ich in zwei Tagen so jähe Teneperaturwechsel erlebt, wie aut dieser Reise von Berlin nach Triest. In Berlin hatte ein vorübergehendes Tauwetter den reichlichen Schnee in jenen kniehohen Schnutz mit dicken Eisklößen verwandelt, der den Achsen des Straßenfuhrwerks so verderblich ist. In Dresden und Prag waren sechs dis zehn Grad Kälte. In Wien siel das Glatteis bei null Grad auf die von der vorangegangenen schweren Kälte erstarrten Straßen. Auf dem Semmering schnitten zehn Grad Kälte in Nase und Ohren, und auf dem Südabhang des Berges die Graz lachten uns grüne Fluren und Wälder entgegen, belebt durch die

rauschenben, hochangeschwollenen Bäche, die durch auf den Bergen reichlich schmelzenden Schnee frisch gespeist waren. Wieder durchschren wir dann eisige Regionen, um in Laibach bei angenehmem Frühlingswetter gegen Einbruch der Nacht Kaffee zu trinken. Der rauhe, unwirtliche Kars war aber dann in das starre Winterkleid gehüllt, und schließlich empfing uns die Küste des Adriatischen Meeres mit der Temperatur eines deutschen Hochsommers.

Benedig. Bon Triest führte uns anderen Tages der riesenhafte Lloyddampser "Adria" nach Benedig. Das Meer war so artig, daß es wie ein Spiegel anzuschauen war und das Schiff ohne fühlbare Bewegung dahinglitt. Die äußeren Eindrücke dieser Reise waren sehr wechselvoll. Es war recht unterhaltend zu sehen, wie sie auf die lebhaste sechgehnjährige Prinzessin wirkten, die erst zum zweiten Male in ihrem Leben Berlin und seine Umgebungen verließ. Bei allem, was ihr neu war, Tunnel oder Felsen, Weer oder Dampser, schrie sie laut vor Vergnügen und bangte wie ein Kind von fünf Jahren.

In Benedig nahm uns Hotel Danieli auf. Ein Aufenthalt von zwei Tagen sollte der Prinzessin Gelegenheit geben, einen oberslächlichen Begriff von der Lagunenstadt zu erhalten. Meine Lokalkenntnisk kam mir jetzt zustatten. Einige Preußen, die in Benedig wohnten, u. a. Graf Wilhelm Pourtales und seine Gemahlin, halfen, die Zeit auszunutzen.

Ich hatte dort ein sehr komisches, kleines Abenteuer, wenn man es jo nennen kann. Eines Morgens früh verabredete ich mit Treskow, den Campanile zu besteigen, um ihm den eigenartigen überblick über diese Stadt zu zeigen, den ich schon kannte. Ich rechnete darauf, mit meinen italienischen Brocken durchzukommen, wie drei Jahre früher. Aber ich konnte mich mit der Frau nicht verftändigen, welche die Schlüssel zur Treppe verwahrte. Sie wurde bei meinem Anblick sehr unwirsch und wies uns schließlich die Tür mit dem Bescheide, vor zehn Uhr früh stiege man nicht auf den Campanile. Es fehlte noch eine Viertelftunde; wir schlenderten also auf dem Marcusplat herum und kamen wieder, als die Männer an der berühmten Uhr zehnmal gehämmert hatten. Da fuhr die Frau wie eine Furie auf uns zu. Ich bemerkte ihr, fie habe ja gefagt, wir könnten nach zehn Uhr hinaufsteigen. "A bah," sagte sie, "si buda molto nel giorno, man schwatt viel in den Tag hinein, weder vor noch nach zehn Uhr; niemals wird hier auf den Turm gestiegen." Ich war starr, und wir gingen ins Hotel zurück, einen Kommissionär zu holen und trafen zufällig Graf Wilhelm Pourtales, der uns feine Silfe anbot, da er bekannt war. Da war die Frau sehr artig und ließ uns den Turm besteigen. Auf seine Frage, warum sie und so derb abgewiesen, ward sie

sehr verlegen und entschuldigte sich. Es war ihr von einer sehr vornehmen Familie in Venedig mitgeteilt worden, daß ein Mitglied derselben, dessen Beschreibung auf meine Person paßte, schwermütig geworden sei und die Absicht zu erkennen gegeben habe, sich vom Campanile herabzustürzen. Deshalb hat sie mich nicht hinauf lassen wollen! Ich wurde sehr geneckt, daß ich wie ein Verrückter ausgesehen hätte.

Rach Berona. Bon Benedig reisten wir eines Mittags nach Berona, um mit dem König zusammenzutressen, der von Meran kam. Auf dem Bahnhose von Berona hatte nun das von mir freiwillig übernommene Amt des Reisemarschalls ein Ende, denn dort sollte uns das Hofmarschallsant empfangen. Ein Beamter desselben fand sich auch auf dem Bahnhose ein. Hofrat B. hatte aber für die zweiundzwanzig Versonen mit achtundachtzig Rolli außer dem Handgepäck nur zwei viersitzige Wagen mitgebracht. Das reichte für die Damen ausschließlich Kammersrauen. Mein Diener besorzte also noch den Rest, hielt einige Fiaker an und eilte auf die Straße, wo er sür Geld und gute Worte einige ochsenbespannte Leiterwagen engagierte, die unsere Kolli mitnahmen.

Zimmer waren bereit in zwei Hotels, Due Torri und Gran Czare, aber diese beiden Hotels waren an den beiden äußersten Enden der großen Stadt belegen, und es gehörte eine große Gewandtheit meines Vincenz dazu, jedem seine Sachen in der wildfremden Stadt trotz der dort landesüblichen, ihm wenig bekannten Sprache zuzusführen. Da ihm dies schnell gelang, so gewann er das Vertrauen des Grasen Keller, der sich auf der Reise von jetzt ab lieber von meinem Vincenz helsen ließ als von einem seiner Hofräte.

Schade, daß der kleine gewandte Kerl, der in außerordentlichen Verhältnissen so brauchbar war, sobald durch keine besondere Lage seine Geschicklichkeit beansprucht ward, sich gern mit dem Genuß geistiger Getränke die Zeit vertrieb.

Bicderschen mit dem Könige. Der König war eine Stunde vor uns in Berona angekommen. Er empfing Treskow und mich bald nach unserer Aukunft. Wir waren sehr begierig, ihn zu sehen und zu schauen, was wir für einen Eindruck von ihm empfangen würden, bei den verschiedenen Briefen, die wir gelesen. Borerst erstaunten wir, wie geläusig er sich ausdrückte. Er begrüßte uns freundlich und sprach eine Viertelstunde lang ganz geläusig. Wieder durchzuckte mich ein Hoffnungsstrahl. Aber nach einer Viertelstunde ließ die durch den Anblick alter Bekannter erzeugte Aufregung nach, und dann begannen ihm wieder Worte zu sehlen, und wir erkannten bald, daß, ein frisches, heiteres Aussehen abgerechnet, sein Hauptleiden nicht um eines Haares Vreite abgenommen hatte. Tags

darauf verabschiedete sich das bisherige Gefolge, und wir übernahmen den Dienst.

Berona—Mantna. In Verona fand sich der Erzherzog Maximilian mit der Erzherzogin Charlotte zur Begrüßung unseres Königspaares ein und begleitete es im Extrazuge dis Mantua, der Erzherzog, der als Kaiser von Mexiko ein so tragisches Ende nehmen sollte, war damals gewissermaßen Vizekönig im Lombardisch-Venezianischen Königreiche, wo er nach des alten Radesky Tode die Sympathien der Bevölkerung für Österreich gewinnen sollte. Seine wohlgemeinten Bestrebungen kostern dem Kaiser sechs dis zehn Villionen Gulden, brachten aber dem österreichischen Zepter dasür nicht ein italienisches Herz ein. Ich sah hier den poetischen, phantasiereichen, schönen Herrn zum letzten Male. Seine Gemahlin, die so unglückliche jetzige Erkaiserin Charlotte, war eine stattliche, schöne, imponierende Erscheinung, hatte aber gar nichts Gewinnendes oder Leutseliges.

## Nach Florenz.

Bon Mantua ging es zu Wagen nach Modena, wo Nachtquartier genommen ward. In Mantua fing also die Reise zu Wagen an, die uns in vier Tagereisen nach Florenz und später weiter durch Italien führen sollte. Es war nur wenigen Wenschen geboten, solch eine veranstaltete Reise mitzumachen. Zeyt, wo die Eisenbahnen ganz Italien durchziehen, sindet sie gar nicht mehr zu Wagen statt. Deshalb wird sich mancher erfreuen, zu lesen, wie solch eine Reise verlief.

Wir waren, von den Majestäten angefangen, bis jum letten Diener herab, einundachtzig Personen, und wurden auf neunzehn Wagen untergebracht. Sowohl die Gesundheit des Königs erheischte es, als auch die Geldfrage machte es vorteilhafter, daß der Königliche Hof auf eine Abwesenheit von mehr als einem halben Jahre alles mitnahm, was zur Haushaltung nötig war. Da sah man nicht nur den Kämmerier und Rassier, wie Bedienten, Kammerdiener und Lakaien, sondern auch die Röche, Küchendiener, Silberwäscherinnen, Garderobier, Schneider und Schneiderinnen, Wagenmeister und Hausknechte. Der König mußte sie doch bezahlen, denn er konnte sie während der Reise nicht entlassen. Die Rechnung hat sich bewährt, denn nach einer siebenmonatlichen Abwesenheit von Sanssouci stellte sich heraus, daß trot der Reisen und Geschenke usw., die der König gemacht hatte, der Haushalt mit der Reise weniger Geld gekostet hat, als soust der gewöhnliche Ausenthalt in Sanssouci, weil der König keine Gäste mehr sehen konnte, und weil das Leben in Italien billiger ift als in Deutschland.

Wir waren also einundachtzig Personen und neunzehn Wagen. Die Wagen waren alle aus dem Königlichen Marstall in Berlin. Damit ward für die Majestäten die Annehmlichkeit vereinigt, die Wagen mitzunehmen, in denen sie spazieren zu sahren gewöhnt waren. Im bekannten Landauer suhr der König mit der Königin. In der offenen Promenadenchaise nahm Dr. Böger und ich Platz. In einer anderen verschlossenen Chaise sah die Prinzessin Mexandrine usw. Jeder Wagen hatte seine Nummer.

Ein von der Regierung empfohlener Kurier hatte die Bestellung der Die Gespanne standen aufmarschiert nach der Pferde übernommen. Nummer der neunzehn Wagen, im Nu wurden auf den Poststationen Pferde und Postillione gewechselt, und weiter ging es mit einer Geschwindigkeit, von der man in Deutschland keine Idee hat. Bestia no ha anima (das Tier hat keine Seele), sagt der Italiener und haut unbarmherzig auf das Pferd los, damit es die schnellste Karriere laufe. Es kant vor, daß ein Pferd tot im Geschirr zusammenfiel. Dann wurde es verächtlich ausgespannt, der Leichnam in den Stragengraben geworfen und mit einem Tier weniger die Reise bis zur nächsten Station fortgesett. Beim Bechsel der Poststationen musterte der Kurier immer erft die neuen Gespanne, nachdem er, der immer zu Pferde war, dem Train von neunzehn Wagen im schnellsten Laufe vorausgeeilt war. Dann beaufsichtigte er das Anspannen und befahl einen langsamen Trab für den ersten Wagen. Wenn alle Fahrzeuge im Gange waren, bezahlte er, schwang sich zu Pferde und jagte nach. Im Vorbeijagen an der langen Wagenkolonne überzengte er sich, ob alle Wagen dicht aufgeschlossen waren, woran er trot unserer Rlagen über ben unerträglichen Staub streng festhielt, damit nicht ein einzeln zurückleibender Wagen den italienischen Ladri in die Hände fiele, und dann erlaubte er dem vordersten Wagen ein schnelleres Tempo. Zett jagte alles in der Karriere los und mit Windeseile der nächsten Poststation entgegen.

Auf diese Weise wurden die an und für sich nicht allzulang bemessenen Tagereisen in wenigen Stunden zurückgelegt. König und Königin suhren vorn im Landauer bequem und schnell und genossen die Gegend. Wer alle solgenden Wagen sahen nichts als dicken, undurchdringlichen Staub um sich her, und beim Ankommen waren wir alle weiß bedeckt wie Wüller, die aus der Wühle kommen. Dieser weiße italienische Staub lagerte sich sein und die wie Zahnpulver, und der Italiener hat recht, wenn er den Staub polvere nennt.

Unscre Nachtquartiere bis Florenz, unserem nächsten Reiseziele, waren Wodena, Bologna und eine kleine Station in den Apenninen, deren Namen ich vergessen habe, ich glaube Filagaga, und die nur einen beschränkten Raum im Gasthof darbot.

Die Tageszeit, die in den Städten nach der Reise übrig blieb, ward zur Besichtigung von Werkwürdigkeiten benutzt, soweit der König Bedarf nach Zerstreuung äußerte. In Bologna ward die heilige Cäcilie von Raffael nicht versäumt. Doch ich mag mich nicht darauf einlassen, die Sehenswürdigkeiten Italiens zu beschreiben. Der Hauptzweck unserer Reise, die Gesundheit des Königs, erlaubte uns nur, diese Sehenswürdigkeiten nebenbei zu genießen, und dies für uns Deutsche so merkwürdige Land ist besser von solchen beschrieben worden, die sich ihm ganz und einzig zu widmen imstande gewesen sind.

Der Apennin, welcher Toscana im Norden begrenzt, nußte mit Ochsenvorspann erklommen werden, und das langsame Tempo dieser Zugtiere erlaubte uns, zu heilsamen Promenaden auszusteigen.

Beim Hinabfahren vom Apennin in das Tal des Arno nach Florenz hatten wir an der Grenze Toscanas prächtig in Parade gekleidete Postillione erhalten. Dieselben fuhren uns auf der herrlich gehaltenen Straße (es war auffallend, wieviel schöner in Toscana alles gehalten war als im übrigen Italien) im gemäßigten Trabe den Abhang hinab. An jeder Biegung der in Schlangenlinien den Apennin herabführenden Chaussee sahen sich die Postillione des vordersten Wagens um, ob alle neunzehn Bagen dicht auffolgten. Dann begannen sie im Dreischlag zu knallen, die Bostillione der folgenden Wagen fielen ein, und so fort bis an die Queue, worauf die Tete wieder begann. So ging es fort, stundenlang, den Berg hinab, in der herrlichsten Gegend von der Welt, die von der sinkenden Sonne beschienen ward, wobei das Tempo des Peitschenknalls im Dreischlag mit dem gewiegten Trab der Pferde zusammenfiel und klang, als ob geübte Drescher in der Scheune dreschen. Das Echo der Berge gab diese Musik vielfältig wieder. So war unser Einzug in Florenz, jener schönsten Stadt Staliens, von der selbst ein italienischer Dichter fagt, sie sei so schön, daß man sie eigentlich nur Sonntags betreten bürfe.

Ich machte die vier Tagereisen neben Dr. Böger. Unsere beiden Diener saßen auf dem Bock, die Postillione suhren vom Sattel. In der offenen Promenadenkalesche des Königs saßen wir sehr behaglich nebeneinander, und wir tauschten unsere Ideen aus. Ich lernte diesen merkwürdigen Wann in seiner ganzen Bortrefflichkeit kennen. Eine kleine Eigentümlichkeit sei hier erwähnt, weil sie sür die Königin charakteristisch ist. Böger hielt sür sich den Genuß von Meraner üpfeln sür sehr wohltuend. An einem Tage verzehrte er neben mir ein ganzes Dutend während der Fahrt. Wenn am Abend während des Tees beim kranken König das Bedürfnis eintrat, die Zeit durch etwas Erheiterndes zu kürzen, so brachte wohl ein jeder vor, was er hierzu geeignet hielt, und da wurde

ewhl ein jeder abwechselnd genecht. Böger mußte auch berhalten, daß er an einem Tage zwölf Apfel hintereinander gegessen. Die Königin konnte sich zur nicht dorüber beruhigen. Seitdem aber ichenkte sie Böger, so lange sie letze, an jedem Weihnachten eine große Schüssel voll Weraner Apfel.

Böger war der Sohn eines Kammerdieners. Er dankte, was er war und hatte, seinen Kenntnissen, seinem Fleiß und seinen Leistungen. Bei solchen Leuten sindet sich meistens, daß sie einen höheren Bert als andere auf das Geld legen, das sie mühiam erworden. Bei Böger fand sich das Gegenteil. Richt der vornehmste Aristofrat konnte im Geldpunkt opferwilliger und vornehmer denken, wie Böger. Ich lernte auf der Reise die Ansichten diese Mannes kennen und habe später Beweise genug erlebt, daß er diese Ansichten auch zur Tat werden zu lassen imstande war.

Florenz. In Florenz blieben wir fast vier Wochen. Das Hotel, in bem bas Quartier des Königs genommen war, lag malerisch mit der Front am Arno und hatte die Aussicht auf die füdliche Hälfte der Stadt. Im ersten Stod wohnten die Wajestäten, Prinzessin Alexandrine und die Lamen. 3d hatte bas Blud, ein Zimmer im zweiten Stod mit berfelben (eigentlich noch besseren) Aussicht überwiesen zu erhalten. Unser Leben gestaltete fich ziemlich regelmäßig. Des Morgens um elf oder zwölf Uhr machten die Wajestäten irgend einen Ausflug, um die Rertwürdigkeiten ber Stadt ober Umgegend zu besuchen und dabei dem Konige die Gelegenheit zu der nötigen Leibesbewegung zu geben. Gegen Dunkelwerden kehrte man von da zurud, und dann wurde um vier oder fünf Uhr su Wlittag gegessen: König und Königin affen allein. Aber abends acht oder halb neun Uhr versammelte sich alles beim König und der Königin. Da wurde von dem Geschenen gesprochen und der Plan zu einer Unternehmung des folgenden Tages festgestellt. Auch kam vor, daß abends etwas vorgelesen ward.

Führer bei den täglichen Aussslügen war Hern v. Reumont, unser damaliger Gesandter am toscanischen Hose, welcher durch seine Studien über die Geschichte Italiens besonders geeignet war, über alles an Ort und Stelle Auskunft zu geben. Er wußte über die Medici so gut Bescheid, als ob es seine Geschwister gewesen wären, und war dem Könige seit langem bekannt. Wer von uns den Dienst hatte, konnte gewärtig sein, auch außer der Zeit zum Könige gerusen zu werden. Wer den Dienst nicht hatte, konnte auch dann und wann von solch einem Ausstlug sortbleiben, wenn er etwas anderes vorhatte, aber gewöhnlich waren wir doch alle von els Uhr morgens dis abends mehr oder weniger gebunden, bis elf Ilhr morgens aber ward selten etwas von uns verlangt.

Ich benutte diese Zeit, um mir meine früheren Kenntnisse der italienischen Sprache ins Gedächtnis zu rusen und geläusiger zu machen, indem ich täglich einige Gespräche aus Fornacaris Grammatik auswendig lernte. Nach vierzehn Tagen konnte ich schon das Alltägliche verdollmetschen und die Kutscher über ihren Weg instruieren. Ich erinnere mich noch des erstaunten Gesichts der Königin, als ich von Eingeborenen Auskunft über etwas einholte und ihr das Erkundete meldete. Auch Böger lernte Italienisch. Da er aber älter war, seinen Geist auch noch mit seinen medizinischen Studien beschäftigte, so ließ ihn sein Gedächtnis oft im Stich, weshalb er nie ohne Wörterbuch ausging. Es war sehr unterhaltend zu sehen, wie der lange, dürre Mann sich mit den Eingeborenen unterhielt und jedes Wort, ehe er es anwendete, im Wörterbuch nachschlug, im Gegensatz zu der Lebhaftigseit und Ungeduld der Italiener, die diesen Hergang abwarten sollten.

Das ganze Gefolge bes Hofes erhielt Befehl, am toscanischen Hofe die Aufwartung zu machen. Der alte Großherzog mit der Großherzogin waren sehr leutselige, gnädige und wohlwollende Herrschaften. Er war ein öfterreichischer Erzherzog und erinnerte in seinem ganzen Besen und Außern an das, was man von den österreichischen Kaisern des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts gelesen oder in Bildern gesehen hat. Die Großherzogin war eine neapolitanische Prinzessin. Die Formen am Hofe waren von streng spanischer Sitte. Bei Tafel saß der Hofmarschall dem Großherzog gegenüber und stierte, bei in die weiße Krawatte eingezogenem Rinn, fortwährend mit seinen großen Augen seinen regierenden Herrn an, nur dann und wann einen flüchtigen Blick rechts und links wendend, ob die Bedienung richtig vor sich gehe, keinen Bissen anrührend, keine Frage seiner Nachbarn beantwortend und Schweifperlen an der Stirn. Diese Steifheit der Zeremonie, diese Angst des in seinem Dienst nicht ergrauten, sondern schneeweiß gewordenen alten Herrn kam uns um so komischer vor, als wir durch den ungezwungenen Ton an unserem Hofe sehr verwöhnt waren. Unsere Erzählungen davon unterhielten den König und die Rönigin sehr.

Bon den Großherzoglichen Kindern waren damals nur erst zwei erwachsen, der Erbgroßherzog, im vierundzwanzigsten und der Erzherzog Carl im zwanzigsten Jahre. Der Erbgroßherzog stand durch seine Bermählung mit der Prinzessin Anna von Sachsen, der Tochter der Zwillingsschwester unserer Königin, in sehr naher Beziehung zu unserem Königspaare. Diese Prinzessin sah aus, wie ein Engel und hatte Augen, als ob sie sie unserer Königin gestohlen hätte. Es war nur eine Stimme unter uns allen, daß die Königin Elisabeth in ihrer Jugend genau so ausgesehen haben mußte wie diese Erbgroßherzogin. Der Erbgroßherzog

war trot seiner vierundzwanzig Jahre noch sehr wenig gesett in Neigungen und Betragen. Der jüngere Bruder war ernster in seinem Wesen, aber sehr schücktern und hatte von der Welt noch sast nichts gesehen, als einige toscanische Städte. Er saste mir, der Erbgroßherzog habe ihm von Berlin erzählt, in Berlin sei es so schön. Ich bennerkte, die Stadt habe wohl viel Schönheiten zu zeigen, aber doch lange nicht so herrliche Bauten, wie Florenz. "Oh!", sagte der Erzherzog, "ich nieine die Gegend. Sie soll herrlich sein. Da kann man meilenweit im Sande galoppieren und wird nicht durch so häßliche Berge gestört wie hier." De gustidus non est disputandum, dachte ich mir im stillen.

Unser König und unsere Königin beteiligten sich bei dem Diner nicht, sondern machten einige Privatvisiten in der Stille, wenn unser König gerade gut dazu aufgelegt war.

Wenn man alles in Florenz mit Wuße sehen will und zu diesem Behufe täglich höchstens fünf Stunden Zeit verwendet, dann kann man recht gut vier Wochen und mehr angenehm ausfüllen.

Den König erheiterte alles, was er sah. Er hatte Italien als Kronprinz vor dreißig Jahren bereist und war trot dieser langen Zeit und
trot seiner Kopffrankheit noch überall heimisch. Er erfreute sich des Wiedersehens mit allen berühmten Gemälden und Statuen im Palazzo Pitti, in den Uffizien und auf den Plätzen, wie in den Privatpalästen. Auch Ausslüge in die Umgegend erheiterten ihn. Fiesole, mit der schönen Aussicht, San Donato mit dem montechristoartigen Goldpalast des wahnsinnigen Demidoss waren sehr interessant. Eine größere Unternehmung führte nach Pisa mit dem schiefen Turm und den Cascinen, in denen Kamele gezüchtet wurden und frei herumtrabten. Über alle diese Abwechslungen vergaß der König zuweilen sein Leiden. Die leichtere Luft Italiens schien auch sonst seine Stimmung zu heben.

Wir waren vorher sehr in Sorge gewesen, wie es sich bei der Krankbeit des Königs im Auslande anlassen werde, wenn er in den Fall kommen würde, sich in fremden Sprachen auszudrücken. Das machte sich aber weit besser, als wir erwartet hatten. Der König hatte in gesunden Tagen ebenso gut Französisch und Italienisch gesprochen wie Deutsch. Jett sprach er nicht schlechter in den fremden Sprachen wie in der eigenen. Nun sind die Italiener ganz insbesondere, und zwar alle bis auf die niedrigsten im Bolke, sehr daran gewöhnt, mit Fremden zu verkehren, die ihre Sprache nicht gut sprechen und haben eine große Gewandtheit darin, zu erraten, was der schlecht sprechende Fremde in der Tat will, und sie helsen ihm geschickt auf die richtigen Worte. Den Italienern erschien der König daher gar nicht krank, sondern nur als Fremder, der nicht gut Italienisch sprach, und sie halsen ihm schnell mit ihrer Erratungsgabe

mit den richtigen Worten aus. Sogar, wenn er einmal ungeduldig und hastig über sich selbst wurde, so siel das keinem Italiener aus. Denn der gesundeste Italiener schreit sortwährend lauter, als ein kranker Deutscher zuweilen.

#### Nach Rom.

Der Aufenthalt in Florenz war als Zwischenstation für Rom in Aus-Rom sollte der eigentliche Winteraufenthalt sein. **Beihnachten sollte schon in der früheren Weltstadt zugebracht werden.** Wir verließen also Florenz und reisten in vier Tagereisen nach Rom. Die Nachtquartiere waren Siena, Radicofani, Viterbo. Nach Siena ging es mit der Gisenbahn. Dort übernachteten wir im Großberzoglichen Dasfelbe ift eigentlich für einen Sommeraufenthalt der regierenden Familie bestimmt und dazu eingerichtet. Riesengroße gewölbte Räume waren Zimmer genannt und mehr mit Schut gegen die Hipe als gegen die Rälte eingerichtet. Die wenigsten Zimmer hatten Ramine, deren Feuer, wenn es überhaupt in Brand zu setzen war, gar keine Wärme verbreitete. Der Fußboden bestand aus Steinfliesen mit eisiger Rälte, denn das Thermometer war auf mehrere Grade unter Null gesunken, und frischer Schnee bedeckte die Straken und die Dächer. Gegen die bisher befolgten Grundfate, nur in selbst gemieteten Räumen zu wohnen, wo man für Geld befehlen konnte, hatte man das Anerbieten des Großherzogs angenommen, in Siena im Schloß zu wohnen, weil die Großherzogliche Familie mit unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit darauf drang, denn, so hieß es, in dem kleinen Siena gebe es keinen Gasthof, wo der Ronig eine Racht existieren konne. Der Erbgroßberzog reifte mit, um in dem Schlosse den Wirt zu machen.

Das zog nun die Folge nach sich, daß er am Abend den Tee mit den Majestäten einnehmen, und unsere Herrschaften sich in Anzug usw. danach richten mußten. Da saß man nun in den weiten, unheimlichen, selten bewohnten und gänzlich ausgestorenen Räumen mit kalten Füßen, in hoffähiger dünner Toilette. Die Königin ließ sich bald einen Fußsack kommen und hüllte sich in einen Pelz. Sie klapperte vor Frost. Der König sühlte sich unwohl und ging zu Bett. Die Königin wollte aber nicht unhöslich gegen den Erbgroßherzog sein und blieb länger beim Tee als gewöhnlich. Wir zogen uns in unserem salonsähigen Anzug vor Frost zusammen und litten entsetzlich.

Als die Erlösungsstunde kam und jeder sich in sein Zimmer begab, sanden nur wenige von uns Einrichtungen vor, die ein dürftiges Heizen möglich machten. Ein eisiger Wind heulte durch die riesenhaften Kamine der weiten Hallen, keine Teppiche dämpsten den Ton, und wer an Ge-

spenster glauben wollte, konnte sie die ganze Racht hindurch hören. Sinige unheimliche Käuzchen, die in dem meist unbewohnten Schlosse sonste die einzigen lebenden Wesen waren, erhöhten eine derartige Poesie. Bon der Dienerschaft stellte sich mancher ein italienisches Kohlenbeden ins Zimmer, und am Morgen früh ward schon Dr. Böger zu dem einen gerusen. Er hatte so sehr gefroren und deshalb das Kohlenbeden dicht an sein Bett gestellt. Da lag er nun, vom Kohlendunst erstidt und ward für eine Leiche gehalten. Es gelang dem ersahrenen Arzt, den törichten Mann ins Leben zurückzurusen.

Schlimmer als dies war aber an diesem Worgen der Zustand der Königin. Sie fühlte sich erkältet und hustete so bedenklich, daß man der Gesahr einer Lungenentzündung entgegensah. Es fragte sich nun, ob man es wagen könne, die Reise fortzuseten. Dr. Böger erklärte mit großer Bestimmtheit, eine größere Gesahr für die Königin, als einen längeren Ausenthalt in diesem Palast, könne es nicht geben. Die Anstrengungen einer Reise seien gar nichts dagegen. Und so wurde am Worgen die Reise gen Kom fortgesett.

Dieses unselige Nachtquartier im Palast zu Siena hätte leicht recht verhängnisvoll werden können. Wie es so oft im Leben geht, hatte man aus Höflichkeit ein Anerbieten nicht abzulehnen gewagt, sich dadurch eine große Last auferlegt, ja sogar einer bedeutenden Gefahr ausgesetzt und wußte innerlich nachber dem Geber keinen Dank, sondern verwünschte dieses Sommerpalais von Siena im Winter.

Böger hatte erklärt, auf seine Verantwortung hin könne die Königin die Reise sortseten, und wir reisten weiter. Ich saß wieder mit ihm in demselben Wagen. Er sagte mir, vor unserem Herrgott könne er es sicher verantworten, daß er auf die Weiterreise gedrungen. Vor Menschen werde er dann nicht bestehen, wenn die Königin jetzt unterliege. Sie sei sehr krank. Im Palais du Siena werde sie sicher sterben. Eine Fortsetung der Reise könne allein die Königin retten. Wenn sie trotzem diesen Anfall nicht überstehe, dann werde alle Welt ihm die Schuld beimessen, und dann sei er verloren. Nachdem er mir dies auseinandergesetzt, war er ebenso munter wie immer, denn er wollte die Stimmung der Reisegesellschaft nicht verderben.

Die Fahrt von Siena nach Radicofani sollte nur vier Stunden dauern. Man gab uns vier Carabinieri Bedeckung gegen die Räuber mit. Wir lachten darüber, denn wenn die Räuber in genügender Stärke erschienen wären, um einundachtzig Reisende zu überwältigen, dann wären die vier Carabineri auch davongeritten. Aber die Regierung hatte es angeordnet, denn Radicofani liegt auf dem höchsten Punkt der Straße Siena—Rom, auf dem Zweig des Apennin, der Toscana von den päpst-

lichen Staaten trennt, wo die Räuber zu den Raturprodukten zählen; also ritten die vier Carabinieri tapfer vor dem Königlichen Wagen her.

Aus den vier Stunden wurden aber viel mehr. Schon auf dem Straßenpslaster von Siena stürzten viele Pferde. Dem Schneefall war Frost gefolgt. Glatteis bedeckte die Straßen der Stadt, Glatteis sand sich besonders da, wo die Straße, wic meistens, bergauf sührte. Statt in der berühmten italienischen Karriere bewegten wir uns im langsamsten Schritt. Alle Augenblicke stürzte ein Pferd, blieb ein Wagen zurück. Ich sah den Wagen zurückleiben, in dem Geheimer Kämmerier Schöning mit Legationsrat Sasse suhr. Das wäre ein Fang für Käuber gewesen, denn Schöning hatte die Reisekasse viele.

Auf jeder Station, auf der Pferde gewechselt wurden, erkundigte sich Böger am Bagen der Majestäten, ob er Silse bringen solle. Bon Stunde zu Stunde ging es der Königin schlechter. Die Kälte, die Aufregung über die Langsamkeit der Reise, die Sorge um den König vermehrte ihr Leiden, und der Husten nahm derart zu, ward auch so schwerzhaft, daß Erstickung zu befürchten war. Der König wußte von früheren Zeiten her, daß ein Husten der Königin leicht einer Lungenentzündung Vorbote war. Darum war er immer ängstlich gewesen, wenn die Königin gehustet hatte. Zetzt steigerte sich diese Ängstlichkeit bei den schwachen Nerven des Königs dis ins Krankhafte, der armen kranken Königin zur unsäglichen Qual, denn sobald sie hustete, schrie der König auf und jammerte. Allmählich geriet er in eine entsetzliche Aufregung, die ihn mit einem erneuten Schlagansal bedrohte.

Auf allen Stationen, an denen umgespannt wurde, versammelten sich Bewaffnete und präsentierten das Gewehr. Man konnte es keine Truppe nennen, denn Ordnung gab es da nicht, ebensowenig wie Unisorm. Die meisten Leute waren in Lumpen gekleidet. Auf Befragen nannten sie sich civici, d. h. Bürgergarde. Böger schlug sein Wörterbuch auf, faßte solch einen Kerl beim zerlumpten Armel und sagte langsam: "Dite, Signore, d questa l'unisor na dei ladri?" (Sagt, mein Herr, ist dies die Unisorm der Räuber?) "Si Signore!", antwortete die Gesellschaft jubelnd, "l'unisorma dei ladri!"

Der König und die Königin kamen noch vor Einbruch der Dunkelheit in Radicofani an. Ehe aber der letzte der neunzehn Wagen eingetroffen war, hatte sich völlige Dunkelheit eingestellt. Der König war sehr unruhig, bis er Meldung erhielt, daß alles da war, denn er fürchtete, ein oder der andere Wagen könnte in die Hände der Ränber fallen. Die letzten waren die Hosdamen und die Kasse.

Wenn ich auch den Namen Radicofani bis jetzt in meinen geographischen Studien noch nicht gehört hatte, so hatte ich mich doch der

Hoffnung hingegeben, daß dort eine leidliche Unterkunft möglich sein werde, da die Regierung es als Nachtquartier für einen König mit so großem Gesolge vorgeschlagen hatte. Aber ich sah mich in dieser Hoffnung auf daß Grausamste getäuscht. Ein paar Häuser in der Nähe einer italienischen Ausspannung letzter Gattung, "Osteria, spaccio di vino con cucina", was fälschlich mit "Ostern, göttlicher Spaß mit der Cousine" übersetzt wurde, aber in der Tat bedeuten soll: "Gasthauß, Weinverkauf mit Küche". Es gab da eigentlich nur zwei Zimmer in jedem Stock (Parterre und eine Treppe). Eins erhielt der König, eins die Königin, die beiden anderen Prinzessin Alexandrine nebst Damen. Alles übrige lagerte mehr oder weniger.

Es fand sich da eine Art von Halle, die durch eine nicht ganz bis an die Decke reichende Wand in zwei Teile geteilt war. Man bestimmte den einen Teil für die Herren, den anderen für die Damen. Aber ehe an Ruhe gedacht werden konnte, mußte in der Hälste "für Herren" gegessen werden.

Die Majestäten aßen in ihren Zimmern. Ihre Kost ward durch Böger sehr knapp bemessen, und dann wurden beide ins Bett beordert. Hierauf gab er der Königin ein Mittel ein, wobei diese krampshaft das Gesicht verzogen haben soll. "Natürlich", sagte Böger, "warum soll sie kein Gesicht machen. Man kann mir eine Million bieten, und ich schlucke so übelschmeckendes Zeug nicht hinunter." Zu mir aber sagte er leise: "Wenn dies Mittel nicht hilft, ist die Königin verloren. Lassen wir uns nichts merken, denn schon ist alles mutlos."

In der Tat hatten die Hofdamen lange genug mit der Königin gelebt, um nach kurzem Aufenthalt in ihrer Stube inne werden zu können, daß sie sich in Gesahr besinde. Nachdem der König gegessen hatte, verlangte er noch ein wenig unsere Gescuschaft. Alles war mutlos und ließ die Arme sinken, und schon wurden Stimmen laut, welche Böger anklagten, daß er nicht gegen die Fortsetzung der Reise Einspruch erhoben. Hätte Böger selbst Sorge verraten, dann hätte die Gescuschaft ganz den Kopf verloren.

Ms die Herren und Damen sich behufs der Nachtruhe trennten, betrachteten wir die nebeneinander bereiteten Nachtlager, die mehr natürlich als künstlich waren. Wir hatten schon bemerkt, daß unser Raum oben in Berbindung mit dem der Damen war, und daß man voneinander jeden Seufzer hören würde und hatten beschlossen, nicht zu seufzen. Um aber den Damen dasselbe begreislich zu machen, ehe sie sich zur Ruhe legten, hing sich Böger ein weißes Bettuch um, setzte einen Bylinder auf, nahm ein Licht in die Hand und bestieg eine Leiter, oben über der Trennungswand den Damen als Gespenst zu erscheinen. Diese lachten sehr und wußten nun, daß sie sich behufs der Nachtruhe nicht entkleiden durften.

Die ganze Lage war nicht sehr dazu angetan, um sich sorgloser Ruhe hinzugeben. Biel Schlaf kam nicht auf meine Augenlider.

Es gewährte indessen doch einige Beruhigung, daß Böger nicht ein einziges Mal von meiner Seite zur Königin gerusen worden war. Unter bestimmten Anzeichen hatte er dies angeordnet, und diese Anzeichen hatten sich also nicht eingestellt. Er ging des Worgens früh zeitig zu ihr und sand die Königin im gesundesten Schweiß und Schlaf. Das übelschmedende Wittel hatte ganz vortressslich gewirkt. Auch der König war sehr viel ruhiger als tags zuvor. Die Weiterreise ward nun auf eine ziemlich späte Stunde (zehn oder elf Uhr) sestgesetzt, um der Königin Beit zu gewähren, ihre Erkältung und Transpiration möglichst zu pslegen, ehe sie an die frische Luft kam.

Ich hatte somit Zeit, den Ort zu umkreisen, der uns zum Nachtquartier gedient hatte. Ein wunderbarer Anblick bot sich mir dar. Wir waren auf der Höhe des Apennin. Die aufgehende Sonne zerteilte die Nebel, die sich zu meinen Füßen senkten und in die Hänge und Schluchten der Berge hineinkriechen, Anzeichen eines bevorstehenden herrlichen Lages. Weithin konnte ich die Straße übersehen, die nach Rom hin zu meinen Füßen in Schlangenwindungen hinabführte. Zu beiden Seiten eine pittoreske Landschaft, voll welken Laubes, das im Sonnenschen dem Ganzen einen rosaroten Schimmer gab. Solche Luft und solch ein Lag mußte wohl viel zur Besserung unserer hohen Patienten beitragen.

Bur bestimmten Stunde setzten wir uns in Bewegung. Der Südabhang der Apenninenkette kannte noch keinen Schnee und kein Glatteis. Auch nahm mit jeden hundert Schritten, die wir hinabsuhren, die Temperatur auf diesem Südabhang zu. So rollten wir in wahnsinniger Karriere den Berg hinab. Wie hinauf gezaubert hängt Acquapendente auf dem steilen Felsen. Als wir dort umspannten, fanden wir das Königspaar in der heitersten Stimmung. Die Luft vollendete das heilsame Werk, das Bögers Trank am Abend zuvor so glücklich begonnen.

Fest gaben auch wir uns dem Genusse der Gegend hin. As wir Acquapendente verlassen hatten, wurde mein Diener auf dem Bock unruhig und sah immer nach rückwärts. Ich fragte ihn, was er habe: "Ja, du mein Gott, das ist ja das Bild, welches zu Hause in Ihrem Zimmer hängt." Ich sah mich um, und richtig, wir besanden uns da, wo Horace Bernet seine Landschaft zur Consession d'un ches de brigands aufgenommen haben mußte.

Vor der Stadt Bolzena, am gleichnamigen See, ward ebenfalls umgespannt. Die Gespanne der vielen Wagen standen auf dem Felde aufmarschiert, denn die Straße führte an der Stadt vorbei, und man brauchte nicht über das holprige Pflaster auch dieses Städtchens zu rumpeln. Die italienischen Postissione setzten einen eigentümlichen Stolz in die Eleganz, mit der sie die Fahrt begannen. Sie standen, wenn angepannt war, neben ihrem Sattelpserde, und wenn die Reisenden Platz genommen hatten, ermunterten sie durch einen Zurus: "He!" die Pferde, die sofort mit Vehemenz in die Geschirre fuhren und sich in den landes-üblichen Galopp setzten. Wit dem ersten Galoppsprung schwangen sich dann die Postissione in den Sattel und dann ging's fort in der Karriere mit verhängten Zügeln.

Wir hatten vier Pferde, also zwei Postillione.

Dieses Mal verfehlten die Pferde die Richtung. Wie gesagt, führte die Straße nicht durch die Stadt, die Pferde aber hatten Neigung, in die Stadt zu laufen, in der fie in der verflossenen Racht gestanden hatten. Die Postillione bemerkten die unrichtige Neigung der Pferde zu spät und griffen nun erst nach den Zügeln, um sie rechts zu wenden, während die Rosse links in die Stadt wollten. Dadurch entstand an der Gabelung der auf hohen Dämmen am Sec aufgebauten Chaussce ein Parallelogramm der Aräfte, und die Reise ging weder rechts noch links, sondern awischen beiden Straßen den Damm hinab. Mein Diener auf dem Bock hatte diesen Widerstreit der Neigungen und die daraus entstehende Gefahr rechtzeitig entbedt, benn er war ein vortrefflicher Pferdekenner, kühner Reiter und Kutscher und war zehn Jahre Trainer und Rennreiter Er ergriff die Hemmvorrichtung am Wagen, und als das vorderste Pferdepaar den Abhang herunterraste, hemmte er den Wagen. Da purzelten Borderpferde und Stangenpferde und hingen am Abhang im Geschirr, die Vostillione unter ihnen, der Wagen aber stand still. Ohne die Schnelligkeit und Geschicklichkeit meines Dieners wären wir mit dem Wagen auf die vier Pferde und zwei Menschen draufgefallen, und es hätte großes Ungluck geschen können. Ehe wir noch aus dem Wagen gesprungen waren, hatte uns der Kurier, der die Reise leitete, in der Karriere eingeholt, zog die Postillione unter ihren Pferden vor und begann damit, sie mit seinem Kantschu quer über das Gesicht zu bearbeiten, denn er hatte ihnen eingeschärft, nicht in der Karriere anzufahren, sondern im gehaltenen Trabe. Nach dieser liebevollen päpstlichen Einleitung wurde wieder instand gesett, was am Geschirr zerrissen war, und die Reise ging weiter, den See entlang. Bon Menschen und Pferden war niemand verlett.

Der große See von Volzena jah sehr schön aus mit seinen gebirgigen. Usern. Wir suhren eine ganze Station lang, bis Montesiascone, an seinen Usern entlang und scheuchten Myriaden von großen Bögeln auf, die uns in dichten Schwärmen umkreisten. Ich erkannte zu meinem nicht geringen Erstannen unsere deutschen wilden Enten, die hier überwintern.

Auch Schnepfen follen hier wie in den Pontinischen Sümpfen im Winter in Massen das südliche Klima genießen. Ein Teil der vornehmen Welt Deutschlands macht es ihnen nach.

Auch in Montefiascone wurden die Pferde gewechselt. Wir benutten die Zeit, um das Grab des deutschen Bischofs zu besuchen, der sich an dem Wein von Montesiascone tot getrunken hatte, und dem der Kaplan auf das Denkmal in Stein eingraben ließ: "est, est, est, et propter minime est, dowinus meus mortuus est." Daher der Wein noch heute unter dem Namen "Est est" im Handel ist.

In Biterbo kamen wir noch bei Tage an. Die Schnelligkeit, mit der wir heute gereist waren, hatte dies möglich gemacht. Bor Tische machte der König noch eine Promenade durch die Stadt. Er kannte sie noch von seiner früheren Reise her und zeigte uns einige merkwürdige Denkmäler, denn er war sehr gut aufgelegt. Das Wetter war wie bei uns im Sommer, obgleich wir den zweiundzwanzigsten Dezember schrieben.

Bwischen Viterbo und Rom überschritten wir noch ein Gebirgs. plateau, auf dem Schnee und Eis zu sehen war. Die Begetation scheint dort sehr dürftig zu sein. Zwar war fie im Winterkleide. Aber soviel sich erkennen ließ, schienen Steine und Beidekraut auf diesem Plateau vorzuherrschen. Die Fauna soll auch hier vorwiegend aus Räubern bestehen. Für uns waren sie unsichtbar. Aber wenige Tage nach unserer Ankunft in Rom will ein Engländer mit seiner Tochter dort angefallen worden sein. Er erzählte, die Räuber hätten mit solcher Sast den Wagenschlag aufgerissen, daß sie das Fenster zerschlugen und seine Tochter am Arm mit den Glassplittern blutig verletten. Da habe er ihnen eine zornige Rede gehalten, er habe geglaubt, in einem Lande zu sein, in welchem sogar die Räuber galant gegen Damen seien. Sie aber hätten ihrem Lande Schande gemacht, denn seine Tochter blute. Da seien die Räuber verlegen geworden, hätten den Arm der Tochter verbinden helsen und sich dann mit achtundvierzig Scudi begnügt, hingegen auf Plünderung des Wagens verzichtet, so daß er seine mitgebrachten 10 000 Pfund gerettet. Eine hübsche Geschichte, wenn sie wahr ist, denn 10 000 Pfund nimmt man in jetiger Zeit nicht mehr auf Reisen mit, sondern läßt fie bei Bankiers anweisen.

# Rom.

Einfahrt in Nom. Palazzo Caffarelli. Am Nachmittag des dreiundzwanzigsten Dezember fuhren wir durch die Porta del Popolo zur ewigen Stadt hinein. Eine Meile vor der Stadt kreisten zwei mächtige Adler über unseren Säuptern. Ich habe sie während des Ausenthalts in Rom noch mehrsach wiedergesehen. Sie hielten sich gern in der Nähe bes Wonte Testaccio auf, wo sie Nahrung fanden. — Zu dieser Zeit, es war ja noch französische Besatzung in Rom, dursten friedliche Leute nur ausnahmsweise Wassen tragen. Also waren auch die Jäger in ihrem Beruf beschränkt. Daher die Räuber unter den Tieren wie unter den Menschen dreister wurden.

Unsere Fahrt ging den Corso entlang bis zum Capitol, auf dessen Höhe der Palazzo Cassarelli, das preußische Gesandtschaftshotel, lag. Zu dem Palazzo gehörten einige Häuser auf der Hinterfront, darunter die Casa Tarpea, die mit drei Stockwerken auf dem historischen Tarpezischen Felsen ausgebaut ist. Somit gehörte der höchste Berg mit der schönsten Rundsicht, mit den ältesten historischen Erinnerungen Roms, der preußischen Regierung. Was aber noch merkwürdiger war, ist, daß in diesem Palazzo, auf diesem höchsten Berge Roms, eine protestantische Rapelle eingerichtet war, in die alle Sonntage die in Rom lebenden Protestanten zur Kirche gingen. Der päpstliche Stuhl hatte seinerzeit, als der Palazzo Cassarelli käuslich war, nicht acht darauf gegeben, wer ihn kauste. Als aber die konsessionellen Gegensäte begannen, sich wieder mehr zuzuspitzen, da sand man es himmelschreiend, daß auf dem schönsten Punkte Roms Ketzer ihr Wesen trieben. Man hat vergeblich versucht, den Palazzo Preußen wieder zu entreißen. Noch istis nicht gelungen.

Der erste Stock mit dem prachtvollen Saale war in Berfall und unbewohnbar. Unsere Regierung hatte noch kein Geld slüssig machen können, ihn herzustellen. Der zweite Stod enthielt die Wohnung bes Gesandten. Es war zurzeit der Gesandtschaftsposten unbesett. Majestäten wurden also in der Wohnung des Gesandten einlogiert. Außerdem fanden daselbst Prinzessin Alexandrine, die Hofdamen, Meyerind und Dr. Böger Unterkunft. Tresdow und ich wurden hinter dem Palast in einem sogenannten Gartenhaus einlogiert. wenige Tage nach der Ankunft fieberten, wurde unsere romantische Wohnung untersucht, und es erwies sich, daß es ein übertapeziertes Orangerichaus war und so feucht, daß man den sich bildenden Salpeter von den Banden abfragen konnte. Die Argte erklärten, wir mußten in folder Wohnung unfehlbar dem klimatischen Fieber erliegen. wurden wir in die Cafa Tarpea einquartiert zu den anderen Berren, Stüler, Saffe, Dr. Cammerer ufw.

Dort oben, im obersten Stock, drei Treppen über dem Tarpejischen Felsen, habe ich mit einer Unterbrechung von einigen Wochen bis zum zweiten Mai gehaust. Wenn ich mich des Morgens in meinem Schlafzimmer am Fenster rasierte, sah ich weit über alle Dächer Koms hinweg in die Fenster des Papstes, in den Batican, und in diesen Fenstern glänzte der Spiegel der aufgehenden Sonne, und wenn ich dann in unseren ge-

meinschaftlichen großen Salon trat, um den Morgenkasses zu trinken, blidte ich über die Trümmer der Kaiserpaläste hinweg, hinter denen sich die dunkelblaurote Schattenseite des Albaner Gebirges erhob, und über diesem schwebte die durch die Dünste der Campagna glutrot gefärbte Kugel der Morgensonne. Am Fenster aber picken vier Tauben genau von derselben Farbe und Beichnung, wie die berühmten vier Capitolinischen Tauben (blau, weiß, rötlich usw.) auf der Mosaikplatte, und ich lud sie ein und fütterte sie, bis sie so frech waren, ohne Einladung in die Stude und auf den Frühstückstisch zu slattern, zum großen Arger von Trescow, der sie nicht liebte, besonders wenn sie ihm durch die Butter marschierten.

Solch ein Morgen in Rom begann also so poetisch für mich, wie selten für einen anderen Fremden, der in der unteren Stadt in einem Gasthofe unter den übelsten Gerüchen in dumpfigen Gemächern auswacht.

Lebensweise in Rom. Da wir nie vor elf Uhr morgens zum Könige gerusen wurden, so konnten wir, selbst wenn wir den Dienst hatten, früh nach dem Kasse noch einen kurzen Worgenspaziergang machen, von etwa zwei Stunden, auf dem ich mich entweder auf den Kaiscrpalästen herumtrieb oder andere in erreichbarer Entsernung liegende Sehenswürdigkeiten in Augenschein nahm, wie den Aventin, St. Giovanni in Laterano, Sta. Waria Waggiore usw., oder das Treiben der Kömer auf der Piazza Wontanana, dem Capitol usw. beobachtete. An den Tagen, an denen ich den Dienst nicht hatte, machte ich weitere Ausslüge dis zur Essentsceit (fünf Uhr), dis nach dem Trastevere, in die Campagna, nach dem Vatican und seinen unzähligen Sehenswürdigkeiten, oder wo es war, wenn nicht der König eine besonders merkwürdige Exkursion machte, der ich mich anschloß.

Wenn ich aber den Dienst hatte (wir wechselten in Rom täglich), dann war ich von elf Uhr an den König gebunden.

Oft mußte der Adjutant vom Dienst um diese Zeit dem König etwas vorlesen. Wenn Punkt zwölf Uhr die große schwarze Kugel an der Stange der Akademie herunterglitt, und ein Kanonenschuß von der Engelsburg auf dieses Zeichen das Signal gab, daß alle Glocken der 365 Kirchen Roms Mittag läuten mußten, in der Regel um diese Zeit, dann unternahm der König eine mit Promenade verbundene Ausfahrt, bei der irgend eine Sehenswürdigkeit in Augenschein genommen wurde und kehrte nach Sonnenuntergang zurück. Mittags aßen die Majestäten um vier oder fünf Uhr allein, wogegen das Gesolge an einer Tasel speiste, an der die Prinzessin Alexandrine den Vorsit führte und meistens die beiden Herren von der preußischen Gesandtschaft, Legationsrat v. Gundlach und Attache Graf Dönhoff, eingeladen waren.

Nach dem Essen wurde, je nach dem Besinden des Königs, der Adjutant gerusen, um ihm etwas vorzulesen, oder der König spielte einige Partien Villard, eine nach dem Essen für ihn von den Arzten gern gesehene Beschäftigung. Abends halb neun Uhr vereinigte sich alles bei beiden Wajestäten zum Tee, wobei teils über die besuchten Werkwürdigseiten etwas gelesen, teils der Plan für den solgenden Tag verabredet ward.

In Theater waren fortwährend zwei Logen für uns bereit, für den Fall, daß jemand Lust hatte, die Vorstellung zu sehen. Es ward selten Gebrauch davon gemacht, denn wir nahmen abends nur ungern Urlaub, wo gerade der König gern das ganze Gesolge um sich versammelte. Zwar konnte man noch ins Theater gehen, nachdem der König sich gegen zehn Uhr zurückgezogen hatte, denn die Vorstellungen begannen erst um neun Uhr und endigten erst um zwölf Uhr. Aber die Vorstellungen waren wenig verlockend. Unter den Tänzerinnen waren einige ganz bucklig, und der Gesang war recht schlecht. Das einzige, was mich im Theater reizte, war, daß Lucrezia Vorgia gegeben, aber, um die Schande der päpstlichen Familie Vorgia nicht auf die Vühne zu bringen, Elisa de Fosco betitelt ward.

Des Königs Befinden in Nom. Man hätte Kom nicht unter angenehmeren Berhältnissen kennen lernen können. Dem Könige stand alles offen, wozu andere Fremde nur unter großen Schwierigkeiten Zutritt haben, und dem Gesolge des Königs konnten wir uns immer alle anschließen, wenn der König eine besondere Besichtigung unternahm. Einen um den anderen Tag aber konnte auch jeder von uns dis zur Essent auf eigene Faust in der Stadt umberschlendern und genauer betrachten, was ihm etwa im Gesolge des Königs entgangen war. Übrigens waren, wo der König erschien, immer die größten Gelehrten der Kunst und der Geschichte zugegen, so daß man spielend sernte und ersuhr, was Jahre der mühsamen Forschung gekostet hatte.

Aber was waren alle diese Annehmlichkeiten und Genüsse gegen die traurige Berankassung zu dieser Reise und gegen das Skend, das wir an der Krankheit des von allen so geliebten Königs täglich vor Augen hatten? Der Anblick dieses Leidens mit seiner Hoffnungskosigkeit kastete wie ein schwerer Alp auf uns allen und ließ uns des Genusses des Ausenthalts in Rom nicht froh werden. Wan schlenderte durch Rom, besah Merkwürdigkeiten usw., kediglich um einmal das Auge von dem Elend abwenden, oder um den kranken Herrn durch irgend eine Erzählung erheitern zu können. Wir bewunderten dabei die Geduld und die Willensstärke der Königin, welche selten von der Seite des kranken Gemahls

fortkam, und mit immer gleicher Zähigkeit bestrebt war, ihm das Leben zu erleichtern und auf seine Erheiterung zu sinnen.

Des Königs Nerven waren überhaupt einem steten Wechsel unterworsen. Angeregt konnte er zuweilen eine halbe Stunde lang ganz gut sprechen und verstehen. Plöglich hörte die Spannkraft auf, und er war ganz unfähig, sich auszudrücken und zu begreisen. Da hatte er sich vorher gefreut, wie gut es ihm ging, der plögliche Umschlag erregte dann seinen Zorn.

Aber nicht nur in der Unterhaltung, auch beim Billardspiel kam dies zur Sprache. Es kan vor, daß er ein oder zwei Partien ganz brillant spielte und gewann. Dann war er sehr guter Laune. Dann kam es vor, daß er zielte, und che er zustieß, den rechten Arm sinken ließ und mit dem Queue in die Luft stieß. Erschreckt rief er dann: "Was war denn daß?", und versuchte wieder, mit gleich traurigem Ersolg. Zuweilen gelang es, ehe er darüber hestig ward, ihm vorzureden, er sei müde, und es seit, aufzuhören. Ärgerte er sich aber, dann wurde er eigensinnig, wollte es durch Anstrengung erzwingen, was immer mißlang, und der Ersolg war Berzweiflung über seine Krankheit.

Eines Tages, beim Erwachen, war des Königs rechte Hand gelähmt, aber dafür war er vollkommen Herr der Sprache und verstand alles, wie in gesunden Tagen. Wieder hoffte man, daß der König ganz gesund werden könne. Aber die Arzte benahmen uns die Hoffnung. Sie erklärten die Erscheinung dadurch, daß sich das Blutkörperchen im Gehirn verschoben habe, das bisher die die Sprache leitenden Nerven behinderte und nun auf den benachbarten Nervenquell drücke, der die Hand leite. Bald werde der alte Zustand wieder eintreten. Und sie hatten recht.

Mitten in seiner geistigen Behinderung setzte uns der König zuweisen durch das ihm noch gebliebene wunderbare Gedächtnis in Erstaunen. Einst durchwanderte er die Statuengalerie des Batican. Die Königin war an diesem Tage leidend und blieb zurück in der Wohnung. Plötslich blieb der König an einer Stelle stehen und sagte zu mir: "Sier, wo ist das hin?" Ich hatte die Statuengalerie wohl schon durchwandert, konnte aber natürsich seine Auskunst geben, ob unter diesen Hunderttausenden von Statuen eine sehle. Er ries: "O, wie schade, schade! Berühmtestes, schönstes, bestes sort!" Ich fragte nun einen der ältesten anwesenden Beamten, ob nicht auf diesem Fleck eine Statue eines berühmten Mannes gestanden habe. Der Beamte sagte mir, hier habe früher der Kopf des Kaisers Augustus als Kind gestanden, man habe ihn jetzt in den nächsten Saal gestellt. Der König ward dorthin gesührt und erkannte die gesuchte Marmorsigur wieder, zu seiner großen Freude. Es

waren dreißig Jahre vergangen, seit er diese Galerie zum letten Male betreten.

Ein anderes Zeichen von der eigentümlichen Natur seiner Krankheit gab uns der König einst bei einer Promenade in der Billa Borghese, von den Römern kurzweg "la villa" (par excellence) genannt. Er hatte das Rasino betreten, wo die marmorne Benus von Canova liegt, ein Porträt der Fürstin Borghese, der berüchtigten Schwester des großen Napoleon, in höchst unanständiger Stellung und absolut unbekleidet. Die Fürstin hatte dem berühmten Künstler dazu tagelang Modell gelegen, und auf den Borwurf einer Freundin, wie sie denn so etwas habe tun können, ganz beruhigend geantwortet: "Warum denn nicht? 3ch ließ ja heizen." Beim Heraustreten aus dem Kafino überraschte der Beamte den König mit der Bitte, seinen Namen in das Fremdenbuch einautragen, das er ihm darreichte. Der König nahm die Feder, stellte sich an das Pult und sagte zu mir: "Wird's denn gehen? Sehen Sie mal, ist's so richtig?" Er hatte mit zitternder Hand einige ganz bedeutungs-Iose Linien gefrigelt. Ich besorgte, das Fremdenbuch könne ein trauriges Denkmal für die Krankheit des Königs werden und flüsterte ihm leise, aber kurz ins Ohr: "Courage, aber schnell!" Im Ru flog sein bekanntes "Friedrich Wilhelm" auf das Papier, und das Auge ganz nahe heranlegend, fügte der König noch einige Schnörkel hinzu, wie er es oft bei Unterschriften in gesunden Tagen zu tun pflegte.

Renmont. In dieser Weise verlief das alltägliche Leben in Rom. Aus Florenz war der dortige preußische Ministerresident, Herr Alfred v. Reumont, nach Kom nachgekommen, um den König mit seiner Kenntnis von der Geschichte Italiens und dessen Kunst zur Seite zu stehen, während der Baurat Stüler vornehmlich bei der Beurteilung der Kunst der Gegenwart zu Nate gezogen ward. Wenn des Abends der Plan für die am solgenden Tage seitens des Königs zu machenden Ausstüge festgestellt ward, dann gab in der Regel die Weinung Reumonts den Ausschlag, und Stülers Ansicht kam nur insosern zur Geltung, als es sich darum handelte, die Werkstatt des einen oder des anderen Künstlers zu besuchen und dort ein Ölgemälde oder eine Marmorstatue anzukausen. Wo aber alte Kirchen, altrömische Denkmäler, Galerien usw. zu sehen waren, da war Reumont maßgebend. Und nicht ganz mit Unrecht. Eraf Dönhoff nannte ihn mehr treffend als höslich "le dictionnaire de poche de S. M. le Roi de Prusse".

Wir waren aber kaum vierzehn Tage in Rom, da begegneten wir, Böger und ich, uns eines Tages zufällig mit derselben Beobachtung, baß nämlich Herr v. Reumont bei den Ausstügen des Königs einen be-

stimmten Plan zu verfolgen scheine, welcher doch sehr weit von dem harm-losen Zweck abwich, den König lediglich zu zerstreuen. Er ward allmählich von Stuse zu Stuse den Wundern der alleinseligmachenden Kirche zugeführt. Nun war ja Reumont ein sehr eifriger, beim Papst gern gesehener Katholik. Die allgemeine Stimme in der Berliner Gesellschaft bezeichnete ihn als einen Laienzesuiten, d. h. ein geheimes Mitglied des Ordens von Ignaz Lovola, das öffentlich weltliche Ämter auch bei Ketzern bekleidet. Es wäre ja in jenes und der ganzen katholischen Welt Augen ein recht verdienstliches Werk des Hern v. Reumont gewesen, wenn er die ketzerische Seele des kranken Königs gerettet und zur alleinseligmachenden Kirche geführt hätte. Auf der anderen Seite war der König über seine Krankheit in solcher Verzweislung und so voll Sehnsucht, wieder gesund zu werden, daß er alles getan hätte, um dies Ziel zu erreichen.

Von Natur gingen ja ohnedies des Königs metaphysische Phantasien sehr weit. Zu gleicher Zeit erfolgten von verschiedenen Seiten Angriffe auf die Königin, um sie in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurückzuführen und ihr begreiflich zu machen, welches Himmelreich sie verlassen habe, als sie protestantisch geworden, und wie die Krankheit des Königs lediglich eine Strafe sei für diesen ihren Abfall.

Aber unsere erhabene Königin war zu klug, um sich so leicht fangen zu lassen. Sines Abends erzählte sie beim Tee in Reumonts Gegenwart lachend alle diese seelischen Rettungsversuche zu ihren gunsten und sette hinzu: "Daß die Leute versuchen, mich wieder katholisch zu machen, kann ich ihnen nicht verdenken, denn sie glauben, ein gutes Werk zu tun und mich zu retten. Aber daß sie es so plunip ansangen, das ist wirklich beleidigend für meinen Verstand. Ich hätte nicht geglaubt, daß man mich für dumm genug hielte, um darauf hineinzusallen." Herr v. Reumont rückte ängstlich auf dem Stuhl hin und her.

Ich beriet mit Vöger, ob es gut sei, die Königin darauf aufmerksam zu machen, welche Pläne gegen den König im Werke seien. Aber wir kamen zu dem Ergebnis, daß es wohl besser wäre, wenn wir den König allein schützten und die Königin, die genug zu tragen hatte, nicht auch noch ängstlich machten. Wenn nun Herr v. Reumont die Herrlichkeiten der katholischen Kirche ausgekramt hatte, dann machten wir den König auf die schreienden Nißbräuche ausmerksam, z. B. des damdino Jesu Chri, eine kleine demalte Holzpuppe, ein Wickelkind, das Tausende von prachtvollen Gewändern, zahlreichen Perlen- und Diamantschmuck besah und außerdem Wunder verrichtete. Wenn nämlich eine Frau guter Hospung war und das damdino derührte, dann hatte sie eine glückliche Riederkunft. In der Kirche Ara coeli (Altar des Himmels, der alte

Tempel des Jupiter auf dem Capitol), wo das bambino in einer besonderen Kapelle wohnte, da kostete die Berührung des bambino fünf Scudi (sieben einen halben Taler). Wenn aber das bambino zu einer Kranken gerusen ward, um sie in ihrer Wohnung zu heilen, dann kostete es fünfzig Scudi. Tas war nun eine recht hübsche Einnahme für den Klerus. Bei solchen Krankenbesuchen suhr das bambino in einer sechsspännigen Galaequipage und saß in der Kutsche im Jond, ihm gegenüber drei Priester im vollen Ornat. Die päpstlichen Wachen, an denen das bambino vorbeisuhr, mußten ins Gewehr treten und knieend das Gewehr präsentieren. Diese Ehrenbezeugungen an eine Holzpuppe unterscheiden sich in nichts von dem Fetischdienst der Bewohner der Ufer des Diloloses im Innern von Südafrika.

Man kann übrigens die katholische Kirche nicht allein verantwortlich machen für solchen Aberglauben. Es ist noch aus der heidnischen Zeit her so festgewurzelt im römischen Bolke, daß die katholische Kirche sich selbst zuweilen unter den Schut dieses Aberglaubens an den Inhalt des alten Jupitertempels begab. Sollte doch 1848 der Galawagen des Papstes vom aufrührerischen Bolke zertrümmert werden. Als aber der Wagenmeister dem Pöbel erklärte, der Papst habe seinen Wagen an das dambino von Ara coeli geschrift, da wagte sich keine Hand an den Wagen. Die Verehrung des dambino ist im römischen Bolk viel sester gewurzelt, als die des Papstes.

Einen Streich aber, den wir, Vöger und ich, zusammen gegen Reumont geplant hatten, gelang so glücklich und hatte so drastischen Erfolg, daß die katholischen Seclenretter es von da ab aufgaben, den König zu konvertieren. Wir hatten nämlich eines Worgens Rom durchschlendert und waren in die Jesuitenkirche gekommen. Dort erhob sich über einem Altar eine siegreiche Figur, die römische Kirche darstellend. Sie tritt mit dem rechten Fuß auf den Nacken eines Wönchs, welcher unter dem Fußtritt den Geist auszugeben scheint. Er hält noch ein Buch in der Hand, auf dessen Rücker "luttero" in großen Lettern zu lesen ist.

Eines Morgens erzählte Böger dem Könige von diesem luttero, und als ich zum Borlesen um elf Uhr berusen ward, erzählte ich ihm auch davon. Er ließ sich nun die Karte von Rom geben und besahl bei der Aussahrt, nach der Jesuitenkirche zu sahren. Als die Wagen vorgesahren waren, besahl Reumont dem Kutscher eine andere Richtung, denn er hielt es noch gar nicht an der Zeit, dem König die Jesuitenkirche zu zeigen. Der König aber ward zornig, Reumont wollte ihn nicht verstehen, und ich sprang hinzu (Reumont saß bei den Fahrten nämlich immer bei den Majestäten auf dem Rücksit) und rief dem Kutscher zu: "alla chiesa del Gesäl" "So ist es!", sagte der König befriedigt. Als wir vorsuhren,

meinte Reumont, sie sei verschlossen. Böger und ich hatten aber schon ausfindig gemacht, wo man den Eingang erlangen konnte und führten die Majestäten mit Gefolge hinein. Herr b. Reumont geleitete die Majestäten nun zu allen möglichen vorhandenen Kunftschäten, möglichst fern von jener luttero-Gruppe. Böger und ich führten aber den König direkt dorthin auf seine Frage: "Wo ist es denn?" Der König betrachtete fie mit seiner Lorgnette, und seine Stirnader schwoll an. — Da trat ein bescheidenes Männchen im schwarzen Gewande an ihn heran und sagte im reinsten Deutsch: "Guer Majestät, es ist mir die größte Ehre, Guer Majestät in diesen Räumen zu begrüßen." Diese deutsche Anrede im fremden Lande gab dem König jene Anregung, welche ihm auf kurze Zeit den vollen Gebrauch der Sprache wiedergab. Er drehte fich kurz nach dem Sprecher um und sagte: "Ich bin erstaunt! Sind Sie ein Deutscher?" — "Jawohl, Euer Majestät", war die Antwort, "ich bin der General dieses Ordens, mein Name ift Bater Beg." Der König drehte ihm kurz den Ruden und eilte auf die Tür zu. Ich sagte dem König leise ins Ohr, das sei derselbe Pater, der seinerzeit am Hose von Köthen die Herzogin bekehrt habe, als er noch Kaplan war. "Jawohl", rief der König laut. Dann rief er die Königin: "Elise, komm raus!", und fort ging es aus der Jesuitenkirche heraus. Offenen Mundes stand der General des mächtigen Ordens da. Die Berfuche zur Seelenrettung des Königs hörten seitdem auf.

**Papst Pins IX.** Ich glaube nicht, daß diese Bersuche, unser Königspaar zur katholischen Konfession überzusühren, vom Papst Pius IX. ausgingen, wenn er sie auch von seinem Standpunkte aus als Oberhaupt der katholischen Kirche nicht misbilligen oder untersagen durste. Denn das Verhalten des Papstes gegen unser Königspaar war so zurückhaltend, zart und doch zugleich ausmerksam, wie nur irgend denkbar.

Als wir in Rom ankamen, ward dem Papst auf diplomatischem Wege mitgeteilt, daß der König ihn nicht besuchen und ihn nicht werde empfangen können, weil sein Gesundheitszustand ihn daran hindere. Der Papst möge ihm das nicht übelnehmen. Stattdessen hatten wir, das Gesolge, eine seierliche Aufsahrt und Empfang beim Papst. Wich interessierte der Anblick dieses vielbesprochenen Wannes. Auf dem sehr beleibten Körper saß ein kluger Kopf. Die Augen leuchteten sowohl listig, sast schemisch, als auch wohlwollend. Er lachte gern, und wenn er lachte, wackelte der ganze Körper. Unserm General v. Gerlach sah er ähnlich wie ein Zwillingsbruder. Bei dem Empfang sprach er Französisch. Er äußerte sich dahin, daß er den König sehr gern gesehen hätte, um ihm zu danken für die Freiheit, die die katholische Kirche in Preußen genieße,

die größer sei als in irgend einem katholischen Lande. Auch sei er dem Könige besonderen Dank schuldig, der ihm, als es ihm 1847 so schlecht gegangen, ein Schloß in Preußen als Zufluchtsort angeboten. Aber fo sehr er auch wünsche, den König zu sehen, so wünsche er doch noch mehr, daß der König gesund werde, und deshalb wolle er auf die Begegnung verzichten, so lange davon Schaden für die Gesundheit des Ronias befürchtet werden musse. Dahingegen habe er Befehl gegeben, daß, wo der König hinkame, um etwas zu sehen, ihm alles geöffnet sein sollte, und die Beamten follten sich zurückalten, den König nicht belästigen und nur erscheinen, wenn sie befohlen wurden. Sollte der Konig wunschen, ungesehen bom Publikum in einem abgeschlossenen Garten zu promenieren, dann empfehle er seinen Privatgarten im Vatican, der für niemand zugänglich sei. Nur bitte er, daß der König die Nachmittagsftunden von vier bis fünf Uhr vermeide, zu welcher Zeit, er, der Papft, dort seinen regelmäßigen Nachmittagsspaziergang mache. Der Papst war damals so nachsichtig wohlwollend, daß niemand für möglich gehalten hätte, er werde noch einmal das Dogma der Unfehlbarkeit verkünden. Man erzählte mir später, daß mit dem zunehmenden Alter bei ihm in manchen Richtungen eine geistige Berirrung eingetreten sei. Damals erschien er nur geist- und phantasiereich.

Wenn der König ausfuhr, war er von weit her zu erkennen. Ein Fuhrmann lieferte die Pjerde und Rutscher zu den Wagen des Königs. Aber die Kutscher trugen die Königlichen Livreen. Da nun bei den Ausfahrten drei bis vier Wagen für das ganze Gefolge nötig waren, so mußte dieser häufig umberfahrende Train in der Stadt von 180 000 Ginwohnern auffallen und bald allgemein bekannt werden. Noch kenntlicher aber war der Bapft bei seinen Ausfahrten. Mehrere hundert Schritt vor ihm her sprengten Carabinieri, welche Plat schafften. Alle Wagen, welche in der Straße waren, mußten in Seitenstraßen fahren, alle Infassen, die Kutscher ausgenommen, mußten aussteigen, die Andersgläubigen zogen den Hut und verneigten sich, die Katholiken aber knieten nieder, um den Segen zu empfangen, den der Papft fortwährend rechts und links durch das Zeichen des Kreuzes mit der Sand svendete. In Geheimen machte dabei der Römer das Zeichen der gettatura mit der Hand, denn es stand im Aberglauben des Bolfes unumftöglich fest, daß eine zufällige Begegnung mit dem Papfte Unglud bringen muffe. Gines Tages begegneten wir dem Papft in den Straßen Roms. Unsere Wagen mußten seitwärts heraussahren, der König stieg auch aus, stellte sich au die Strafe, entblößte sein Saupt und verneigte fich. Der Papft erkannte ihn, bog sich weit aus dem Wagen heraus und machte ein recht auffallendes Zeichen seines Segens. übereifrige Protestanten und Katholikenfresser sauden es unerhört, daß der König vor dem Papst ausgestiegen sei. Aber es war doch logisch und nötig, denn der König verkehrte im Inkognito, mußte sich also betragen wie alle Welt. Boshafte Menschen behaupteten, der König sei niedergekniet, ein Gerücht, das ich mehrsach zu entkräften genötigt war.

Mehrfach, in Stunden, in denen der König sich besser befand, regte sich in ihm der Wunsch, den Papst einmal, wie zusällig, zu sehen und ihm für alle Zuvorkommenheit zu danken. Einen öffentlichen Besuch und eine Aufsahrt wollte der König vermeiden, denn sonst hätte er ebensolche Besuche bei anderen Herrschaften machen müssen, in deren Ländern er sich aushielt.

Aber eine zufällige Begegnung bei einem Spaziergange hätte ja keine Folgerungen nach sich gezogen. Als der König eines Abends diese Idee aussprach, ergriff Herr v. Reumont den Gedanken mit heiligem Eiser und sagte, das sei ja ganz leicht, man brauche nur nachmittags zwischen vier und fünf Uhr in dem, dem Papst vorbehaltenen Garten des Batican spazieren zu gehen und werde dort den Papst sicher treffen.

Reumont hatte schon bei unserem Empfang versucht, den Bermittler zwischen dem Preußischen Sose und dem Päpstlichen Stuhle zu machen. Aber Herr v. Gundlach, der Legationsrat, war Bertreter des Gesandten und Reumont nur in Florenz Gesandter. Letzterer mußte es sich also gefallen lassen, daß Gundlach uns vorstellte. Um so freudiger ergriff Reumont die Gelegenheit, sich beim Papst angenehm zu machen, indem er eine vertrauliche, gewissermaßen geheime, wenigstens zufällig scheinende Begegnung mit dem König einleitete und dabei in der katholischen Welt als der vertrauteste Ratgeber des Königs von Preußen erschien.

Mir war es in den Tod zuwider, daß Reumont diese Begegnung zustande brachte, denn gerade darin fanden die übelwollenden Gerüchte Nahrung, welche in Berlin von dem bevorstehenden Übertritt des Königs zur katholischen Kirche verbreitet waren. Aber es ließ sich im allgemeinen nichts dagegen sagen, wenn der König mit dem Landesherrn, ebensowenig wenn er mit dem kirchlichen Oberhaupt von einem Drittel seiner Untertanen zusammenkam. Beide Majestäten hießen Reumonts Vorschlag gut, und den anderen Tag wollte man, wenn sich der König wohl fühlte, die Begegnung ins Werk seben.

Der König fühlte sich wohl, und Reumont leitete die Ausfahrt derart, daß wir kurz vor vier Uhr am Vaticansgarten endigten. Die Pforten slogen vor den Königlichen Equipagen auf, und wir gingen in den abgeschlossenn Teil des Gartens. Er war sehr schon, nur etwas düster, weil auf einer Seite vom Vaticanspalast, auf den anderen von himmelhohen Mauern umgeben. Die merkwürdigsten Pflanzen wurden dort

gehegt, und unter den vernachlässigten Teilen der Sträucher fanden wir mitten im Winter wild blühend das Cyclamen, das Beilchen der Hochalpen.

Aber heute hatte niemand Sinn für die Schönheiten der vaticanischen Flora. Alles sah erwartungsvoll nach der Pforte, aus welcher der Papst in den Garten treten mußte, wenn er spazieren ging. Es schlug vier Uhr, es ward ein Viertel fünf Uhr. Mittlerweile sah ich, wie oben in den Wohnsalons des Papstes (die Söhe ist ungeheuer) sich ein Fenster öffnete und eine weiße Gestalt in den Garten sah. Es schien mir der Papst zu sein, der den König dort spazieren gehen sah. Der unpraktische Reumont hatte vergessen, den Papst benachrichtigen zu lassen, daß der König, um ihm zu begegnen, um die bestimmte Zeit in den abgeschossenen Garten gehe. Der liebenswürdige Papst aber wußte nur, daß eine solche Begegnung dem Könige schädlich sein könne, wunderte sich ein wenig, daß man ihm gerade seine gewohnte Zeit in seinem eigenen Garten raubte, — und auß Rücksicht für den König — verzichtete der arme Papst diesen Tag auf die ihm von den Ärzten so dringend angeratene Nachmittagspromenade. Ich sah daß kommen, schwieg aber zunächst.

Wir gingen in Erwartung bis dreiviertel fünf Uhr auf und ab. Der König wurde immer unruhiger. Die Unruhe der Erwartung wirkte erst anregend, dann abspannend auf ihn, und endlich sagte er, er fühle, seine gute Zeit sei vorüber, und es sei jett geraten, fortzusahren. Zett wagte ich die Frage an Herrn v. Reumont, ob er denn beim Papst jemanden benachrichtigt habe, daß der König heute die Begegnung suche. Er machte ein dummes Gesicht und verneinte die Frage. Ich bemerkte nun, wie wir also dem Papst die Nachmittagspromenade verdorben hätten, denn er habe zum Fenster herunter gesehen und werde eben deshalb nicht kommen, weil der König da sei. Reumont verstummte. Es wurde kalt, und der Abend näherte sich. Wir suhren nach dem Palazzo Cassaelli zurück.

Ich kann nicht leugnen, daß ich in meinem Innern eine gewisse Freude darüber empfand, daß der gelehrte Reumont in seiner unpraktischen Weise so sehlgeschossen und es sich selbst verdorben hatte, sich durch die Einleitung der Zusammenkunft von König und Papst ein Berdienst zu erwerben. Da ich aber für richtig hielt, wenn der König den Papst überhaupt sah und ihm für die Aufnahme dankte, so hielt ich es für besser, wenn ein Protestant diese Zusammenkunft vermittelte, als ein des Zesuitismus verdächtiger Katholik. Also suhe begeben hatte, mit Genehmigung der Majestäten nach dem Vatican zu meinem Vetter Gustav Hohenlohe, dem Großalmosenier des Papstes, der als Cameriere secreto ebenso Flügeladjutant des Papstes war, wie ich des Königs. Ich erzählte

ihm, was die Absicht des Königs gewesen, wie unpraktisch Reumont gehandelt, indem er den Papst von der Absicht des Königs zu benachrichtigen unterlassen, und wie leid es dem Könige tue, daß er den Papst in seinen Gewohnheiten gestört habe.

Ich fand meine Vermutung bestätigt, daß der Papst in der Meinung, er dürse dem Könige nicht begegnen, den beabsichtigten Spaziergang unterlassen hatte. Es ward verabredet, daß ich mir den nächsten Abend die Willensmeinung des Papstes bei melnem Vetter holen solle. Da erhielt ich die Antwort, der Papst begreise vollständig, daß der König, um ihn zu sehen, von der augenblicklichen Stimmung seiner Nerven abhängig sei, und der Papst habe nun Veschl gegeben, wenn wieder der König von Preußen die Absicht haben solle, ihn zu sehen, so solle er gerusen werden, gleichviel, welche Veschäftigung er augenblicklich habe, ob er wache, ob er schlase. Selbst bei der Wesse dürse er dieserhalb gestört werden, und werde sie unterbrechen, denn dies sei wichtiger als die Vollendung einer Wesse. Diesen Veschied brachte ich dem Könige und der Königin.

Einige Tage später führte uns der beabsichtigte Besichtigungsturnus nach dem Lateran. Als wir vor der Kathedrale aussteigen wollten, ward ich durch einen Lakaien an den Wagen des Königspaares gerusen, und die Königin sagte mir, ohne auszusteigen, etwas ängstlich: "Jett mit einem Wale fühlt sich der König aufgelegt, den Papst zu sehen. Wird das möglich sein?" Ich erwiderte, das gehe sehr gut, wenn die Allerhöchsten Herrschaften sich noch eine halbe Stunde im Lateran verweilen und mir Zeit lassen wollten, sie beim Papst anzumelden. Reumont, der auf dem Rücksitz als Ciccrone saß, bot sich an, nach dem Batican vorauszusahren. Ich sagte ihm aber ein bischen höhnisch, er habe nicht, wie ich, jederzeit Jutritt beim Papste, er möge nur beim Könige bleiben, ich werde voraussahren und den König beim Papst anmelden. Die Königin versprach, in einer halben Stunde nachzukommen.

Ich setze mich nun in einen der Königlichen Wagen und jagte die deutsche Meile, die den Lateran vom Batican trennt, durch die Straßen Roms in zwanzig Minuten und eilte die mehrere hundert Stufen zu meinem Better hinauf. Dieser lag im italienischen Fieber zu Bett. Er ließ aber gleich einen Kollegen holen; es war der später so viel genannte Monsignor Werode und sagte ihm, worum es sich handelte. Werode ging zum Papst und kam nit dem Bescheide zurück, der Papst werde sofort in seinen reservierten Garten gehen. Die beiden geistlichen Herren erzählten sich die Antwort des Papstes auf Italienisch, in der Weinung, ich verstehe sie nicht. So hörte ich denn, daß der heilige Vater in der Tat gerade ein Mittagsschläschen gemacht, als der Cameriere anklopste. "Was ist?", hat er gerusen. — "Der König von Preußen!" — "Pot Teusel (diavolo)!

Ift er schon unten (gia giù)?" — "Nein, noch im Lateran." — "Gott sei gesegnet, ich habe Beit, mich anzuziehen!" Und die beiden klerikalen Flügekadjutanten kachten herzlich, daß der heilige Vater den Teufek angerusen.

Ich eilte mit dem Bescheide die Treppe hinab und kam die endlosen Treppen und Korridore entlang gerade zur rechten Zeit, um an der Pforte des päpstlichen Gartens die preußische Wagenkolonne zu empfangen, mit der Weldung: "Seine Heiligkeit der Papst werde gleich die Ehre haben, Euere Wajestäten im Garten zu begrüßen."

Das Königspaar war noch nicht einmal im Garten auf und ab gegangen, als der Papst im fledenlosen weißen Gewande aus seiner Tür herauskam, und es fand eine sehr herzliche Begrüßung statt. Darauf spazierte der Papst mit den Majestäten in dem breiten Mittelgange des Gartens auf und ab. Die Unterhaltung wurde französisch geführt. Das ziemlich zahlreiche Gefolge, das wir bildeten, folgte mit den den Papst begleitenden Prälaten in einer taktvollen Entsernung, also verstanden wir natürlich kein Wort. Erzählungen über das, was da gesprochen, beruhen zum großen Teil auf Voraussehungen. Es gewährte einen originellen Anblick, wenn die hohen Herrschaften sich umdrehten, um den Weg zurückzugehen, denn jeder Katholik muß knien, wenn der Papst ihn ansieht. So oft die Promenade erneuert ward, d. h. die Herrschaften sich umdrehten, machte das zahlreiche Doppelgefolge zu beiden Seiten Plat, wir Protestanten zogen die Kopfbedeckung ab und verneigten uns, die Prälaten ließen sich auf ein Knie nieder. Je öfter sich das wiederholte, um so schwerer ward es mir, dabei ernst zu bleiben, so ungewohnt war mir die Zeremonie. Ich dachte immer an die Siamesen, die vor ihrem Herrscher nur rudwärts auf allen Vieren zur Tür hinausfriechen dürfen, und als fie einmal die Tür verfehlten, weil sie da keine Augen hatten, in einer Ede des Audienzsaales übereinander frabbelten und konnte diesen Gebrauch der Wilden auch nicht tadeln, wenn ich die des gebildeten Europa sah.

Sehr gespannt war ich auf die Form, in der die Unterredung beendet werde, ob der König den Papst oder umgekehrt verabschieden werde. Der seine Takt des Italieners fand einen passenden Ausweg. Nachdem diese Zusammenkunft etwa eine halbe Stunde gedauert hatte, fragte der Papst den König, ob er den Braccio nuovo der Statuengalerie schon gesehen habe. Auf die Berneinung meinte der Papst, wenn er Lust dazu habe, dann könne er einen ganz nahen Weg aus dem Garten einschlagen, er werde ihm eine dahinführende Pforte ausschlichen lassen. Dies geschah, und an dieser Pforte trennte man sich unter den herzlichsten Reden.

Bor diesem Besuch hatte mich mein Better gebeten, ihm Einzelheiten

iiber die Sprechweise des Königs anzugeben, damit er den Papst vorbereiten könne, denn dieser sei nervöß und leicht erregt und dürfe auch nicht durch Ungewohntes plötzlich berührt werden. So war denn der Kirchenfürft vorher genau darauf gefaßt gemacht worden, wie der König falsche Ausdrücke gebrauche, ungefähr so, als ob er die Sprache nicht richtig spreche. Der Papst war daher sichtlich überrascht, daß der König, der fich sehr anstrengte und gerade einen günstigen Tag hatte, gand fließend sprace. Im Braccio nuovo saben König und Königin gar keine Statuen an, jondern fie setten sich hin und sprachen nur von dem Aussehen und der Liebenswürdigkeit des Papstes. Der König fragte die Königin etwas schücktern: "Habe ich irgend etwas Unrichtiges gesagt?" Da lachte die Königin hell auf und sagte: "Nein, mein Lieber, Du hast immer sehr richtig gesprochen. Nur einmal versprachst Du Dich und jagtest zum Papst statt Votre Sainteté »Votre Majesté«, und das verwirrte ihn, und er jagte gleich darauf zu mir »Votre Sainteté«." Es war allerdings hochkomisch, daß der Papst die von der katholischen Kirche abgefallene Königin mit dem Prädikat "Heiligkeit" angeredet hat.

Die Königin hat auch einmal ohne den König eine Zusammenkunft mit dem Papst gehabt. Sie fand, ebenfalls wie zufällig, in der Bibliothek des Baticans statt. Die Königin war dabei von der Gräfin Hade und dem Grafen Findenstein begleitet. Über diese Unterhaltung ist schon viel geschrieben und gedruckt worden, angeblich aus dem Munde der Königin stammend. Ob es wahr ist, daß der Papst sie gefragt habe, warum sie aus der Kirche ausgeschieden sei, und daß sie geantwortet: "aus überzeugung", weiß ich nicht. Die Königin schwieg bei den Teeabenden über diese Unterhaltung. Tatsache aber ist, und das erzählten uns die Begleiter, daß der Papst ihr gesagt, sie übe jetzt den schwersten Beruf einer Christin, und er wünsche ihr Glück zu der wahrhaft christlichen Beise, in der sie diesen Beruf erfülle. Er begleitete sie bis an den Wagen und erteilte ihr in aller Form den Segen. Auch fagte mir die Gräfin Hade, die Königin habe Vorwürfe erwartet und habe sich darauf vorbereitet gehabt, aber sie sei tief ergriffen von der liebevollen und verföhnlichen Weise des Papstes gewesen, der ihr keine gemacht, des Papstes, der doch an jedem Gründonnerstage vom Balkon des Lateran herab alle Reter verfluchen muffe.

Die katholische Welt in Kom war in großer Aufregung darüber, daß der Papst die Königin in besonderer Audienz gesehen. Nach den Grundsätzen der katholischen Kirche sind wir Protestanten nämlich, die wir in der protestantischen Kirche geboren sind, keine Ketzer, sondern wie die Heiden im Unglück geborene Seelen, die man erlösen muß. Nur wer von der katholischen Kirche absäult, ist ein fluchwürdiger Ketzer. Daß der

Papst den König sah, dagegen hatten die Ultras nichts, auch nichts dagegen, daß die Gemahlin dieses Königs dabei war. Aber daß der Papst diese Keherin in einer besonderen Unterredung begrüßte, daß er sie segnete, sand man unerhört. Die Aufregung darüber war sehr groß. Es gab eben in Rom Leute, die katholischer waren als der Papst, wie es in Preußen Koyalisten gibt, die royalistischer sein wollen als der König.

Anderseits waren die Zeloten protestantischen Bekenntnisse in Berlin, ja sogar einige im Gesolge des Königs, in gewaltiger Aufregung darüber, daß der König überhaupt mit dem Papst zusammen gekommen sei. Ich mußte mich damals schriftlich und später mündlich, nach vielen Seiten rechtfertigen. Daß schließlich der König nicht katholisch geworden, diese negative Tatsache war meine beste Rechtfertigung.

Ehe wir im Frühjahr nach Deutschland zurückehrten, hatte der König noch eine Zusammenkunft mit dem Papst. Nachdem er ihn einmal gesehen, kostete ihm die Wiederholung keinen so großen Entschluß mehr. Es ward also diese Abschiedszusammenkunft vorher diplomatisch eingeleitet und in formaler Weise durchgeführt. Sie fand in der Bibliothek des Vaticans statt. Der König kam auch nicht in seinem Promenadenanzug, sondern zog einen Frack mit weißer Kravatte an und trug den Schwarzen Abler-Orden und das Band dazu. Die Unterhaltung soll sich auf Danksaung und Abschiedssegenswünsche beschränkt haben. Ich war nicht zugegen.

Deutsche Künstler in Rom. Ich habe schon erwähnt, daß der König auch Künstlerwerkstätten besuchte. Er richtete seine Ankäuse so ein, daß er dadurch vornehmlich bedürftige, aber talentvolle deutsche Künstler unterstützte. Der liebenswürdige und wohlwollende, wie geistreiche Stüler war dabei sein Hauptratgeber. Unter den deutschen Künstlern in Rom herrschte oft ein unsägliches Elend. Sie waren in die Welt gegangen, ohne Mittel zum Leben, in der Hoffnung, sich dort während ihrer Studien durch ihre Arbeiten zu ernähren. Ihre Bedürstigkeit und ihre Zahl drückten die Preise. Am elendesten waren die Bildhauer, die viel Auslagen für das Waterial machen müssen, ehe sie etwas verkausen, und deren Werke nicht so gesucht sind wie die der Waler. Zugleich regte sich der Neid unter ihnen, und einer machte dem andern die Werke schlecht, wenn sie der König kausen wollte. Da bekam man zuweilen große Abeneigung vor den Jüngern der erhabene Kunst.

Ungefunde Miasmen in Nom. Bald nach unserer Ankunft in Rom hatten mehrere aus dem Gefolge ihren Tribut an das römische Klima zahlen müssen. Die meisten Krankheitserscheinungen waren typhöser Natur. Treskow und ich, wir waren durch Quartierwechsel dem Berderben entronnen, das uns durch die ungefunde Wohnung drohte. Die Gräfin Dönhoff aber ward, obgleich sie eine sehr gesunde Wohnung hatte, von dem ungewohnten Klima recht ernstlich bedroht und schwebte längere Beit in Lebensgefahr, da sie gerade immer das zu tun geneigt war, was die Arzte für schädlich hielten. Dr. Böger behandelte und heilte sie durch seine bedeutende überlegenheit des Geistes und Charafters. Wenn sie ganz eigenfinnig wurde und ihm rundweg erklärte: "Ich tue dies oder jenes aber doch, was kann mir denn zustoßen?", dann antwortete er ganz richtig: "Gar nichts, gnädigste Gräfin, das Schlimmste ist ja der Tod, und der führt uns in den Himmel", und dann gehorchte fie ihm. Er heilte überhaupt mehr durch Diät und Diätetik als durch Medizin und erreichte damit große Erfolge. Bon der Dienerschaft wurden mehrere recht schwer krank. Leibjäger Kniehase sagte dem Doktor: "Ach, Herr Doktor, seien Sie mir nicht bose, aber ich glaube, es ist vom Ekel. Rom riecht gar zu sehr." Der arme Mensch schob seinen gastrischen Zustand auf den eingeatmeten Geruch. In der Tat waren die Gerüche der nie gereinigten Straßen Roms mephitisch. Was für Natürlichkeiten von Menschen und Vieh man dort zu sehen bekam, spottet jeder Feder und sette die vorübergehenden Damen in die bitterste Berlegenheit, die nicht selten mit einem Angstichrei auf die Seite schauten, wenn fie ploklich, um die Ece biegend, oder unter dem Triumphbogen des Titus durchgehend, auf eine für Nordbeutsche anstößige Naturerscheinung trafen. Italiener sind einmal natürlicher als wir.

Oben auf dem Palazzo Caffarelli und in der Casa Tarpea, zwei und drei Treppen über dem höchsten Berge Noms, war die Lust wohl sehr rein und gesund. Aber wenn man nur an den Fuß des Tarpejischen Felsens auf die Piazza Wontenara ging, um das Treiben des römischen Bolks zu beobachten, wie die Dienstmädchen öffentlich die geheimsten Briefe an ihre Liebhaber den schreibkundigen Winkelschreibern diktierten, wobei jedermann zuhörte, da atmete man schon eine beklemmende Sticklust ein. Einmal und nie wieder durchwanderte ich aus Neugierde das Ghetto, jenes berüchtigte Biertel, in welches die Juden gebannt sind. Ich litt noch vierundzwanzig Stunden an übelkeiten.

Spaziergänge durch Rom. Wenn Böger und ich freie Zeit hatten, wanderten wir oft stundenlang durch die Straßen von Rom. Bald sahen wir eine merkwürdige Kirche an, bald beobachteten wir das Treiben des Volks, das noch ganz die alten Gebräuche bewahrt hat, wie sie die Schriftsteller vor zwei Jahrtausenden beschrieben haben. Da sahen wir die Quacksalber auf ihren Karren, die ihre Ware anpriesen und ein andächtiges Publikum, das ihren überschwenglichen Aupreisungen Glauben

schiefte. Ein Zahnbrecher auf der Piazza vor dem Pantheon prieß seine Kunst, jeden Zahn ohne Schmerz ausziehen zu können. Endlich sindet sich ein leichtgläubiger Bauer und läßt sich einen Zahn ziehen. Der Mann nimmt dessen Kopf zwischen die Knie, bricht ihm den Zahn aus, und, das Gebrüll seines Opsers mißachtend, zeigt er triumphierend den Zahn mit den Worten: "Ecco la dente senza dolore" (seht den Zahn, er hat keinen Schnerz). übrigens war der Zahn sehr geschickt gezogen, sagte Wöger billigend. Ich lernte überall von dem kenntniskeichen Mann und ersreute mich immer mit ihm, denn sein Humor war unerschöpssich.

Eines Tages wanderten wir durch Trastevere bei der Farnesina. Auf dem linken Tiberuser, uns gegenüber, sahen wir in einer Nische der Usermauer ein Menschengerippe stehen. "Sehen Sie", sagte Böger, "das ist eigen, da ist gewiß was Lehrreiches zu sehen." Wir wanderten über den Ponte Rotto zurück, wo eine Kettenbrücke die zur Zeit der Horatier abgebrochene Brücke wieder vervollständigt, und so Jahrtausende miteinander versöhnt und suchten den grausigen Raum aus, in dem dieses Menschengerippe stand. Es war eine unterirdische Kapelle unter einer Kirche.

Diese Kapelle war nur mit Wenschenknochen ausgeschmückt. zahlreichen Kandelaber und hängenden Leuchter waren aus Arm- und Beinknochen zusammengesett. Die Biilsen für die Kerzen waren aus Gelenken gefertigt. Der Altar war aus Schädeln aufgebaut, ebenso waren die Bande mit Menschenschädeln und -Anochen besetzt, die in eleganten Figuren, mosaikartig zusammengefügt, dem Besucher der Kirche ihr memento mori zuflüsterten. Ein Kuftode führte uns herum und gab uns Bescheid. Nachdem wir uns der ersten überraschung über diesen ungewöhnlichen Anblick hingegeben hatten, war die erste, natürliche Frage, woher die hier verwendeten Menschengerippe kämen. Es gibt in Rom fromme weltliche Brüderschaften aus allen Ständen, die ihrem frommen Sinn verschiedentlich Ausdruck geben. Einige davon tun alles im geheimen, um jede Eitelkeit auszuschließen. Wo fie öffentlich auftreten muffen, gehen fie verhüllt. Man fieht folde Masken an den Strafeneden stehen mit einer Buchse, in der sie Almosen für die Armen sammeln. Man sieht sie den Leichen solcher Armen das Geleit geben, welche keine Anverwandten haben, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Manche Mitglieder dieser Brüderschaften vermachen ihren Leichnam an diese Rapelle, um nach ihrem Tode zum Schmud einer Kirche zu dienen. Ferner gibt die papstliche Regierung dieser Kapelle die Leichname aller Hingerichteten, und endlich fallen ihr die Leichname zu, welche ermordet gefunden werden, und die man nicht erkennen kann. Also wird diese

Kapelle von einer sehr gemischten Gesellschaft geziert. Man zeigte uns einen Leichnam, der den Tag zuvor eingeliesert war, in einem anstoßenden Raum, wo er präpariert wurde. "Er war vor der Porta Waggiore gesunden, nur mit einem Hemd bekleidet. Ein sehr seines Hemd. Muß ein vornehmer Herr gewesen sein. Hatte zwei Kugeln im Leibe. Wird wohl ermordet und beraubt sein oder so was Ahnliches." Auf unsere Frage, ob denn keine Bersolgung dieses Wordes stattsände, erwiderte der Führer mit verächtlichem Lächeln: "Ja, die Polizei ist hinterher, aber die sindet ja nie was." Es war der vierunddreißigste Leichnam in diesem Jahre. Wir besanden uns im Monat Februar.

Bon der Unsicherheit in Rom wurde uns viel erzählt. Aber ich habe wenig davon bemerkt. Daß eines Morgens unweit des Palazzo Caffarelli ein Leichnam gefunden ward, klärte sich nachher dahin auf, daß der betreffende Mensch, ein Arbeiter, in einem Wirtshausstreit erstochen war. Als ich einmal abends mit Herrn v. Massow ins Theater gegangen war, nachdem der König sich zurückgezogen hatte, entließen wir den Wagen und beschlossen, den Rückweg zu Fuß zu machen. Dabei, nach Mitternacht mit einander plaudernd, verfehlten wir den richtigen Weg und befanden uns plötlich in ganz unerleuchteten Stragen. Mensch, den wir nach dem einzuschlagenden Wege fragten, und man begegnete selten jemandem, ergriff sofort vor uns die Flucht. Spater erklärte man uns dies. Die Frage nach dem richtigen Wege war nämlich die übliche Einleitung zu einem Strafenraub. Erft als wir das Glud hatten, einer größeren Gesellschaft zu begegnen, welche unter Borantragung von Laternen anscheinend von einer Soiree nach Hause ging, erhielten wir Bescheid. — Als ich aber eines abends nach dem Tee noch au einer Unterredung bei meinem Better im Batican war und ebenfalls um Mitternacht den Rudweg zu Fuß zu machen beabsichtigte, aber auf der untersten Treppenstuse mir den Fuß umknickte, so daß ich eine Stunde auf der Schweizer Bache liegen blieb und mich dann stundenlang den über eine halbe Meile weiten Weg nach dem Palazzo Caffarelli zurudschleppte, häufig durch Schmerzen gezwungen, mich auf einen Edstein hinzusetzen, da bin ich in keiner Weise angesochten worden.

Die große Masse bes italienischen Volks, selbst des niedrigsten und ärmsten, ist im hohen Grade höslich und liebenswürdig, besonders gegen Fremde, wenn diese nicht grob sind. Ich habe mich bei Gelegenheiten, z. B. bei den großen Ostersestlichkeiten, zuweilen durch die dichtesten Volksmassen drängen müssen. Ich bat höslich um Platz. Sosort drängten sich die Massen auseinander. "Un signore, luogo per il signore!", hieß es dann. Wenn aber jemand, wie es die Engländer wohl zuweilen taten, sich mit Grobheit, wohl gar durch Voren Platz schaffen

will, dann allerdings läuft er Gesahr, als Antwort einen Wesserstich zu erhalten. Am wenigsten geneigt, sich beleidigen zu lassen, sind die Bewohner des Stadtteils Trastevere. Sie zeichnen sich durch stolzen Gang und Haltung sowie durch Körpertrast und Körpergröße vor den verkommenen Bewohnern des inneren Koms aus. Sie behaupten, die einzigen Nachsonmen der alten Kömer zu sein. Wenn man höslich gegen sie ist, sind sie aber ebenso zuvorkommend wie die anderen Einwohner Koms. Sie tragen immer Wesser bei sich. Untereinander fordern sie sich zum Duell auf Wesser. Ich sah einst zwei Kutscher im Streit miteinander, weil sie aneinander angesahren waren. Der Streit wurde immer heftiger, ging zu Schimpfreden über. Als er seinen Höhepunkt erreicht halte, sprang der eine vom Bock, reichte dem anderen die Hand und nannte den Namen eines Schanklokals. Der andere schlug in die Hand ein. Das war, wir mir gesagt wurde, die Form der Forderung. In dem Schanklokal stechen sie sich denselben Abend.

Die Straßenkutscher sind sehr zudringlich, wenn sie einen anständig gekleideten Wenschen sehen. Sie fahren immer neben ihm her und fragen: "Carrozza signore?" Dann preisen sie ihr Pferd, wie gut es lause, den Wagen, wie bequem man darin sitze, mit den überschwenglichsten Ausdrücken. Sehen sie, daß der Fremde die Straße überschreiten will, dann sahren sie quer vor und versperren den Weg. Wird der Fußgänger ungeduldig, so wird der Kutscher immer zudringlicher, wird der Fußgänger grob, wird der Kutscher noch gröber. Das einzige unsehlbare Mittel, ihn loszuwerden, ist ein Scherz. Ich gewöhnte mir an, zu sagen: "andar in pie e meglior mercato" (zu Fuß gehen ist billiger). Dann lachte der Kutscher, antwortete wieder einen Scherz, etwa: "ben per il calzolajo!" (gut für den Schuster) oder so was ähnliches, und fuhr ab.

Karneval. Der Humor des Römers erreicht zurzeit des Karnevals seinen Höhrepunkt. Diese Zeit der allgemeinen Tollheit, die Tradition der altrömischen Saturnalien, beginnt einen Donnerstag, zwölf Tage vor Fastnacht, und wiederholt sich, mit Ausnahme der Freitage und Sonntage, täglich bis zum Fastnachtsdienstag, also neunmal. Um zwölf Uhr läutet die große Glocke vom Capitol, welche sonst nur dann ertönt, wenn der Papst stirbt. (!) Der Senat von Kom setzt sich im Galaanzuge in Bewegung, in vier glänzenden altertümlichen Wagen. Ihm solgen alle Wagen, die sich ihnen anschließen wollen. Der Zug geht langsam den Corso auf und ab. Die Zahl der Wagen mehrt sich, bald werden vier Wagenreihen gebildet, die sich in von Carabinieri zu Fuß und zu Pferde aufrechterhaltener Ordnung begegnen. Nimmt die Wagenmenge

Karneval. 173

noch mehr zu, dann wird in die Via Condotte und die Via del Babuino auch noch eingebogen.

Das Volk sammelt sich auf den Straßen, alles ist maskiert. Wehe dem, der dort unmastiert erscheint. Die schnödesten Wite vertreiben ihn bald in eine Seitenstraße. Wehe dem runden Aplinderhut, der da zu sehen ist. Er sitt dem Träger bald auf den Schultern. Wer aber durch Maste zeigt, daß er Neigung zur Beiterkeit hat, geht unbelästigt mitten in der Volksmenge. Dieje wird fo dicht, daß man sich zu Fuß nur langsam von der Stelle bewegt. An den Mauern der Straffen, in den Gingangstüren, auf dazu hergerichteten Plagen und Eftraden, fitt die forgfältig ballmäßig geputte schöne Römerin aus dem kleinen Bürgerstande, die man sonst nie auf der Straße sieht, und schaut dem tollen Treiben au. Der maskierte Staliener tritt an sie heran und überreicht ihr mit einem zierlichen Kompliment und einer höflichen Anrede, zuweilen in improvisierten Versen, ein Blumenbukett, worauf sie, wenn sie nicht burch den Bewunderer bloggestellt sein will, ihm ein Stüdchen Buderwerk als Bezahlung gibt. Unterläßt sie dies, so deutet sie damit an, daß sie seine Huldigung annimmt. Die vornehmere Welt fitt maskiert in ben Bagen ober befindet sich auf den niedrigsten Balkons der Säuser. Die herren werfen im Borüberfahren Blumenbuketts den Damen gu, die durch Bonbons danken. Da fliegt wohl manchem ein Bonbon etwas hart an den Kopf. Die zahlreichen Fremden, welche sich dafür rächen wollten, haben daher harte Karneval-Confetti angewendet, ja sogar überzuckerte Erbsen, die noch in Mehl getaucht sind und werfen den andern diese Dinge handvoll ins Gesicht und in die Augen. Will man badurch nicht blind werden, muß man unter der Maske noch eine Drahtmaske tragen. Da entwickelt sich oft ein Kampf des Werfens zwischen den begegnenden Wagen, der noch heftiger entbrennt, wenn die Fahrt einen Augenblick stockt und man unter den Masken der Nachbarn Bekannte zu entdecken glaubt.

Zwischen dieser Bolksmenge, unter und zwischen den sahrenden Wagenreihen, bewegt sich mit der Geschicklichkeit eines Clowns der römische Gassenjunge, sammelt die sehlgeworsenen Blumensträuße und bietet sie sogleich wieder zum Berkauf aus. Sieht er einen Wagen, der mit Buketks wohl versehen ist, so springt er wohl auch hinten auf oder auf den Tritt und stiehlt oder raubt mit der elegantesten Geschickseit die schönsten derselben. Er entblödet sich nicht, von der anderen Seite an denselben Wagen heranzutreten und den Insassen das eben gestohlene Bukett zum Kauf anzubieten. Wehe dem, der sich darüber ärgert. Es gibt in diesen Stunden keinen Diebstahl. Alles ist nur Spaß, und man muß darauf eingehen. Der Landgraf von Hespen schlug mit dem Stock

nach den Blumendieben. Er ward mit Wesserstichen bedroht. — Wer aber mitlachen will, ist gern gesehen. Denn alles will sich unterhalten, in tollster Ausgelassenheit. Der ärmste Schustergeselle maskiert sich. Hat er gar nichts, so zieht er Haube und Kleid seiner Frau an, wickelt eine Kate in lumpige Windeln, nimmt sie als Wickelkind auf den Arm, brennt sich eine billige Zigarre an und geht auch auf den Corso.

Wir hatten uns, mehrere Preußen, einen Wagen zu sechs Versonen für die ganze Korsozeit zusammen gemietet. Der Kutscher war als Weib in Beiß angezogen und mußte rauchen. Wir trugen meist weiße Kostume und Masken. Da wir auch abwechselnd in anderen Kostumen erscheinen oder uns zu Jug in der Boltsmenge bewegen, aber für alle Fälle uns gegenseitig erkennen wollten, so trugen wir, alle Breuken, eine kleine schwarzweiße Schleife auf der linken Schulter. Diese Vorsichtsmaßregel war aber unnötig. Es ist keinem von uns etwas widerfahren, wobei er die Hilfe eines anderen hätte in Anspruch nehmen muffen. Manchmal fuhren wir in unserem Wagen und beteiligten uns am Blumenwerfen. Dann stiegen einzelne aus und drängten sich zu Fuß durch die Bolksmassen. Da sah ich eine weiße Maste, die einen Aufsichtsbeamten in Berfen bat, sie einen bon diesem verbotenen Ausweg hinauszulassen. Der Beamte schüttelte lachend mit dem Kopf. Der Supplikant flehte knieend. Der Beamte blieb lachend unerbittlich. Dann umarmte ihn die Maste und füßte ihn und ging weiter. Die Zuschauer lachten brüllend, denn die weiße Maske hatte abgefärbt, und der Beamte war, ohne es zu wissen, weiß im Gesicht und an den Rleidern.

Einmal begegnete ich einem Pierrot in ähnlichem Kostum, wie ich es selbst trug. Sobald er mich sah, breitete er die Arme aus, ich die meinen, wir umarmten uns, drehten uns herum und gingen jeder unseres Beges weiter. Ich habe nie erfahren, mit wem ich mich umarmte. — An einem Hause sah ich aus einem Tenster einen Müller, aus dem andern einen Schornsteinfeger heraussehen. Sie zankten sich in Bersen und schlugen schließlich mit Anüppeln aufeinander los, aber die Anüppel waren zu kurz, also schlugen sie bloß gegen die Mauer. Das Ganze war Eine große Bolksmenge hatte Freude verabredet, aber hochkomisch. daran. So hatte man auf jedem Tritt und Schritt Freude an diesem harmlosen und tollen Treiben. Und noch mehr. Es war die Tollheit anstedend, und wir machten alle derartige tolle Streiche mit. Manchmal erholten wir uns und flüchteten uns auf den Balkon, den der König für die Prinzessin Mexandrine und sein Gefolge gemietet hatte, um von da aus das Treiben des Karnevals ansehen zu können. fuhren wir im Wagen an dem Balton mastiert borbei, um die Prinzessin mit einem Blumenbombardement zu überschütten.

Norddeutscher bedeukt, daß alles das maskiert am hellerlichten Tage zwischen zwölf und drei Uhr vorsiel, dann muß er bei ruhiger überlegung meinen, er habe eine Stadt voll Narren vor sich. Und dennoch wurden die gesetzten Norddeutschen dabei ebenso närrisch, wie die eingeborenen Römer.

Punkt drei Uhr sielen drei Kanonenschüsse von der Engelsburg. Auf dieses deutliche Zeichen öffneten sich alle bis dahin abgesperrten Seitenstraßen des Corso, und alle Wagen wurden durch die berittenen Carabinieri gezwungen, durch die nächsten Seitenstraßen den Corso zu verlassen. Nach fünf Minuten war diese lange, gerade Straße von allen Wagen befreit und lediglich von Jußgängern angefüllt, die dann zu ihren Tollheiten ganz freien Spielraum hatten. Dieser Trubel dauerte nur noch eine halbe Stunde. Während dieser Zeit schlichen sich von allen Seiten päpstliche Soldaten unter die Volksmenge und standen, dieser seiten der Straße in einer Entsernung von drei Schritt einer vom andern den ganzen Corso entlang. Ich habe die Organisation bewundern müssen, mit der sich dies undemerkt vollzog.

Bieder ertönten von der Engelsburg drei Kanonenschüsse. Jetzt wiesen die zwei Soldatenreihen das Publikum durch Besehl und Gewalt auf das Trottoir, wo die Wassen nunmehr dicht, Kopf an Kopf, standen, und das Bettrennen konnte seinen Ansang nehmen, denn die Straße war frei.

Diefes Wettrennen unterscheidet sich von jedem anderen, das man in anderen Ländern sieht, daburch, daß keine Reiter auf den Pferden sigen. Die Pferde werden an der Hand an dem einen Ende des Corsos auf der Piazza del Popolo aufgestellt und plöglich unter entseglichem Geschrei frei losgelassen. Sie stürmen dann in wilder Haft, beschleunigt und gejagt durch das Geschrei der Bolksmenge, auf der Mitte der durch die Soldaten gefäuberten Straße den Corso entlang, bis nach dessen Ende, das man danach die Presa dei Curulli (Pferdesang) genannt hat, weil sie dort eingefangen werden. Die Besither, Freunde usw. des einen Pferdes suchen es durch Ruf und Peitschenhiebe und alle erdenklichen Mittel zum beschleunigten Tempo anzutreiben, aber andere Pferde aufzuhalten. Da geht mancher, der auf ein Pferd gewettet hat, so weit, daß er einem andern in die Zügel fällt oder sich an den Schwanz anhängt, um seinen Lauf aufzuhalten, und ce ist vorgekommen, daß der eine oder andere von einem Hufschlag schwer verwundet ward, ober gar zu Boden gerissen und totgetreten ist. Leider widerfuhr dies auch einem harmlosen Spakmacher, der sich einen bis in den ersten Stock reichenden Anlinderhut aufgesett hatte, welcher ihm natürlich hald über die Augen getrieben war, und der nun, blind wie er war, ohne seinen Willen den Pferden im Wege gestanden hatte.

Den Pferdebesitzern werden nach dem Rennen die Preise zuerkannt, die ihre Rosse gewonnen haben. Mit dem Wettrennen hat für den Tag der Karneval ein Ende.

Am Fastnachtsdienstag folgt aber, sobald die Dunkelheit eintritt, ein Nachspiel: das moccoli-Fest. Dieses Fest hat die Bedeutung des seierlichen Begrähnisses von Prinz Karneval.

Beim Einbruch der Dunkelheit ertont die Donnerstimme der Die Galawagen des Senats setzen fich in Bewegung, Ravitolsaloce. vorauf ein Leichenwagen mit Narrenkappen. Dann folgen die Wagen der Teilnehmer. Jeder Insasse wagens muß ein Bachslicht in der Hand haben (moccolo), welches die Trauerfackel bedeutet. Ein Wagen ohne moccoli wird mit dem Rufe "senza moccoli sia ammazzato" (ohne moccoli, nieder damit) aus dem Corso gewiesen. Die Fußgänger haben aber Taschentücher, zuweilen an Stangen, in den Sänden und suchen den Fahrenden die Lichter damit auszuschlagen. Diese wehren sich durch Ausweichen mit dem Licht, oder auch dadurch, daß sie ihre Lichter an noch längere Stöcke befestigen. Sobald ein Licht ausgelöscht ist, sucht man es an einem anderen anzuzünden. Diesen Moment benuten die Fußgänger, um auch dieses auszulöschen, und wenn es gelungen ist, alle Lichter eines Wagens zum Verlöschen zu bringen, dann brüllte die Menge ihr "senza moccoli". Dabei wird alles so leidenschaftlich, daß, wenn auch unter fortwährendem Gelächter, förmliche Rämpfe zwischen den Fußgängern und den Insassen der Wagen entstehen. Am heißesten ist das Gesecht, wenn in einem Wagen nur noch ein Licht brennt. Ehe die anderen daran angezündet werden, stürmen dann wohl die Fußgänger diesen Wagen und ringen mit dem Träger des letten Lichts, damit es auch auslöscht, und die Menge berechtigt werde, "senza moccoli" zu schreien.

Wer auf dem Balkon steht und dem tollen Treiben zusieht, muß auch ein Licht in der Hand haben, sonst ist das Geschrei entsetlich. Gegen die Balkons der ersten Etage ersolgen aber auch Angriffe mit an Stangen angebundenen Taschentüchern. Das ganze Spiel, an dem sich alle Stände beteiligen, ist ein Scherz sür Kinder unter zehn Jahren, und dennoch werden selbst alte Leute dabei ganz leidenschaftlich. Unser König sah sich das Fest von einem Balkon aus an, der in der zweiten Etage des Palastes des Fürsten Chigi Albano lag (der Sohn, Principe di Campagnano, hatte eine den Majestäten bekannte Prinzessin Wittgenstein zur Frau). Somit lag der Balkon außerhalb des Bereichs der tätlichen Angriffe seitens des Bolks. Aber trotz der Höhe, in der wir uns über dem Straßenpslaster

befanden, bemerkte das Volk im Dunkeln doch, daß da oben Menschen "senza moccoli" waren und schrie unter lautem Gelächter: "il re di Prussia, senza moccoli sia ammazzato", bis wir jeder ein moccolo in die Hand nahmen.

Bon oben sah das wogende und sich bewegende Lichtmeer in der Dunkelheit ganz originell aus, und das Geschrei, welches ärger war, als bei einem Straßenausstand oder Kampf, belebte den Anblick in ebenso eigentümlicher Weise.

Der Karnevalslärm dauert bis Mitternacht. Punkt zwölf Uhr hört der Jubel auf. Es beginnt die Fastenzeit, die in Kom sehr streng gehandhabt wird. Keine Musik, kein Tanz, kein Theater darf dann mehr stattsinden. Im Theater selbst kündigt man das Ende des Karnevals in ganz besonderer Weise an. Um Mitternacht (das Theater dauerte immer bis nach Mitternacht) marschierte auf dem Hintergrunde der Bühne eine dichte Linie Carabinieri, dahinter dann eine gleiche Linie Insanterie auf und bewegte sich mit ganz kleinen Schritten langsam auf den Zuschauerraum zu. Diese Kolonne segte also zunächst das Ballet vor sich sort, stieg dann ins Orchester und drängte dann das Publikum zu den Ausgängen hinaus. Ie nachdem sie vorschritten, wurden zu ihren Seiten die Lichter verlösicht, und wenn der letzte Mensch das Parkett verlössen hatte, war das Theater sinster.

Es wird mir unmöglich, alles was ich in Rom erlebte, chronologisch oder logisch wiederzugeben, wenn ich auch die Sehenswürdigkeiten fortlasse, die ja in Reisehandbüchern besser zu lesen sind, da mir mein Tagebuch abhanden gekommen ist. Aber wir erlebten doch fast täglich irgend etwas Merkwürdiges, wenigstens was dem Ausländer ungewohnt war. Daß es ein König mit seinem Gesolge war, welcher sich hier bewegte, vermehrte natürlich die Anlässe zu Außergewöhnlichem. Am dreizehnten Januar suhr der französische Oberbesehlshaber von Kom, General Graf G o h o n, in Galaequipage im Paradeanzuge im Palazzo Caffarelli vor und verlangte von der Königin empfangen zu werden, um ihr zum Neujahr zu gratulieren. Er glaubte, wir Preußen hätten die russische Beitrechnung.

Fra diavolo sasperone. Einmal besuchte ich Tivoli. Ich machte weite Streifzüge in die Berge und besuchte, von einem Führer begleitet, viele Orte, an die sich Erzählungen über jenen volkstümlichen Räuberhauptmann Gasperone knüpften, welcher das lebendige Original des Fra diavolo der Oper gewesen ist. Der Führer erzählte mir, daß dieser Gasperone noch in Civita vecchia lebe, wo er nach seiner Gesangennehmung eine Pension von fünszehn Bajoc täglich erhalte (sechs

Groschen). Als ich fragte, warum man ihn nicht gehängt, sagte mir der Führer, "warum sollte man so einen armen Räuber hängen, der hier und da ein Paar Scudi stiehlt, wogegen die großen Räuber, die dem Bolk täglich Hunderttausende stehlen, in Tiara und Kardinalshüten Galavorstellungen in der Petrikirche geben?"

Ich war nicht wenig erstaunt über eine derartige Religionsauffassung in den untersten Schichten des Volkes am Wohnort des Oberhauptes der Kirche. Aber ich erhielt noch mehrfache Beweise davon, daß das Bolknirgends weiter von aller Religion entfernt ist, als in der nächsten Nähe des heiligen Vaters. Wenn einer aus dem Volke sicher war, daß wir ihn nicht bei den Geistlichen verraten würden, dann entwickelte er Grundsäte und Ansichten, mit denen im Vergleich die herrschenden Grundsäte der christlichen Ketzer reines, alleinseligmachendes Dogma genannt werden können. Es war eben Seine Heiligkeit mit all seinem Glorienschein dieser Bevölkerung zu nahe, so nahe, daß sie die Unheiligkeiten und Glorienschatten täglich sehen konnte.

Antonelli. Am meisten trug zu dem allgemeinen Widerwillen gegen die Würdenträger der Kirche bei, was überall von dem Kardinal Antonelli crzählt und geglaubt wurde. Er stammte aus einer heruntergekommenen Familie und war in Sonnino, einem Flecken an der Grenze Neapels, geboren. Er selbst war rechtzeitig in den geistlichen Stand eingetreten und hatte es zum Kardinal und Minister der auswärtigen Angelegenheiten gebracht. Zurzeit war er der einslußreichste Mann in der Umgebung des Papstes. Er hatte den Alleinhandel mit den schwarzen Nadeln erhalten, die die geringste Kömerin gebrauchte und bezog dadurch ein bedeutendes Einkommen. Ihm gehörten mehrere Paläste in Kom, und sein bedeutendes Einkommen versehlte nicht, den Neid aller Stände zu erregen, so daß auch die vielen galanten Abenteuer, die von ihm erzählt wurden, überall Glauben fanden.

Bunder der Fürstin Doria. Die Würdenträger der Kirche ergriffen ihrerseits alle und jede Gelegenheit, um auf die Sinne und die Einbildungskraft der Gläubigen zu wirken. Es kamen Wunder vor. Aber sie erregten unter der Bevölkerung eher Spott als Glauben. Da starb z. B. die Fürstin Doria, geb. Talbot (sie wurde gerade an dem Tage begraben, an dem wir in Kom ankamen). Diese Dame, eine geborene Engländerin, hatte durch ihren Wohltätigkeitsssinn großen Kuf erworben. Einige Zeit nach ihrem Tode kniete eine Bettlerin, die häusig von der Fürstin unterstützt worden war, in der Kirche Sta. Maria Maggiore an der Grabkapelle der Dorias und betete zu dem Geist der Berstorbenen um Hilfe in der Rot. Sie war ganz allein in der großen Kirche. Da

erschien vor ihr eine schwarze, weibliche Gestalt, gab ihr einen kostbaren Brillantring und verschwand in dem steinernen Fußboden der Kirche. Die Bettlerin trug den King zum Verkauf zu einem Juwelier. Da wurde der King als derselbe erkannt, den der Fürst vor Jahren für die verstorbene Fürstin hatte ansertigen lassen, und den sie immer getragen hatte, weshalb der Fürst den King an der Leiche gelassen hatte. Die Grust wurde geöffnet und der King sehlte am Finger der Leiche. — Man zweiselte nicht an der Wahrheitsliebe der Bettlerin und unterließ jede Untersuchung gegen dieselbe wegen Kirchenraubs und Leichenraubs, ja man konstatierte, daß die Fürstin noch nach ihrem Lode Almosen gespendet und beschloß, zu ihrer Seligsprechung zu schreiten, um sie nach einem Jahrhundert unter die Heiligen versesen zu können.

Trot aller dieser und ähnlicher Mißbräuche wurde ein reicher Jude, der zum Christentum übertrat, in Rom katholisch und nicht evangelisch. Denn er sagte, eine Kirche, welche trot dieser entsetzlichen Mißbräuche doch überhaupt noch bestehe, müsse die allein wahre und göttlichen Ursprungs sein.

## 5. Meapel und die Rückreise.

## Die Reife.

Der Aurid. Die Rebe des Raisers Napoleon in Paris beim Neujahrsempfang 1859 hatte bekanntlich die politische Welt in Bewegung versett. Österreich vermehrte seine Armee in Italien, Frankreich und Sardinien rüsteten. Die Möglichkeit eines Krieges zwischen diesen Mächten in Italien konnte nicht ohne Einfluß auf die Bestimmungen der Reise des franken Königs von Preußen bleiben. Auch wenn Preußen neutral blieb, konnte die Rückehr des Königs auf dem Landwege durch einen solchen Krieg in Frage gestellt werden. Um sich für diesen Fall die Rückehr zur See zu sichern, fragte Graf Keller in Berlin an, in wieviel Zeit im Bedarfsfalle ein preußisches Ariegsschiff in den italienischen Gewässern erscheinen könnte. Aber unsere Marine war damals noch in einer wenig schlagfertigen Berfassung. Unsere Abmiralität antwortete, daß vor dem Monat Juni kein preußisches Kriegsschiff in Italien erscheinen könne. Das war allerdings viel zu spät und ein trauriges Zeichen unserer Ohnmacht zur See.

Man richtete daher eine telegraphische Anfrage nach Betersburg, ob man im Bedarfsfalle auf ein russisches Kriegsschiff für den König rechnen könne. Statt aller Antwort meldete sich zwei Tage darauf in Rom der russische Kapitän Bajennoff, Kommandant des Admiralschiffes "Nurid", das in Civita vechjia vor Anker liege, beim Könige. Er hatte vom russischen Kaiser den Besehl, sich dem Könige mit seinem Schiff zur Berfügung zu stellen, so lange der König in Italien weilen werde. Wir waren nicht wenig erstaunt über diese zauberähnliche Schnelligkeit. Die Sache hing so zusammen: Ein russisches Geschwader machte gerade unter dem Großfürsten Constantin eine Übungsfahrt im Mittelmeere, die von der Großfürstin zugleich zu einer Bergnügungsreise benutzt wurde, und lag gerade im Hasen von Palermo. Auf die telegraphische Anfrage hatte der Kaiser Alexander sosort telegraphischen Besehl nach Palermo gesandt, daß der "Rurid" nach Civita vecchia zur Berfügung des Königs absehen solle, und das Schiff hatte noch denselben Abend Palermo verlassen. Es war für den Großfürsten und die Großfürstin mit allen Bequemlichkeiten versehen, die zur Aufnahme eines Fürstenpaares mit seinem Gesolge nötig waren. Zunächst ward noch kein Gebrauch von dem russischen Kriegsschiff gemacht. Es blieb auf der Reede von Civita vecchia.

Abreise nach Reapel. Nachdem der Karneval in Kom beendigt war, nahm die Stadt ein sehr düsteres Ausschen an. Die Arzte schlugen deshalb für den König einen Ausenthalt in Neapel vor. Später kam der Plan der Ärzte zutage. Sie dachten daran, so lange in Reapel zu bleiben, bis die Hitz den König daraus vertreiben würde, und dann an einem sehr hoch gelegenen Punkte Siziliens, etwa am Atna oder bei Palermo einen Sommerausenthalt für den König in recht leichter, gesunder Luft zu sinden, um im solgenden Winter nach Kom zurückzusehren, und so das Leben des Königs künstlich zu verlängern, dessen völlige Herstellung sie ja doch einmal aufgegeben hatten. Der König wußte von diesem Plane nichts. Hätte man ihm gesagt, daß er dauernd von seinem Lande sern bleiben sollte, er hätte auf sofortiger Rücksehr bestanden. Daß die Königin den Plan kannte, glaube ich.

Wir setten uns also eines Tages im Monat März in Bewegung behufs der Reise nach Neapel. Auch diese Fahrt wurde in kleinen Tagereisen zurückgelegt. Die Wagenkolonne wurde ebenso formiert, wie früher, nur mit dem für mich sehr betrübenden Umstande, daß, weil Tresdow an dem Tage der Abreise von Rom den Dienst hatte, dieser mit Böger dem Wagen des Königspaares unmittelbar solgte, und ich mit Herrn v. Reumont, meinem Gegner, in das Besuchscoups der Majestäten gesteckt wurde. Reumont war ein sehr gelehrter Mann, aber er hatte als Reisebegleiter verschiedene körperliche Unannehmlickeiten, denen seine Abneigung gegen frische Lust und die Notwendigkeit, alse Wagensenster während der Reise geschlossen zu halten, wenn er nicht gesährlich an Asthma erkranken sollte, die Krone aussehe.

Die italienische Hitze fing am Tage bereits an, recht fühlbar zu werden. Auf dem ganzen Wege war der vierte oder fünfte Wagen, in dem wir nun saßen, in einen dichten Staub eingehüllt, haushohe italienische Wauern begleiteten die Straße andauernd und erlaubten dem Staube nicht, sich zu verziehen, dafür strahlten sie die Hitze der brennenden Sonne zurück. Ich genoß unterwegs also wenig von der Schönheit des vielgepriesenen Landes und sehnte mich, in dem Coups stöhnend, jeden Tag nach dem Ende der Qual, das in dem Nachtquartier winkte.

**Gaëta.** So war es auch, als wir in Gaëta ankamen. Wir hielten vor einem Torwege, der die ewige häßliche Mauer durchbrach und in das Innere eines Hotels führen sollte. Als ich ausgestiegen war und mir den Staub soweit aus den Augen gerieben hatte, daß ich dieselben öffnen konnte, sah ich durch den Torweg — welch einen Anblick!

Es war das Meer, das dunkelindigoblau gefärbte Wittelländische Meer, das sich ins Unendliche ausdehnte. Eine Küste von bis zu tausend Fuß hohen, scharfgezackten roten Porphyrfelsen ragte mit wohlgepflegten Terrassen bis in das Meer hinein, und diese Terrassen waren bedeckt mit Bitronen- und Orangengärten, deren Früchte in solcher Zahl in Reife standen, daß das Grün der Blätter von der Goldfarbe der Früchte vollständig beherrscht wurde. über dem Ganzen wölbte sich der wolkenlose Himmel in einem Blau von einer Tiefe, wie man sie in Deutschland nie sieht. Die Sonne neigte sich dem Untergange, und ihre schrägen Strahlen gaben dem Ganzen jenen rosaroten Schimmer, den man auf den Bildern Italiens für Phantasie der Maler hält, wenn man ihn nicht in Natur gesehen hat. Die ganze Landschaft hatte also nur drei Farben: dunkelblau, Gold und rot, über welchen ein rosa Hauch lag. Der Kontrast dieses Anblicks gegen den Staub, durch den ich bis dahin geschleift worden war, wirkte so bezaubernd auf mich, daß ich unwillkürlich wie ein Narr durch den Torweg rannte, als ob ich etwas versäumen könnte, so befinnungslos, daß ich mit dem Kuß an einen Riegel stieß und hinfallend mir die Aniescheibe recht schmerzhaft verlette.

Aber die Schönheit des Anblicks ließ mich den Schmerz verachten. Der Hof des Hotels führte direkt in den Garten, der eine von den Terrassen bedeckte. Bon dem vorderen Rande hatte man freie Aussicht auf die wunderbar schöne Küste des Golfs von Gasta. Da standen schon der König und die Königin und alle, die wenige Minuten vor uns ausgestiegen waren und bewunderten das Schauspiel, das der Italiener nicht mehr sicht, weil er es gewöhnt ist. "Was sagen Sie dazu?", fragte mich die Königin. — "Wajestät", sagte ich, "ich glaube, ich habe einmal

als Kind so etwas geträumt." — "Ja", sagte sie, "ich sagte eben, ich wisse nicht, ob ich wache oder träume."

Capna. Auf unserer letten Tagereise nach Neapel suhren wir durch die reiche Ebene von Capua, die durch ihre Fruchtbarkeit weltberühmt ist. Sie hat in ihrer Bebauung viel Ahnlichkeit mit der lombardischen Ebene, nur daß statt der Maulbeerbäume turmhohe Ulmen nahe aneinander das Gelände bedecken. Ihr Laub und ihre Zweige werden ebenfalls verwertet, also alljährlich abgeschnitten, so daß sie die Form von italienischen Pappeln erhalten haben. Sie gewähren doppelten Borteil, denn außer dem Laub mit dem Brennholz ihrer Aste geben sie dem Erdboden Schutz gegen das Bersengen durch die südliche Sonne.

## Meapel.

In Neapel war eins der ersten Hotels an der Villa Reale zum Empfange der großen Reisegesellschaft eingerichtet.

Der Aufenthalt in Neapel hatte für die Königin manches Schmerzliche. Kurz vorher war die Großherzogliche Familie von Toscana durch Rom nach Neapel zum Besuch gereist und hatte in Rom noch die Königin besucht. In Neapel erkrankte die schöne junge Erbgroßherzogin am klimatischen Fieber und starb bald, zum großen Kummer ihrer Tante, unserer Königin.

Reapolitanische Königssamilie. Die Trauer, in die dadurch die Königlichen Familien versetzt waren, verhinderte größere seierliche Begegnungen. Indessen ward von unserem Hose ein Privatbesuch in Caserta gemacht, wo der Neapolitanische Hos sich aushielt, und diese Königssamilie machte einen Gegenbesuch bei unseren Herrschaften.

Man konnte nicht genug erstaunen über die Art und Weise, wie die Königlichen Kinder erzogen wurden. Der Kronprinz war im dreiundzwanzigsten Jahre und Bräutigam mit einer baherischen Prinzessin, der Schwester der österreichischen Kaiserin. Er mußte noch täglich seine Aufgaben auswendig lernen, und wenn er sie nicht geläusig hersagen konnte, dann durste er an diesem Tage zur Strafe das Bild seiner Braut nicht ansehen. Die ganze Erziehung, die ihm seine Stiesmutter, eine österreichische Erzherzogin, angedeihen ließ, ist durch diesen einen Zug gekennzeichnet. Der unglückliche Prinz machte deshalb auch einen sag gekennzeichnet. Der unglückliche Prinz machte deshalb auch einen sast blödsinnigen Eindruck. Er hatte eine förmliche Scheu vor fremden Menschen, die er selten sah, denn der Hof lebte ganz abgeschlossen. Es ist kein Wunder, daß dieser Kronprinz nach einigen Jahren noch die Tatkraft hatte, sich in Gaëta eine Zeitlang zu verteidigen.

Reapolitanische Gesellschaft. In der neapolitanischen Gesellschaft lernte ich an freien Abenden einige Familien der ersten Aristokratie kennen, da unser Gesandter, der Freiherr v. Canik, dort allseitig viel verkehrte. Sie machte einen recht verkommenen Eindruck. Die jungen Herren hatten gar keine Renntnisse und gar kein anderes Interesse, als ihre im hohen Grade seichten Bergnügungen. Sie stand damit so ziemlich auf gleicher Stufe mit der hohen Aristokratie von Rom, die weder Sinn für die alte und neue Kunst in Rom, noch Kenntnis von dem reichen Schatz von Altertümern oder von der römischen Geschichte hatte, noch sich um die Gegenwart kümmerte, denn sie wußte nicht, wo Petersburg, Berlin und Paris lagen, und wenn man da gesagt hätte, Paris sei die Hauptstadt von Rußland, man hätte Wenschen gefunden, die es glaubten.

Der einzige Mensch der vornehmen neapolitanischen Gesellschaft, der mir Achtung einslößte, war der alte Marschall Filangieri, achtzig Jahre alt, mit einem Fuß, berühmt durch seine Eroberung Siziliens. Er lebte in Opposition mit den herrschenden Parteien, weil er sich dem damals herrschenden Einsluß der Jesuiten nicht fügen wollte.

Leben bes Königs. Unser König lebte in Neapel ebenso wie in Rom. Täglich wurden Ausfahrten und Spaziergänge unternommen, nur daß es häusiger vorkam, daß man sich auf weiter ausgedehnte Unternehmungen einließ. Denn die leichte Luft von Neapel versehlte nicht, einen günstigen Einsluß auf die Unternehmungslust des Königs auszuüben. Bon Seiten der neapolitanischen Behörden fand man natürlich das bereitwilligste Entgegenkommen, denn der Königliche Besehl dazu war ersolgt, und die Dankbarkeit unseres Königs bewährte sich in so gut klingender Münze, daß sich ihm jeder gern zu Diensten stellte.

**Pompeji.** Da wurde auch Pompeji besucht. Ein Extrazug sollte uns, unweit Castellamare vorbei, dorthin führen, und die Majestäten sollten einer Fortsetzung der Ausgrabungen beiwohnen. Der Extrazug enthielt einen prächtigen Salonwagen, und der Salon war auf das Prachtvollste geschmückt. Die ganze Reisegesellschaft hatte darin Platz, aber zur Dienerschaft konnte man nicht gelangen.

Auf dem Tisch des Salons war ein opulentes Frühstüd serviert. In der Mitte stand eine enorme Terrine mit dampsender Suppe, und rings herum standen Weine und Delikatessen aller Art, von denen die herrlichen, riesengroßen Apselssinen besonders verlodend in die Augen sielen, und unter denen die unvermeidliche italienische Salami nicht sehlte. König und Königin setzen sich mit Prinzessin Alexandrine an den Tisch, wir mußten auch Platz nehmen, und sämtliche Damen konnten ein "Ach, wie herrlich" nicht unterdrücken. Die Gräsin Hade bemächtigte sich der

Suppenterrine, um die Suppe vorzulegen. Ms sie den ersten Teller gefüllt hatte und der Königin reichen wollte, setzte sich der Zug mit einem heftigen Ruck in Bewegung, und der größte Teil des Inhalts dieser Suppe ergoß sich auf die Robe der Königin, den ersten Ausrufen der Freude schloß sich also ein Schrei an. Aber es blieb nicht bei diesem einen Schrei. Die Bahn war sehr schlecht gebaut, und der Wagen schüttelte gewaltig. Je mehr die Fahrt an Schnelligkeit zunahm, desto heftiger wurden die Stöße und zwar so heftig, daß man sich halten mußte, um nicht mit dem Stuhl umzufallen, und daß, wer aufstand, um den Merhöchsten Herrschaften zu helfen und sie von dem auf sie Fallenden zu befreien, im Salon hinfiel. Bald ergoß sich der Inhalt der Suppenterrine auf den Tisch, ja es drohte, diese Terrine umzusallen. Wit vieler Mühe, wegen des Schwankens, gelang es mir, sie in eine Ede des Salons auf den Fußboden zu stellen, wo sie ihren heißen Inhalt um sich herumspripte. Auf dem Tisch lag aber alles durcheinander, Flaschen, Gläser, Apfelsinen, Salami, oder rollte, ohne Rücksicht auf Rang und Stand, den Umsitzenden auf den Schoß. Das Anrichten dieses Frühstücks und des damit verbundenen Unheils ist ein echter Beweis italienischer Sorglosigkeit, denn die Königlichen Beamten mußten doch wissen, wie schlecht die Bahn war.

In Pompeji standen besonders dazu gebaute Königlich neapolitanische Wagen bereit, um das Königspaar durch die Straßen der ausgegrabenen Stadt zu sahren, denn der Bau der zweitausend Jahre alten Straßen machte die Anwendung eines Fuhrwerks der Gegenwart untunlich. Überall, wo der Fußweg die Fahrstraße kreuzt, sind nämlich für die Fußgänger ganz hohe Steine eingemauert (zur Vermeidung des Straßenschmutzes), und diese lassen nur schmalen Raum für die Räder der quer durchsahrenden Wagen. Das altrömische Geleise war aber viel schmäler als das jetzige. Wir Sterbliche gingen aber zu Fuß.

Wenn ich mich auch auf eine Beschreibung der Merkwürdigkeiten Italiens nicht einlassen will, so kann ich doch nicht unterlassen, zu erwähnen, daß mich beim Anblick dieser Stadt ein ganz eigentümliches, mächtiges Gefühl ersaßte. Diese Straßen ohne Wenschen, diese Häuser ohne Dächer und Möbel, mit den wohlerhaltenen Fresken an den Wänden und Wosaiks auf den Fußboden, die erkennen ließen, wozu jedes Zimmer gedient habe, ob zum Empfang, oder zum Schlasen, oder zur Mahlzeit, das "salve", das den Eintretenden auf der Schwelle begrüßt, und das "cave canem" an der Hundehütte, alles das machte den Eindruck, als ob hier eines Daches nicht benötigte Gespenster wohnten, denn trot der Totenstille sprechen die Häuser von eben noch stattgehabtem lebendigen Treiben.

Nachdem die wichtigften Straßen und Säufer, auch das Theater,

besucht war, wurde man zu den Ausgrabungen geführt, denn bis jetzt war nur ein kleiner Teil von Pompeji vom Schutt befreit, und die Summe, welche die Regierung jährlich zur Fortsetzung dieser Arbeit bereitstellte, war nicht bedeutend.

Einige Arbeiter gruben an einem Hause im Schutt und in der Asche herum, fanden aber nichts. Plöplich ertönte ein Ruf, in dem Nebenhause sei man auf etwas gestoßen. Die Herrschaften wurden dorthin geführt, und der König mußte selbst mit einer Schaufel durch die Asche fühlen, daß da etwas Hartes darunter war. Also hatte es der König gefunden. Er wurde um Befehl gefragt und dann die Gegenstände ausgegraben. Man fand einen großen eifernen Ofen, daneben Farbenschalen und Malerutenfilien, und die Gelehrten belehrten uns, daß wir uns in der Werkstatt eines Malers befinden müßten, der die Farben zu den Fresken in diesem Ofen bereitet hatte. Als wir nach Neapel zurückschrten, wurden wir gefragt, ob wir den Ofen gefunden hätten. Derfelbe werde immer ausgegraben, wenn fremde hohe Herrschaften nach Pompeji kämen. Was gefunden wird, gehört dem, der es findet, also hier unserm Könige, das ist so Sitte. Diesen Ofen aber hat noch jeder der fremden Herrschaften der Regierung dankend zurückgegeben, denn er war zu schwer, um ihn als Andenken mitzunehmen, also ward er immer von neuem ausgegraben.

Der Besub. Ein andermal ward nichts Geringeres unternommen, als die Besteigung des Besubs. Dieser weltbekannte Bulkan, dessen sließende Lada man jeden Abend von den Usern des Golfs aus leuchten sah, und dessen Kauchsäulen sich zuweilen am Tage mäßigend vor die brennenden Strahlen der Mittagssonne lagerten, reizt allerdings schr die Neugierde der Fremden. Aber seine Besteigung ist immerhin ein besonderes Unternehmen, ein kühnes sür einen kranken König und eine am Fuß leidende Königin. Aber es ward versucht. Sobald wir die Bagen verlassen mußten, und der Fußmarsch begann, wurden Träger angenommen, welche den König und die Königin trugen, während alle anderen zu Fuß gingen. Da ging es erst über Stock und Stein, dann über heiße, schwarze Lada hinweg, welche drohte, die Stieselsohlen zu verbrennen, an Abgründen vorbei, in welche die stüssige Lava ebenso donnernd hineinstürzte, wie Lawinen in den Apen.

Endlich kamen wir an dem Juße des Kraterkegels an, an dem bei ziner äußerst primitiven Osteria Galt gemacht ward. Zur Besteigung des Kraters bezeugte der König gar keine Lust. Übrigens kam ein heftiger Regenschauer und entschied die Frage, ob der Regel zu besteigen sei, unzefragt verneinend. Ms er vorüber war, mahnte die eintretende Dunkel-

heit zum Seimweg. Jest erst ward verständlich, welcher kleine Umstand dem Könige den ganzen Aufstieg verdorben hatte. An dem Tragsessel, auf dem er saß, besand sich kein Schemel für die Füße. Er rutschte seinen schwebenden Füßen nach, saß unbequem und schmerzhaft. Mit Stricken und einem Brettchen ward ihm ein Fußschemel gemacht, und nun genoß er mit Bergnügen die verschiedenen Anblicke, die sich uns darboten. Es ist in der Tat etwas Originelles, im Dunkeln über die heiße Lava sortzuschreiten, welche am Tage schwarz aussieht und sich nur durch ihre Wärme verrät, bei Nacht aber noch rot leuchtet. Dann führte der Weg an einem Abgrund vorbei, dem gegenüber die glühende Lava in kolossaler Breite hinabstürzte. Es kann nichts Majestätischeres geben als diese Riesenkaskade von Feuer, mit den brennenden Wellen und den aufspritzenden Feuermassen. Bei voller Dunkelheit suhren wir nach Neapel zurück.

Glatter und lieblicher fiel eine Ausfahrt nach Sorrent aus. Auf vortrefflicher Chaussee fährt man da einige hundert Juk über dem Meere die scharfgezackten Porphyrufer entlang, in die die Straße eingesprengt ist. Sie führt nicht durch Tunnels und nicht bergauf ober bergab, sondern schmiegt sich den tief einschneidenden Schluchten durch bedeutende Schlangenwindungen an, so daß man immer rechts unter sich die Meeresbrandung, links über sich die hangenden, mit Zitronengarten bekränzten Porphyrfelsen erblickte, wenn man den Strahl der brennenden Sonne nicht scheute und zum wolkenlosen, tiefblauen himmel aufzuschauen wagte. In Sorrent begleitete die Wagen ein zerlumpter, aber sehr hübscher Anabe mit schönen, liftigen Augen, die den werdenden Spitbuben verrieten und deshalb nur um so heiterer aussahen und sang im Laufen, unter Begleitung seiner Guitarre, nationale Lieder mit einer äußerst melodischen Stimme. Er mußte nach der Ankunft noch mehr borsingen und tat es gern, denn so reiche Ernte hatte er wohl selten. Ein Nationallied, "la bella sorrentina", gesiel am meisten.

Ein Ausstlug nach Capri kam nicht zustande, weil das Meer zurzeit der Aquinoktien zu bewegt war.

Das neapolitanische Bolk. Die ersten Morgenstunden blieben mir, da der König sehr spät in Bewegung kam, fast alle Tage übrig, um auf den Wegen durch die Stadt das Treiben des Volks zu beobachten. Die neapolitanische Bevölkerung ist von der römischen weit verschieden. Man weiß manchmal wirklich nicht, ob man es in Neapel mit Affen oder Menschen zu tun hat, wenn man ihre Grimassen sieht oder ihr Geschreihört. Weist betreibt der Neapolitaner alles mit einem ohrenzerreißenden Geschrei, will er aber "nein" sagen, dann streckt er verächtlich die Unter-

lippe vor. Versteht man das nicht, dann wiederholt er diese Pantomime, indem er Luft aus dem Munde ausbläft, im Notfalle verstärkt er diese Bewegung dadurch, daß er mit der Rückseite der vier Finger der rechten Hand unten an der Kehle unter dem Kinn nach vorwärts krast, und wenn alles das nichts hilft, fügt er ein leises "no" hinzu. Unsere Pantomime des Schüttelns mit dem Kopfe bedeutet dort: "Ich verstehe nicht", und fordert, statt als Berneinung aufgefaßt zu werden, zur Wiederholung der Frage auf. Ein Fremder, der das nicht weiß, kann dadurch zur Berzweiflung gebracht werden, wenn ihm ein Straßenjunge Blumen zum Kaufe anbietet. Er schüttelt mit dem Kopfe, der Junge schreit seine Offerte noch lauter, auf weiteres Schütteln mit dem Kopfe, kommt eine Schar Strafenvolks und schreit auf ihn hinein, um ihm auseinanderzuseten, was er nicht zu verstehen scheint. Da kommt endlich ein Bekannter und lehrt ihn, daß er stolz seines Weges gehen, die Nase hoch erhoben, und die Unterlippe verächtlich vorstrecken muß. Sofort ist er frei von dem lästigen und zerlumpten halberwachsenen Volk.

Im hohen Grade lehrreich, unterhaltend, aber auch angreisend wegen des dort herrschenden ohrenzerreißenden Geschreiß war ein Spaziergang auf dem Toledo, jener endlosen, schnurgeraden Straße, welche die Hauptverkehrsader von Neapel, dieser Stadt von einer halben Million Einwohnern, bildet. Diese Straße führt daß ganze neapolitanische Bolksleben vor Augen. Der Mann auß dem Bolke verrichtet dort alles öffentlich auf der Straße und alles mit einem entsetzlichen Geschrei. Der gemeine Mann hat wenig Bedürfnisse. Beispielsweise wohnt ein Tischler in einem Raum, den man bei uns einen Wagenschuppen nennen würde. Am Tage öffnet er die nach der Straße führenden Torslügel, und man sieht sein Lager und daß seiner Familie in einer Ecke dieses Stalles. Dann zieht er sein Werkzeug auf die Straße, arbeitet dort, fortwährend singend und schreind. Und so tun es alle kleinen Leute. Die Wohnungen der gleichen Klasse Menschen, wie sie jest in Pompezi sichtbar werden, zeigen, daß es vor zweitausend Jahren dort ebenso zuging.

Ich unternahm es einmal in Gesellschaft des Dr. Cammerer, den ganzen Toledo an einem Bormittage auf und ab zu gehen, und wir verbrauchten dazu, obgleich wir nur selten stehen blieben, um etwas Besonderes zu beobachten, volle vier Stunden. Aber als wir wieder an das User des Weeres kamen, waren wir von dem endlosen Geschrei so sinnenbetäubt, daß wir erst eine Weile brauchten, um uns zu erholen. Es sind mir noch manche Bilder aus diesem Wege gegenwärtig, die mir besonders in die Augen sielen. Da war eine schmuzige Frau, sie saß mitten auf der Fahrstraße und schor ihren Pudel mit einer großen Schere. Dazu kommandierte sie und schrie um sich herum, und niemand kümmerte sich um sie. Aber wenn ein Wagen ihr zu nahe kam, schrie sie doppelt so stark.

Da waren zahllose zweirädrige Karren, von Eseln gezogen. Die Führer schrien singend immersort. An jedem dieser Karren hing hinten nachschleisend an Stricken eine Strohmatte. Auf manchen derselben saß ein Kind und ließ sich so auf dem Pflaster fortschleisen. Aber dieß Kind schrie, tobte, sang und kommandierte ebenso wie der Karrensührer zu allen Borübergehenden, ohne daß jemand davon Notiz nahm. Da war auf offener Straße ein jämmerlicher, schmutziger Tisch mit noch jämmerlicheren, schmutzigen wenigen Fritellen (Gebacenem), hinter denen ein Knade andrieß: "Kommt her und kauft alle. Die heilige Jungfrau selbst und alle Heiligen würden Gott gedankt haben, wenn sie jemals so gute Fritelle zu essen erhalten hätten, wie diese."

Schöne Gesichter sah man nicht. Die Knaben hatten vielleicht bemerkenswerte Züge, wenn ein Maler, der sie zum Modell nahm, sie veredelte. Aber die weiblichen Gesichter waren alle abschreckend häßlich und gemein. Wir waren eben darüber einig geworden, als ich zu Dr. Cammerer sagte: "Sehen Sie, da kommt endlich einmal ein hübsches, echt neapolitanisches Gesicht." — "Jawohl", sagte Cammerer, "hübsch ist sie, aber es ist Fräulein v. Heister aus Düsseldorf, die mit ihrer Mutter geht." Das hübsche Mädchen ist bald der Lungenkrankheit erlegen, wegen deren sie den Winter im Süden zubrachte.

Amalfi. Die politischen Verhältnisse machten einen Krieg zwischen Frankreich und Österreich immer wahrscheinlicher. Deshalb widerstrebte der König mit voller Kraft seines Willens dem Plan eines Sommeraufenthaltes in Sizilien. Er gab sich ber Hoffnung hin, im Frühjahr wieder gefund zu sein. Dann wollte er die Zügel der Regierung wieder ergreifen und mit Österreich gemeinschaftlich gegen Frankreich fechten. "Ich muß zurück", sagte er, "ich will gegen den da drüben Krieg machen." Und wenn er nicht gefund sei, meinte er, gehöre er wenigstens während des Krieges in seine Heimat, wo er Wilhelm sagen wolle, er musse gegen Frankreich schlagen. Es wurde also festgesett, daß man Oftern in Rom zubringen und Anfang Mai den Rückweg nach der Heimat antreten werde. Es war aber mehr als wahrscheinlich, daß um diese Zeit an ein Durchreisen durch die Lombardei zu Lande werde nicht gedacht werden können. Man mußte also den Seeweg ins Auge fassen. Man konnte aber noch nicht wissen, welchen Einfluß eine Reise zur See auf den König in seinem franken Bustand ausüben werde, denn Seekrankheit konnte einen gefährlichen Blutandrang nach dem kranken Gehirn mit sich bringen. Es wurde also eine Probefahrt auf dem russischen Kriegsdampfer beschlossen, welcher nach Reapel gefolgt war und in steter Bereitschaft im Safen lag. Mit dieser Probefahrt wurde der Besuch von Amalfi verbunden.

Die Königin wurde leicht seekrant und suhr deshalb mit der Eisenbahn nach Salerno und von da zu Wagen nach Amalsi, während der König die kurze Seereise begann. Den Rückweg wollte der König abends mit der Königin zu Wagen machen. Der russische Kapitan Bajennoff sagte, er habe auf seinem Kriegsdampser die Lage von Amalsi nicht, weshalb sich der Königlich neapolitanische Oberlotse vom Golf von Neapel an Bord des "Rurick" begab, um uns nach Amalsi zu führen.

Als der König das Dampsichiff bestieg, war er sehr einsilbig. Er wußte nicht, ob er so seefest sein werde, wie in seinen gesunden Tagen, und fürchtete die Seefrankheit ein wenig. Der Bersuch, den König dadurch zu zerstreuen, daß wir ihm den herrlichen Blick auf die Küste und den Besud zeigten, mißlang, weil der Bord des Kriegsschiffs so hoch war, daß man sich auf einen Schemel stellen mußte, um darüber hinwegzusehen, dies aber mit Schwierigkeiten verknüpft war, weil die See bei sonst herrlichem Wetter ohne Wind ziemlich hoch ging. Saß man aber still auf Deck, so sah man nur den Bord mit seinen Kanonen. Also genoß man die Annehmlichkeit der Reise mit dem Dampsschiff nicht, welche darin besteht, daß man still sitzend die Gegenden betrachten kann. Etwas gelangweilt setze sich der König auf Deck hin, und ich mußte ihm vorlesen, mehrere Stunden lang, während wir an der herrlichen Küste von Sorrent vorbei um die Punta della Campanella herumbogen.

Endlich wurde der König müde, denn die füdliche Sonne brannte sehr heiß, und er streckte sich auf ein Lager aus. Ich hatte mich schon gewundert, daß wir noch nicht angekommen, denn ich las schon lange vor, länger, als die Fahrtzeit uns angegeben war. Jest hatte ich einen Augenblick Zeit, mich umzusehen. Bon der übrigen Reisegesellschaft war Trescow und Siùler in die Kajüte verschwunden. Auch der Leibjäger des Königs war seekrank. Ich fand Graf Reller und Böger auf der Kommandobrude im Gespräch mit Bajennoff und dem Lotsen. Ein Blid auf meine Karte und das Ufer vor mir belehrte mich, daß wir an Amalfi vorbeigefahren waren. Ich sagte das dem Lotsen, der mir aber mit einem überlegenen Lächeln erwiderte: "Da ist Amalsi", und er deutete auf eine Stadt, die nach meiner Karte Salerno sein mußte. Graf Reller sagte mir, der Lotse schiene sehr verwirrt, ich möchte ihn durch meine Fragen nicht noch verwirrter machen. Endlich sagte der Kerl, das sei die Stadt Amalfi, das Dorf und das Kloster scien vor uns, wo eine sandige Bucht fichtbar ward, und darauf liegende Schifferboote zum Landen einluden.

Auf Anordnung des Lotsen hielt der Dampfer und setzte ein Boot aus, in welchem der König und das Gefolge Plat nahmen, nachdem die Serkranken herausgeholt waren. Eine große Zahl kräftiger russischer Arme ruderte uns auf die sichtbar sandige Landungsstelle zu. Aber diese Landungsstelle war steil und die Brandung nicht unbedeutend. Der Führer des Bootes benutzte die Höhe einer Welle, um es auf den Sand zu treiben, aber das Boot war zu lang und blieb nicht auf dem steilen Sanduser haften, sondern glitt gleich wieder mit dem zurücksließenden Wasser ins Weer zurück. Dreimal versuchten wir zu landen, dreimal glitten wir zurück, und nun erklärte der Führer, hier sei es unmöglich. Wir seien aber der Gesahr ausgesetzt, daß das Boot zerbreche, denn es sei sehr lang, und dann kämen wir in den Wellen um.

Er wollte daher lieber die Landung an einem Felsen versuchen. Eine große Menge Menschen stand am Ufer. Die Neugierde hatte sie beim Erscheinen des russischen Kriegsdanufers herbeigelockt. Neapolitaner erschienen auf einem Felsen und winkten, dort zu landen. Das Boot legte also an diesem Felsen an und ward von den Landleuten gehalten, die die ihnen zugereichten Bootshaken erfakten. Für einen gewandten Springer war es nun nicht schwer, auf den Felsen zu gelangen. Aber der kurzsichtige König konnte keinen Sprung magen. Die Ruffen aber drängten, das Aussteigen zu beschleunigen, denn die Wellen hoben und senkten das Boot, dessen Rand manchmal zwei Fuß über, manchmal zwei Fuß unter dem Felsenrande stand, und die Mannschaft fürchtete, die Brandung könne es gegen den Kelsen ichleudern und zerschellen. Also ersaßten wir den Monarchen unter den Armen, der Leibjäger Aniehase und ich, einige Aussen halfen, eins, zwei, drei, und der König war drüben, wo ihn andere hielten. Jest folgten die übrigen, und wir befanden uns auf einer Klippe, die rings von Wasser umgeben mar.

Die Einwohner hatten diese Klippe auf einem nassen Balken erreicht, der ziemlich wackelig da hinüber gelegt war. Auf diesem Balken sollte nun auch der König balancieren, um das seste Land zu erreichen! Es war keine Wahl, es mußte gewagt werden. Der Leibjäger Kniehase ging vor dem Könige her rückwärts und gab ihm beide Hände, ich ging hinter ihm her und hielt ihn an den Schultern. Wir kamen glücklich hinüber, und die übrige Gesellschaft solgte. Eine kleine Stiege führte uns auf die Landstraße. Der König hatte bis dahin alles getan, um was wir ihn baten.

Alsbald waren wir von einer Schar Bewaffneter und Unbewaffneter umgeben, die nach landesüblicher Sitte bekleidet, oder besser gesagt, unbekleidet, alle zugleich auf uns hineinschrieen und einen sinnbetäubenden Lärm machten. Das ist nämlich auch landesüblich. Die Bewaffneten präsentierten dabei das Gewehr mit der einen Hand und bettelten mit der andern. Una piccola moneta, un soldo, per un dichiere usweichnien alle. Ich war der einzige, der sich mit den Leuten hätte verständigen können, wenn sie nicht so geschrieen hätten, daß ich selbst mich nicht

verstand. Also mußte ich mir erst Ruhe verschaffen. Daher sprang ich vor den König her mitten in dies Bolk hinein, schlug mit dem Stock um mich im Kreise und schrie aus Leibeskräften: "Tacete tuttil" (Schweigt alle!). Sie staunten mich an und schwiegen wirklich alle. Jetzt erfaßte ich den bestgekleideten Bewassneten und fragte ihn aus.

Ich erfuhr, wir waren nicht in Amalfi, sondern in Cetara, die Stadt bor uns hieß wirklich Salerno und war vier Miglien (eine Meile) entfernt, Amalfi war zehn Wiglien (zwei und eine halbe Weile) hinter uns. Cetara war ein kleines armes Dorf.\*) Wagen waren nur in Salerno zu haben, es werde aber wohl vier Stunden dauern, bis ein Wagen aus Salerno geholt werden könne. Biel Wagen waren vor zwei Stunden bon Salerno nach Amalfi hier durchgefahren. "Man fagt, es fei die Königin von Preußen". Während ich diese Erkundigungen einzog, war der König eilig nach Cetara hineingegangen, begleitet von Keller, Böger, Trescow und Stüler. Die Volksmenge folgte. Ich lief ihm nach, und als ich Graf Keller das Trostlose unserer Lage mitgeteilt hatte, und wir eben besprechen wollten, was zu tun sei (benn die Ruderboote eilten zum Dampfichiff und dieses nach Neapel zurud, also waren die Schiffe hinter uns, wenn nicht verbrannt, so doch nicht mehr zu erlangen), da saben wir in Cetara einen Wagen halten. Es war zwar nur einer jener italienischen Einspänner mit zwei Rädern und einem einzigen Sit, der wie ein Großvaterstuhl auf der Achse dieser beiden Räder saß; aber diese Karren sind zugleich für den Transport von viel Last vor und hinter der Achse eingerichtet, und wenn die Landleute zur Stadt fahren, so fieht man zuweilen außer dem Besitzer auf dem Lehnstuhl noch zwanzig vorn und hinten mit aushocken und stehen. Der Kutscher reitet auf der rechten Stange der Gabelbeichsel, nahe den Rädern.

In Ermangelung eines anderen Fuhrwerks sollte nun dieses den König nach Amalsi bringen. Die Weigerung des Autschers, den König zu fahren, konnte auch durch das Anerdieten eines hohen Trinkgeldes nicht überwunden werden. Da drohte ich ihm, ihn auf der Stelle durch die braden Civici erschießen zu lassen. Heulend und knieend bat der junge Bengel um sein Leben. Ich schenkte es ihm, und er suhr uns. Der König ward auf den Lehnstuhl gehoben, vorn neben dem Kutscher ritt ich auf der linken Stange der Gabeldeichsel, hinter dem Könige standen Graf Keller und Dr. Böger, den König haltend, und hinter beiden Herren hockte der Leibjäger Kniehase mit auf. Trescow und Stüler sanden noch ein zweites Behikel, nachdem sie sich von der Seekrankheit ein wenig ausgeruht hatten und solgten.

<sup>\*)</sup> Die erste Riederlaffung ber Saragenen, jest ein armes Fischerborf von febr iconer Lage.

Die Fahrt führte uns die malerischste Küste der Welt entlang. Die Chaussee war ganz neu und vortrefflich gebaut, und der kleine Schimmel vor unserem einsachen Fuhrwerk tat sein möglichstes, denn er trabte immer, wenn es bergab ging oder eben war und bewegte sich im bedächtigsten Schritt, wenn der Weg bergauf führte. Aber der arme kranke König hatte keinen Genuß davon, denn die Chaussee hatte kein Geländer und führte hart an der Felsenküste entlang, bald in der Höhe des Weeres, bald erhob sie sich bis gegen tausend Fuß\*) über dasselbe.

Die Nerven des Königs waren durch die gefährliche Landung erschüttert, das ungewohnte Fuhrwerk flößte ihm kein Bertrauen ein, und wenn er nach dem Weere hinunterblickte, ward er schwindlig und klagte fortwährend, achtete nicht auf die herrliche Abendbeleuchtung, auf die wunderbare Rufte, auf den freisrunden Porphyrkegel zwischen Majori und Minori, der in regelmäßigen von Zitronengärten bedeckten Terrassen bis zur Söhe von mehreren taufend Fuß\*\*) ansteigt. Es ward uns angft und bange bei dieser steigenden Erregung des Rönigs, denn schon wurde seine Gesichtsfarbe dunkel, und wir fürchteten die Wiederkehr eines Schlaganfalles. Bergebens versuchten wir, ihn von feinem Gegenstand der Klage abzulenken, indem wir ihn auf die Berrlickkeiten der Natur aufmerksam machten. Ein jeder solcher Versuch ward mit einem solchen Ausbruch der Verzweiflung erwidert, daß wir schließlich alle schwiegen, und die stilleren, jammerbollen Rlagen des armen franken Herrn schweigend mit anhörten. Da wurden uns die Minuten und Stunden zu Ewigkeiten.

Eine halbe Meile vor Amalfi kam uns eine anständige Equipage entgegen, in der ein einzelner Herr saß. Wir riesen sie an, sie hielt. Es war der oberste Zivilbeamte, ich glaube Podesta der Gegend (bei uns Landrat), der die Königin nach Amalsi begleitet hatte und zusehen wollte, ob am Ende der König bei Salerno gelandet wäre. In Amalsi war die Königin schon angekommen, als der "Kurick" vorbeidampste. Meherinck, der die Königin begleitet hatte, war winkend in einem kleinen Boot dem russischen Kriegsschiff entgegengefahren, aber in dem auf dem Wasser liegenden Dunste gegen die Küste nicht gesehen worden.

Als wir vor Amalfi nicht hielten, sondern bis gegen Salerno zu vorbeisuhren, dann der "Rurick" zurücksehrte, nach Reapel zu, hatte die Königin geglaubt, der König habe seine Absicht geändert und kehre nach Reapel zurück, ohne in Amalsi zu landen. Sie hatte sich daher das Kloster angesehen und dann zu Tische geseht, denn in Amalsi war das Essen

<sup>\*)</sup> Die Chauffee zwischen Majori und Minori ist hundertundfünfzig Meter über dem Meere.

<sup>\*\*)</sup> Dreihundert bis breihundertundfunfzig Meter.

bestellt. Sie hatte ihr Diner fast beendigt, als wir mit dem König eintraten. Die arme Königin sprang erschreckt auf und zitterte, denn sie begriff gar nicht, wie der König dahin kam, sah ihm aber an, wie erregt er war. Ms sie aber ersuhr, wie es uns ergangen war, weinte sie bitterlich. Sie konnte sich ihrem Kummer nicht lange hingeben, denn der König verlangte in seiner Erregung, daß augenblicklich angespannt und nach Salerno gefahren werde. Da protestierte aber Böger mit einer unwiderstehlichen Kraft gegen die sofortige Rudfehr und drohte dem Rönige, er werde schwer krank werden, wenn er nicht etwas esse. Das wirkte, der König af und entwickelte einen sehr guten Appetit. Die genossenen Speisen beruhigten seine Nerven, er wurde wieder guter Laune, und die Rudfahrt im bequemen Wagen, in voller Karriere beim herrlichsten italienischen Vollmondschein, der die Nacht zum Tage machte, gefiel ihm umsomehr, als er im Wagen links an der Seite der Felsen saß und die Abgründe nach dem Meere zu nicht sah. Der Extrazug führte uns schnell von Salerno nach Neapel, die Aufregung des Königs ging ohne schädliche Folgen vorüber. Ende gut, alles gut! Ich aber werde an diese Partie nach Amalfi und an die Gewissenlosigkeit des neapolitanischen Oberlotsen denken, solange ich lebe.

Aleine Ausstüge. Außer den genannten größeren Partien wurden in Neapel täglich kleinere Ausstüge in die Umgegend unternommen, die jeder kennt, der nach Neapel reist, Camaldoli, der übelriechende Posilipp, der sich mit den Tunnels der Gegenwart nicht messen kann, usw. Der König hatte eine große Schnsucht, Capri wieder zu besuchen, das ihm ausseiner vor dreißig Jahren unternommenen Neise nach Neapel als die Krone aller in Augenschein genommenen Naturschönheiten im Gedächtnis war. Aber das Weer blieb bewegt. Ein Vesuch der Grotte wurde als sehr lebensgefährlich bei solchem Weere vorgestellt; Verschiedene, welche einen Vesuch derselben versucht hatten, waren unverrichteter Sache zurücgekehrt, also ward Capri aufgegeben und nach einem Aufenthalt von ungefähr drei Wochen Neapel verlassen.

Die Fürstin von Liegnit, Stickmutter des Königs, die auch in Rom gewesen war, hatte sich ebenfalls in Neapel eingefunden und blieb länger bort als wir. Aber schon begann die Hitze, und Nordbeutsche waren vom klimatischen Fieber bedroht. Die Hofdame der Fürstin, Fräulein v. Block, starb in Neapel nach einem Krankenlager von wenigen Tagen.

## Die Anckreise.

Die Reise von Neapel nach Rom ward bis Civita vecchia per Dampfschiff unternommen. Der König hatte auf der verunglückten Fahrt nach Amalfi wenigstens keine Anwandlungen von Seekrankheit gehabt, also machte man den Bersuch einer größeren Jahrt. Der "Rurick" nahm die Gäste des Nachmittags auf und dampste ab. Nachdem die Sonne untergegangen war, wurde der Tee auf Deck serviert. Die Lust war still, die Kühlung der neapolitanischen Seelust angenehm und erquickend. Man konnte sich keinen angenehmeren Ausenthalt denken, als auf dem Berdeck des Schiffes.

Aber das Meer war doch nicht ohne Bewegung, und der mächtige Dampfer schwankte langsam bin und ber. Seine majestätische Bewegung gefährdete nicht den Inhalt einer auf dem Tische stehenden Teetasse, wohl aber den manches reizbaren Magens. Die Königin verließ den Teetisch beizeiten und entging bem Leiden, dem sie sonst leicht unterworfen war dadurch, daß fie fich bald niederlegte. Die Gräfin Donhoff tat bald desgleichen. Aber da der König aushielt und sehr gut aufgelegt war, so blieb auch die übrige Gesellschaft bei ihm. Da war es aber recht spaßhaft au sehen, wie mancher ein immer längeres Gesicht machte und dann unter irgend einem Vorwande den Tisch mit der Bemerkung verließ, er werde gleich wiederkommen aber nicht wieder erschien. Der König rief jedem mit Jubel ein "Gute Nacht" nach. Gräfin Hade, tapfer und munter, saß hinter der Teemaschine und schenkte den Tee ein. "Darf ich Ihnen noch eine Tasse Tee einschenken, Herr Hofprediger?" — "Ja", sagte der brave Haym, der den Konfistorialrat Snethlage abgelöst hatte, und im vollen Kanzelton, mit tiefer, hohler Grabesstimme fügte er hinzu: "Ich bitte noch um eine Tasse Tee, aber eine — ganze — dünne!" Wit dem Worte "dunne" stand er auf wie ein Gespenst, schritt langsam und feierlich der Rajutentreppe zu. Die Tasse Tee ward auf seinen Blat gestellt, blieb aber unberührt, denn er erschien nicht wieder. Was ist der arme, brabe Seelforger von der Friedenskirche in Sanssouci spater genedt worden über die stehengebliebene "ganz dunne" Tasse Tee!

Als sich der König zurückgezogen hatte, begab sich alles zur Kuhe. Wir bewunderten die Einrichtung des Admiralsschiffs. Auf dem Deck waren vollständige Salons für König und Königin (Großfürst und Großfürstin) aufgebaut. Im Hauptdeck waren hinten zwei Salons für das Gesolge, einer für die Damen, einer für die Herren. Jeder Salon war mit Kabinen umgeben, die eine Art Sosa zum Schlasen und alle nötigen Bequemlichkeiten für die Toilette enthielten. Offiziere und Mannschaften bekamen wir nicht zu sehen, wenn wir nicht danach fragten. Sie lagen im Zwischendeck, und doch war die Bemannung groß. Es waren zweiundzwanzig Offiziere (einschl. Fähnrich) an Bord, und ich glaube, drei- bis vierhundert Mann. In der Nacht störte uns der Baron von Canit, der den König nach Kom begleitete. Er holte einen nach dem andern vom Lager, um ihm die prächtige Naturschönheit auf Deck zu zeigen, und wer

hinauffam, fand nichts als ihn, der an Schlassosjeit litt und jemand haben wollte zum Plaudern. Sogar die Hofdame störte er im Schlase. Damals lachten wir alle darüber. Es war diese Aufgeregtheit aber der Anfang einer späteren Kopfkrankheit.

In Civita vecchia ward an Bord mit aller Gemütlichkeit erst der Morgenkaffee eingenommen, worauf man auf der Eisenbahn nach Rom fuhr.

In Rom blieben wir noch einige Wochen bis nach Oftern, welches Fest in diesem Jahr sehr spät siel. Dann aber drängten die politischen Ereignisse den König zur Seimreise, die am zweiten Mai angetreten ward.

Revolution in Toscana. Mittlerweile begann die Reihe der Aufstände mit einer Revolution in Toscana. Dies ist gewiß die gemütlichste Revolution, die je stattgefunden hat. Eines Morgens erklärten sich dreizehn Personen in Florenz als einstweilige Regierung, ernannten Minister, setzten die bisherigen ab und gaben Befehle. Rein Mensch ließ sich in Florenz dadurch in seinen gewöhnlichen Beschäftigungen stören, und alles ging seinen Gang weiter. Nur die regierende großherzogliche Familie erschrak gewaltig und flüchtete auf den Boden des Dachs vom Palazzo Pitti. Da aber kein Bolksauflauf oder sonstige Unruhe folgte, auch niemand die verftedte regierende Familie suchte, so langweilte sie sich in ihrem Berftede und kam nach vierundzwanzig Stunden in ihre Salons herunter. Es erfolgte nicht der geringste Versuch, die Regierung zu behalten und nicht der geringste Angriff gegen das regierende Haus. Da beftellte der Großherzog für sich, seine Familie und sein Gefolge die Wagen und reifte am hellen lichten Tage ab. Eine Kavallerie-Abteilung gab ihm das Geleit bis zur Grenze, um die große Wagenkolonne gegen die Räuber im Apcnnin au schützen, sämtliche Gesandtichaften fuhren bis zur Grenze mit, verabschiedeten fich vom Großherzoge und fuhren ruhig nach Florenz zurud, wo der Großherzog fünf Millionen Scudi Privatvermögen vergessen hatte, die die Regierung mit Beschlag belegte. So war der Thron erledigt. Nicmand hatte ihn dazu gezwungen, niemand tat ihnen etwas, als die Reisenden durch Florenz fuhren.

Daß der altersschwache, gutmütige und des Regierens müde Großherzog so aller Tatkraft bar war, ist nicht zu verwundern. Daß aber der junge Erbgroßherzog im Alter von dreiundzwanzig Jahren gar nichts tat, um den Thron seiner Bäter und alle diesenigen zu verteidigen, welche demselben in Treue anhingen, das ist unbegreislich. Er hat aber durch diese seine Unkätigkeit den Thron auf immer verwirkt.\*)

<sup>\*)</sup> Großherzog Leopold II. follte burch eine Boltserhebung im April 1859 ge- zwungen werben, fich bem Konigreich Sarvinien im Kampfe gegen Ofterreich angu-

Unser Königspaar war sehr betrübt über die Katastrophe des toscanischen Thrones.

Das Csterfest in Rom. Das Cstersest verlief in Rom in der üblichen glänzenden Beise. Am Gründonnerstage versluchte der Papst vom Balfon der Lateranfirche herab alle Keper, und am Cstersonntage segnete er vom Balfon der Petrifirche die zahllose Menge, welche auf dem Plate versammelt war.

An einem der großen Feiertage ward das Feuerwerk auf der Piazza del Popolo und dem Monte Pincio abgebrannt. Dies Schauspiel war in der Tat großartig. Es begann damit, daß eine feurige Taube vom Monte Bincio auf den in der Mitte der Piazza del Popolo stehenden Obelisten zugeflogen tam, von wo aus zwölf gleiche Tauben strahlenförmig auseinander nach den Grenzen des Plates flogen, wieder nach dem Obelisten zurücklichrten, und dann flog die erste feurige Taube bom Obelisten nach dem Monte Pincio zurud. Dann folgten verschiedene pprotechnische Vorstellungen, die sich alle durch ihre Massenhaftigkeit hervortaten. Endlich bildete die jogenannte Girandola die Krone des Ganzen. Sechstausend Raketen erhoben sich auf einmal von dem Monte Vincio und fuhren in die Lüfte, dort, niederfallend, sich nach allen Seiten ausbreitend. Im Fallen aber platten fie und loften fich in unzählige bengalische Sterne auf. Das ganze Feuerwerk währte kaum eine Biertelftunde. Der König mit Gefolge fah das Schauspiel von einer dem Monte Pincio gegenüber für ihn errichteten Loge aus. Den anderen großen Teiertag fand die Beleuchtung der Peterskirche statt. Um dreiviertel zehn Uhr wird da die ganze Front der Beterskirche von vielen Tausenden von rötlichen Flammen beleuchtet, so daß sich die gesamten architektonischen Linien des mächtigen Baus durch ein Flammenmeer kennzeichnen. Sogar oben auf der Kuppel, 550 Fuß über dem Pflaster, leuchtet das Kreuz in dem Feuer der angebrachten Flammen. Wit dem Glodenschlage zehn verwandeln sich die rötlichen Flammen in blendend weiße. Es sind viele hundert Arbeiter gleichzeitig tätig, um mit dem Glodenschlage die Umänderung der Beleuchtung zuwege zu bringen.

Für das Kreuz oben auf der Kuppel sorgt ein besonders ausgesuchter schwindelfreier Mann. Er muß über den Knopf, der oben auf der Turmspise sitt, und der von unten wie ein Stecknadelknopf aussieht, in der Tat aber so graß ist, daß sechs Personen in seinem Innern speisen können,

schließen, während er diesem gegenüber sich zur Neutralität verpflichtet hatte; er verließ beshalb am 27. April seine Staaten, entsagte am 21. Juli zugunsten seines Sohnes Ferdinand IV. der Regierung, ging nach Österreich und starb am 29. Januar 1870 aus Schloß Brandeis in Böhmen.

von außen auf Leitern zum Fuß des Kreuzes hinaufsteigen, um die nötigen Arbeiten zu verrichten. Für den Fall, daß er vom Schwindel erfaßt wird und hinabstürzt, ist gesorgt. Er entpfängt vor dem Hinaufsteigen die Sterbesakramente. Derselbe Wann hatte siedzehn Jahre hintereinander die Flammen am Kreuze augesteckt. Er hatte also siedzehumal die letzte Ölung empfangen. Ein Widerspruch in sich, denn es kann doch nur eine dieser Ölungen die letzte gewesen sein.

Briefterdiner. Am achtundzwanzigsten April vermählte sich daheim meine jüngste Schwester mit dem Grafen Erbach-Fürstenau. Ich war sehr betrübt, diesem Aft nicht beiwohnen zu können. Mein Better, der jetige Kardinal Gustav zu Hohenlohe, war so freundlich, mich an diesem Tage nach dem Batican zum Effen einzuladen, damit ich doch wenigstens mit einem Berwandten zusammen auf das Wohl meiner Schwester trinken könnte. Dies war eines der originellsten Diners, die ich je erlebt habe. Außer mir waren geladen der General des Benediktinerordens, der General des Dominikanerordens, der bekannte Pater Theiner, und der Großinquisitor. Die hohen Bürdenträger fasteten, und ich erhielt nur Fastenspeisen. Alles Fleisch und alle Butter war vermieden. Statt der Butter war Öl angewendet. An Stelle des ersten Fleisches und des Bratens glänzten riesenhafte Fische auf den Schüsseln. Fischkoteletten verzierten die Gemuse. Die Ordnung und Zahl der Gänge gab aber sonst keinem vorgeschriebenen Gebrauch bei einem großen diplomatischen Diner etwas nach. Die Weine waren ausgesucht. Diese Unsstände und die Wohlbeleibtheit der Ordensgenerale und besonders des Großinguisitors bewiesen mir, daß mit dem Fasten nicht immer eine Entbehrung verbunden ist.

Bei Tische war die Gesellschaft äußerst heiter und erzählte sich tausend Schnurren. Nach dem Essen aber setzte sich der kleine, rotbackige, kugelrunde Großinquisitor an den Flügel und ließ seine kurzen, dicken, wurstartigen Finger mit überraschender Fertigkeit auf den Tasten herumrasen. Er spielte in der Tat meisterhaft, künstlergleich. Was mich aber noch mehr überraschte, war die Auswahl, die er in der Musik tras. Ich hörte nur Straußsche Walzer, Polkas und andere lustige Weisen. Dann setzen wir uns an den Kannin und schwatzen.

Unwilkürlich nahm das Gespräch die Wendung auf meine Eigenschaft als Keger oder verlorene Scele. Ich hatte mich, obgleich ich nur Major war, gegen zwei Generale und einen Großinquisitor zu wehren, und zwar auf einem Gebiet, das nicht mein Beruf war, und in der italienischen Sprache, die ich nur radebrechte. Da ward ich natürlich mit meiner Theologie und Rhetorik in die Enge getrieben. Es erfaßte mich ein Grausen bei dem Gedanken, der kleine, diche Großinquisitor werde mich bei dem Klange seiner Straußschen Walzer foltern lassen, und einen Augenblick, wo die Türe unbewacht war, entwischte ich und besuchte das Vallett im Teatro Armonia, welches nach Ostern wieder eröffnet war.

Bon Kom nach Ancona. Die Rückreise von Kom erfolgte zu Lande bis Ancona. Unterdessen suhr der "Rurick" um den Stiefel herum nach Ancona, um uns von dort nach Triest über das Adriatische Weer zu führen, denn mittlerweile war der Krieg durch den Einmarsch Ghulays in die Lomellina begonnen, und die Eisenbahnen des Lombardisch-Benetianischen Königreichs dienten nur noch für Truppentransporte. Bor uns hatten schon viele Deutsche Kom in der Richtung von Ancona verlassen.

Wir reisten wieder in kleinen Tagereisen und nahmen Nachtquartier in Terni, Perugia und Macerata. In Terni sahen wir die berühmten Wassersälle. Zwischen Perugia und Macerata überschritten wir die Hauptkette des Apennin. Dort oben herrschte deutsche Luft und deutsches Klima wie deutsche Vegetation. Unsere Augen waren so übersättigt durch das blendende Licht und die roten, blauen und goldgelben Farben des italienischen Hinnels und der südlichen Vegetation, daß wir das Grün der deutschen Eichen und Buchen, das oben auf dem Apennin sich eben in der vollen Frische des Frühlings entsaltete, alle mit Jubel begrüßten. Der Mensch ist darin eigen. Das Heimatliche zieht ihn doch immer wieder mächtig an und erfreut sein Herz, wenn er es lange entbehrt hat. So ging es auch uns, und am Abend in Macerata war alles glücklich, wieder saftiges Grün gesehen zu haben.

Loreto. Auf der Reise von Macerata nach Ancona fuhren wir durch Loreto, wo umgespannt wurde. Dort wölbt sich eine große Kathedrale über einer kleinen Holzhütte. In dieser Holzhütte hat die Jungfrau Maria gewohnt. Als sie im gesobten Lande gefährdet war, haben sie Engel nach der Gegend von Aquileja durch die Lüfte getragen, und als Attisa Aquileja bedrohte, erfaßten die Engel wieder diese Hütte und setzen sie in Loreto nieder. Ich erzähle, was mir gesagt wurde, denn ich war nicht dabei. Es darf aber nicht daran gezweiselt werden, denn zahlsose Pilger wassfahrten nach Loreto und verrichten ihre Andacht bei der Holzhütte der Jungsrau, und eine unabschbare Schar von Bettsern mit ekelhaft verkrüppelten Gliedmaßen, die sie den Andächtigen vor die beleidigte Nase halten, plündern die Pilger aus.

Als der König die Kathedrale betrat, sammelte sich die Schar von Tausenden solcher Bettler vor den Toren, wo die zur Weiterreise bereit-

stehenden Wagen hielten. Nachdem die Majestäten die Sehenswürdigkeiten der Kathedrale betrachtet hatten, war es schwer, sich durch diese Bettlermasse einen Weg zu den Wagen zu bahnen. Am Wagen angekommen, aber befahl der König, noch erft Geld unter das arme Bolk zu werfen. Der Leibjäger hatte zu diesem 3wed immer ein Sadchen mit Aupfermungen bei sich. Ein zweites Sädchen mit Silbermungen aber sollte nur gebraucht werden, wenn der König eigenhändig Almosen austeilte. Als der König Geld zu geben befahl, warfen der Leibjäger und ich Sände voll Rupfermungen weit weg vom König und vom Wagen. Die Masse der Bettler stürzte sich darüber her, balgte und prügelte sich barum, und der Wagen des Königs ward frei, und er hatte einsteigen können. Die Szene amüsierte aber den König, und er verlangte selbst nach Geld, um es eigenhändig unter das Bolk zu werfen. Bei seiner Kurzsichtigkeit warf er aber unglücklich, und die Silbermunzen fielen teils dahin, wo die Gräfin Donhoff stand, teils unter den Wagen und die Pferde. Der Anblick von Silber machte die geldgierige Masse rasend. Sie stürzte sich darüber her, und bald ward die Gräfin Donhoff umgerannt und stürzte mit Geichrei zu Boden. Anderes Bolk lag, sich balgend, unter den Rädern und unter den Pferden. Bettlermasse den Beutel mit Silbermünzen in der Hand des Königs und brangte tobend und ichreiend mit vorgestrecten Sanden auf den Ronig zu. Dadurch wurde dieser, und mit ihm der Leibjäger und ich, gegen den Wagen gedrückt. Jest galt es, den König frei zu machen, und wir beide arbeiteten mit den Fäusten auf die Anstürmenden. Nachdem die Bordersten vor einigen auf die Rase treffenden festen Faustschlägen zurüdwichen, suchte ich mir die Nachdrängenden zum Zielbuntte aus, um auch diese zum Burudweichen zu veranlassen, indem ich zwischen ber vordersten Reihe durchlangte. Da sah ich ein dides, feistes Gesicht sich nach vorn auf den König zu durcharbeiten. Ich war, im Feuereifer, in dem ich mich befand, eben im Begriff, auch diesem feisten Gesicht die Nase blutig zu schlagen, als ich noch rechtzeitig erkannte, daß es dem Delegaten von Loreto gehörte. Dieser hatte die Lage des Königs gesehen und arbeitete sich ebenfalls mit den Fäusten durch die Menge, um den König aus der Verlegenheit zu befreien. Aber er war auch nicht viel besser als seine Bettler. Als der König, befreit von dem Andrange, den Wagen bestieg, bettelte der Delegat den König um einen Orden an, obgleich er den Rang eines Vischofs hatte. In Italien bettelte eben damals alles.

In Ancona. Bei unserer Ankunft in Ancona fanden wir alles überfüllt von den flüchtigen Deutschen, welche Rom verlassen hatten und nicht weiter konnten, denn die regelmäßige Dampfschiffahrt des Triefter Llohd zwischen Ancona und Trieft war eingestellt, weil der Arieg begonnen

hatte und man die sardinisch-französische Flotte täglich im Adriatischen Meere erwartete, wo sie die österreichischen Lloyddampfer gekapert haben würde.

Der "Rurid" lag in Ancona vor Anker. Aber er konnte nicht das ganze Gefolge des Königspaares aufnehmen, denn außer denen, die von Neapel nach Rom darauf gereift waren, sollte noch das ganze Hauspersonal mit fortgeschafft werden, welches bei der neapolitanischen Reise im Palazzo Caffarelli in Rom zurückgelassen worden war, auch konnten die Wagen nicht alle auf den "Aurick" gebracht werden. Es wurde per Telegraph in Trieft der Dampfer "Adria" gemietet, aber die Dampfschiffahrtgesellschaft gab ihn nur her unter der Bedingung, daß der König für den Berluft auffäme, wenn die "Adria" gekapert würde. Da das Schiff auf eine halbe Million an Wert angegeben wurde, so beschloß der König, es durch den neutralen "Rurick" schützen zu lassen und übernahm die Garantie. Nachdem ein so großes Passagierschiff einmal gemietet war, befahl der König, alle in Ancona anwesenden, aus Rom flüchtenden Deutschen sollten ebenfalls auf der "Abria" mitgenommen werden, wenn fie nach Triest fahren wollten. Dadurch ward die "Adria" so überfüllt, daß sie noch ein Segelschiff ans Schlepptau nehmen mußte, auf das einige Wagen verladen wurden.

Ehe wir Ancona verließen, sah ich noch einen alten Bekannten aus Wien, den Hauptmann Kopfinger, der als Generalstabsoffizier bei der öfterreichischen Brigade in Ancona stand.

Wit ihm hatte ich eine längere Unterredung über die Aussichten, welche Sterreich in diesem Kriege habe. Er war voller Zuversicht. Weine Bedenken über die Befähigung von Gyulan zum Oberkommando, die ich auf seine (Kopfingers) eigene Ansichten stützte, suchte er dadurch zu widerlegen, oder doch zu entkräften, daß er den bedeutenden Geist des Obersten Kuhn hervorhob, welcher Chef des Generalstades des Grafen Gyulan war. Ich konnte meine Besorgnis nicht unterdrücken, daß ein aus so entgegengesetzten Geistern zusammengesetztes Hauptquartier Widersprücke hervorrusen müsse, aber er meinte, gerade diese beiden Männer ergänzten sich sehr glücklich.

Bon Ancona nach Tricst. Am Abend des sechsten Mai bestiegen wir den "Rurick". Die Fahrt von Ancona nach Tricst dauert gewöhnlich nur sechs dis acht Stunden. Der "Rurick" konnte eine noch größere Geschwindigkeit annehmen. Aber das lag nicht in der Absicht, denn der König sollte sich abends auf dem Dampfer zu Bett legen und in Triest früh zu gewohnter Zeit aufstehen können. Auch besahl der König, der "Rurick" dürse nicht schneller sahren als die "Adria", denn diese solle im Notsalle gegen französisch-sardinische Schiffe geschützt werden.

Als wir die Anker lichteten, herrschte eine absolute Windstille. Ein unheimlicher Dunst lag auf dem Weere. Die Sonne ging blutigrot unter. Die "Adria" folgte uns, aber das Schiff an ihrem Schlepptau verlangsamte ihre Fahrt bedeutend, und wir kamen noch weniger schnell von der Stelle, als man gerechnet hatte. Kapitän Bajennoff bat um Erlaubnis, mehr Dampf geben zu dürfen, aber der König bestand fest darauf, daß der "Kurid" mit der "Adria" gleiche Hölbe halten sollte.

Noch einmal bat Vajennoff, schneller fahren zu dürfen. Er wies auf den dunstigen Sonnenuntergang und auf die absolute, unheimliche Windstille. Beides deute auf einen nahen Sturm. Er glaube, derselbe werde bald nach Mitternacht eintreten. Vis dahin hoffte er mit dem "Aurick" den schützenden Hafen von Triest erreichen zu können. Der König könne ja dort im Hafen bis zum Morgen unbehelligt schlasen. Aber der König wurde sehr ärgerlich, als ich nochmals mit Bajennoffs Bitte kam und wies mich ab. Dann verließ er nach genossenem Tee das offene Deck und begab sich zur Ruhe.

Ich saß noch in der schönen, warmen Nacht lange mit Bajennoff, der mir von seinem Leben erzählte und trank mit ihm Grog auf das Wohl seiner jungen Frau, von der er mir erzählte, und die er bald wieder zu sehen hoffte, denn dies sollte seine letzte Seefahrt sein, dann wollte er den Dienst verlassen. In der zwölsten Stunde begab auch ich mich zur Ruhe in meine Kadine.

Ich schilief sehr fest und träumte von Krieg und Kanonendonner, den ich deutlich vernahm. Endlich erwachte ich, aber der Donner blieb hörbar, er war kein Traum gewesen. Ein sahles Morgenlicht, das sich manchmal verdunkelte, stahl sich zur Schissluke herein, die meine Kadine erhellte. Es rollte und tobte fortwährend um mich herum und über mir, als ob die Kanonen des Schiss auf Deck hin und her suhren. Ich stand auf, oder besser ich versuchte, aufzustehen, denn kaum stand ich auf meinen Füßen, so lag ich schon auf der Diele. Alles, was an Nägeln hing, schwankte hin und her. Dabei sühlte ich mich sehr unbehaglich, und die Lust der Kadine bedrückte mich. Ich erinnerte mich des gleichen Gesühls auf meiner Fahrt von Wangeroog nach Sclgoland, ehe die Seekrankheit zur Explosion kam. Also sehnte ich mich nach frischer Lust. Indem ich mich rechts oder links anklanımerte, gelang es mir, meinen Anzug instandzusehen und zu vollenden, und dann kletterte ich auf Deck.

Welch ein Anblick! Auf Deck waren nur wenige Personen, und von diesen wenigen verschwanden die meisten nach kurzem Aufenthalt. Die Lust heulte durch die Wasten und Nahen, daß man sein eigenes Wortschwer verstand. Das Weer war mit einem dicken Schaum bedeckt, der in horizontaler Richtung, uns gerade entgegen, über die Fläche fort mit

rasender Eile flog und die Meeressläche so dem Blide entzog, daß man die Wellen nicht sehen konnte. Aber man hörte und fühlte sie. Denn sie donnerten mit entsetlichem Gepolter gegen die Wände des Schiffes, und dessen vorderste Spite hob sich bald himmelan, bald senkte sie sich majestätisch, als ob sie sich in die Tiese des Weeres hineinbohren wollte. Das hintere Ende des Schiffes machte die entgegengesetzte Bewegung. Es war Sturm, wie der Kapitän vorhergesagt hatte. Dennoch sagte man, es sei erst dreiviertel Vora.

Es dauerte eine Weile, bis es mir gelang, auf Deck zu stehen oder mich zu bewegen. Mein Unbehagen bekännpste ich durch eine Tasse schwarzen Kasses. Dann sah ich nach dem Könige, als ich sicher war, vor ihm erscheinen zu können. Er litt nicht an der Seekrankheit, aber er war sehr mißgestimmt über den Sturm. Er schien sich auch zu ängstigen, denn seine Nerven waren nicht niehr stark. Ich fragte nach der Königin. Sie lag ganz leidend in ihrer Kajüte. Alle Hospamen und Kammersrauen litten, wie sie und konnten ihr nicht viel helsen. Auch die meisten Diener lagen seekrank und unbeweglich. Ein einziger Kammerdiener war imstande, die Königin zu bedienen. Der König kam manchmal heraus, aber der Sturm war so unbehaglich, daß er sich immer bald wieder zurückzog. Endlich verschwanden alle Passagiere vom Deck, und auch breiviertel der Schiffsmannschaft war seekrank.

Ich blieb mit Bajennoff allein auf dem Deck, denn ich fühlte, daß mich nur die frische Luft wohl erhielt, daß ich aber da unten im stickigen Schiffsraum seekrank werden würde. Der Sturm nahm zwar an Heftigkeit eher zu als ab, aber um so frischer war die seuchte Luft, die mich erquickte.

Schelmisch läckelnd trat Bajennoff auf mich zu und sagte: "Es ärgert mich, daß Sie noch auf den Beinen sind. Wann werden Sie sich denn legen?" Und als ich ihm sagte, mir sei wieder ganz wohl in der frischen Seeluft, sagte er: "Wenn Sie ganz sicher sind, tanzen Sie doch Polka." Ich sorderte ihn auf, es mir erst vorzumachen. Und richtig, er tanzte Polka auf dem schwankenden Schiffe. Ich versuchte es, nachzumachen, und nachdem ich zu seinem Ergötzen mehrere Male hingefallen war, gelang es mir auch. Dann sasten wir uns unter und tanzten miteinander, um die Zeit zu vertreiben. Eine andere Belustigung war die, auf dem äußersten Sinterdeck zu balanzieren, wo die Auf- und Abbewegung am heftigsten war. Wir wurden dort so heftig in die Söhe geworfen, daß wir, wenn der Schiffsteil sich wieder senkte, wohl ein bis zwei Fuß vom Deck in die Söhe flogen. Dann galt es wieder auf Deck auf die Füße zu kommen, ohne hinzusalen.

Die Königin sagte mir später scherzend in Triest, sie sei sehr bose auf mich gewesen, denn auf ihre Frage, ob der Sturm noch nicht nach-

ließe, habe der Kammerdiener gemeldet, es stürme ärger denn je, auf Deck sei niemand, außer dem Kapitän und mir, die zusammen Polka tanzten. Da habe sie sich geärgert, daß ich noch Polka tanzen könnte, während sie so seekrank sei.

Bajennoff verlor dabei seine Fahrt nicht aus den Augen. "D wehel", sagte er mit einem Male, nach rückwärts schauend, "die »Adria« kann nicht mehr von der Stelle, sondern wird durch den Sturm rückwärts getrieben, sie wird das Schiff loslassen müssen, das sie schleppt." In der Tat, bald darauf kappte man das Tau, welches das zweite Schiff schleppte, und unter entsehlichen Kapriolen verschwand dieses in dem durch den hochausgetriebenen Weeresschaum und den dichten Regen gebildeten Schleier. Es war ein recht ungemütlicher Augenblick. Ich glaubte nicht anders, als daß die dort verladenen Wagen und die begleitenden Diener sicher untergehen müßten. Bajennoff bestritt die Möglichkeit nicht, wenn sich das unglückliche Schiff nicht rechtzeitig zum Gebrauch seiner Segel sertig gemacht und nicht einen ganz vortrefflichen Steuermann an Bord habe.

Nachdem sich die "Adria" von diesem Semunschuh befreit hatte, kam sie schneller von der Stelle, und der "Aurid" konnte ebenfalls mehr Damps geben. Gegen Wittag kam Triest in Sicht. Dann schützten die mächtigen Felsen des Kars vor dem Nordsturm, und das Schwanken des Schiss ward geringer, dann spottete es der Bewegung der Wellen ganz und fuhr majestätisch in den Hafen ein, um seine Anker da zu wersen, wo die Kriegsschisse halten. Alle Schisse und Hänzer des Haggten zum Gruß mit der preußischen Flagge, aber kein Boot kam heraus, um den König zu begrüßen. Auch der "Aurid" setzte keine Boote aus. Es war unmöglich, in solchem Sturm ein Ruderboot auszusehen. Die "Adria" aber hatte geringeren Tiesgang und suhr an uns vorbei an ihre Landungsbrück, wo sie ihren Inhalt absette.

Auf Befragen zuckte Bajennoff mit den Achseln und meinte, er müsse abwarten, dis der Sturm sich lege, ehe er wagen könne, den König im Boote auszusetzen. Für den König war keine Küche an Bord, denn man hatte ja darauf gerechnet, früh in Triest aufzuwachen. Er mußte sich zu Mittag mit der Küche des Schiffs begnügen. Man sagte, die Bora hielte gewöhnlich drei Tage an, und es war die wenig tröstliche Aussicht vorhanden, noch zwei Tage angesichts von Triest im Sturm auf dem Kriegsdampser das Ausschiffen abwarten zu müssen. Darüber geriet der König in eine sich steigernde Aufregung, welche die Arzte für gefährlich erklärten. Man drang in den Schiffskapitän, der die Seekarten studierte und endlich erklärte, er könne versuchen, näher an den Hafen heranzusahren, aber er liese Gesahr, "aufzulausen". Daraussin wagte er es, und es gelang mit

einem Manöver, von dem ich zwar nichts verstanden habe, das aber die österreichischen Seeossiziere im Hasen als ein sehr gewagtes und gewandtes bewunderten. Um sechs Uhr abends wurden wir ans Land gesetzt und begaben uns ins Hotel.

Auf der "Adria" war es noch viel bunter hergegangen, als auf dem "Rurid". Die vielen Passagiere hatten jeden Augenblick vom Sturm verschlungen zu werden geglaubt, und entsepliche Szenen der Berzweiflung ausgeführt. Die alte achtzigjährige Gräfin Colloredo hatte ihr Testament gemacht, ohne zu bedenken, daß es mit dem Schisse untergehen würde. Mitten in dem Schrecken hatte der kleine Graf Asmaszy viel Lachen erregt, als er entsetzt auf Deck sprang und rief: "Ach Gott, ach Gott, da unten hält der Herr Kaplan meiner Wama den Kops." Es war schließlich alles gut abgelausen, und wir gaben uns der Heiterkeit hin, besonders, da am anderen Worgen Windstille eintrat, und das abgekappte Transportschiff durch telegraphische Erkundigung im Hasen von Pola ermittelt und glücklich nach Triest geholt worden war.

Nur ein Umstand stimmte uns alle trübe. Unser guter Dr. Böger war schon in den letzen Tagen in Kom nicht wohl gewesen. Bon Tag zu Tag war er unterwegs elender geworden. Die Seefahrt hatte seinen Zustand nicht gebessert. In Triest wurde der Typhus bei ihm sestgestellt. Es war ein Glück, daß er dem bereits schödlichen italienischen Klima entsührt war. In Triest blieb er zurück, aber er erholte sich dort und kam nach einigen Wochen nach Berlin nach.

Der "Aurid" ward mit wahrhaft Königlichen Geschenken entlassen. Der Kapitän erhielt einen Orden und eine Dose in Brillanten. Alle zweiundzwanzig Offiziere erhielten Geschenke, der letzte Fähnrich eine goldene Uhr und die Mannschaft drei- oder vierhundert Dukaten.

Während der ganzen Reise war der König mit großer Freigebigkeit aufgetreten. Wenn er in irgend einem geschlossenen Garten, sei es Doria Pamfili oder dem Baticansgarten usw. spazieren ging, erhielt der Portier mindestens einen Napoleon Trinkgeld für das Aufschließen, ebenso die Custodi in den Kirchen. An Kunstgegenständen hatte er die Summe von vierzigtausend Talern ausgesetzt, um dasür von deutschen Künstlern in Rom Werke zu kaufen. Nur von einem Italiener, Tenerani, kaufte er etwas, nämlich den Auserstehungsengel für sein Grab in der Friedensfirche zu Sanssouei. Er überschritt die Summe um etwa tausend Taler. Trot aller dieser Ausgaben hat er, wie ich schon früher einmal bemerkte, seinen gewöhnlichen Ausgabevoranschlag nicht überschritten, weil die Ausgaben für die ganze Hoshaltung in Verlin und Potsdam aussielen, und weil Graf Keller auch in Kom eine wohlorganisierte Kontrolle walten ließ. — Wan sieht, wie unbegründet das damals in Berlin verbreitete

böswillige Gerücht war, mit dem ich in Berlin empfangen wurde, der König habe auf der italienischen Reise fünf Millionen Schulden gemacht. Fedenfalls ist niemand zu finden, der sie hat bezahlen müssen.

**Bien.** In Triest wurde einen Tag geruht. Dort übernahm es die Königin, den König von den Beränderungen zu unterrichten, die während seiner Abwesenheit in Berlin vor sich gegangen waren. Die Entlassung des Ministeriums Manteuffel regte den König nicht so sehr auf, wie es die Königin gefürchtet hatte. Der König sagte nur von seinen früheren Ministern: "Haben sie etwas getan? Was denn?"

Bon den neuen Ministern ließ er sich jeden einzelnen nennen. Daß der Fürst von Hohenzollern die Stellung als Ministerpräsident angenommen, freute ihn sehr. Bon Schleinitz als Minister des Auswärtigen meinte er: "Das wird nicht gehen", von Schwerin: "Der kann's nicht, das haben wir ja gesehen". Gegen die anderen hatte er nichts einzuwenden.

Weiter wurde dem König der im Laufe des Winters erfolgte Tod des Oberstkämmerers, Feldmarschalls Grafen zu Dohna, des alten Humboldt und des Grafen Arnim (meines früheren Chefs) mitgeteilt. Diese Berluste bewegten den König bis zu Tränen, und er vergaß darüber die Ministerwechsel.

Die Reise nach Wien ward in kleinen Tagereisen fortgesett. Die Nachtquartiere waren Laibach und Graz. Fast auf jeder Station begegnete unser Extrazug österreichischen Truppen-Transportzügen, welche von unermeßlichem Jubel und nationalen Liedern erklangen.

Wenn die österreichischen Soldaten ersuhren, daß unser Zug den König von Preußen enthielt, da brachten sie ihm donnernde Hochs, denn sie erwarteten, er sahre nur nach der Heimat, um Österreich beizustehen.

In Wien wohnte der König im preußischen Gesandtschaftshotel. Hier blieb er zwei Tage. Der General v. Willisen war mit dem Major v. Kamete in außerordentlicher Mission in Wien, um die Unterhandlungen wegen eines tätigen Eingreisens Preußens mit der österreichischen Regierung zu führen.

Sier erfuhr ich zuerst, in wie leichtsinniger Beise Sterreich im April den Krieg begonnen hatte. Man hatte aus Bien den Erzherzog Albrecht nach Berlin gesandt, um über ein enges Bündnis mit Preußen zu unterhandeln. Die Unterhandlungen waren persönlich zwischen dem Erzherzog und dem Regenten geführt und zu dem Abschluß gekommen, daß Preußen an Frankreich ein Ultimatum stellen solle; im Falle der Ablehnung dieses Ultimatums sollten, sobald Preußen mobil gemacht haben

werde, Österreich und Preußen den Krieg gleichzeitig erklären.\*) Am Tage der Unterzeichnung dieses Bertrages reiste der Erzherzog von Berlin ab, und bei der Abschiedsumarmung auf dem Bahnhose sagte der Regent dem Erzherzog: "Nun, denke ich, fällt kein Schuß in Europa." An demselben Tage begann Österreich den Krieg einseitig, gegen die ausdrückliche Bestimmung des Bertrages mit Preußen, indem die österreichische Armee den Tieino überschritt.

Man glaubte in Österreich, Preußen sei zu weit gegangen, um nicht mitschlagen zu brauchen. Auf der anderen Seite wollte man Preußen nicht als eine gleichberechtigte Macht anerkennen, sondern, indem man es mit sich fortriß, statt sich an die Verträge zu binden, wie einen Vasallenstaat behandeln. Auf diese Beise hofften die Lenker des österreichischen Staates sowohl gegen Frankreich das übergewicht zu gewinnen, als auch in Deutschland als die einzige gebietende Macht aufzutreten, also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Aber sie setzen sich zwischen zwei Stühle. Zurzeit ward Willisen in Wien noch mit großer Wegwerfung behandelt. Man verlangte von Preußen die tätige Hilfe, zu der es unter der Boraussetzung verpstichtet war, daß man dessen diplomatische Dazwischenkunft erwartet haben werde, obgleich man eben diese Bedingung nicht erfüllt hatte. Breugen fühlte natürlich nun keinen Beruf, die Armee mobil zu machen. Es war dasselbe Spiel, mit welchem 1854 Preußen von Öfterreich zurzeit des Krimkrieges vor den Kopf gestoßen worden war.

Herlin fort. Am dreizehnten Mai setzte der König die Kückreise nach Berlin fort. Ich konnte ihn leider nicht begleiten, denn ich war in der Nacht vor der Abreise lebensgefährlich an der roten Kuhr erkrankt. Weine zähe Natur überwand die Krankheit und die schädlichen Mittel, die mir der herbeigerusene österreichische Arzt gab, und die ich, als ich aus dem Fieberwahn wieder zu mir kam, fortwarf. Stattdessen entsloh ich, sobald meine Kräfte es gestatteten, gegen den Protest der Wiener Mediziner, bald dem Wiener Klima und der Wiener Heilunde und reiste nach Berlin nach, wo ich bald genas.

<sup>\*)</sup> Erzherzog Albrecht zeigte in Berlin die Abfücht Öfterreichs an, ein Ultimatum nach Turin zu senden, um dort unverzüglich die Abrüstung zu verlangen, andernfalls sie mit Wassengewalt erzwungen werden würde. Sollte Frankreich alsdann den Piemontesen zu hilse kommen, so rechne man in Wien auf preußische hilfe. Der Prinzs. Regent sagte diese nur in dem Falle zu, daß Napoleon die Berträge breche, deutsches Bundesgedict verletze oder die Neutralität der Schweiz oder Savoyens bedrohe. Ein Bertrag wurde nicht geschlossen.

## 6. In der Heimat bis jum Ende. Des Königs Lebensweise.

Der König hatte in Charlottenburg Wohnung genommen, verlegte aber sein Hossager bald nach Sanssouci. Die alte Reihenfolge des Dienstes, den wir vier Flügeladjutanten immer auf je drei Tage übernahmen, trat wieder ein, und ich benutzte die ersten neun freien Tage, um meine Schwester in ihrer neuen Heimat im Odenwalde, die zweiten, um meine Eltern wiederzusehen.

Der König interessiert sich für den Arieg. Der König nahm einen lebhaften Anteil an dem Gang des Krieges zwischen Sterreich und Frankreich. Die große österreichische Armee, welche den Ticino bereits im April überschritten hatte, stand den ganzen Mai über untätig in der Lomellina, und statt die sardinischen Streitkräfte schnell zu vernichten, wartete sie ruhig ab, dis Rapoleon teils über den Wont Cenis, teils zur See über Genua die große französische Armee herangeführt hatte. Die Regierung aber sandte den alten Feldmarschall Fürst Alfred Windischgrät nach Berlin, um durch einen neuen Bertrag die Hilfe Preußens zu gewinnen. Der König ward ungeduldig und konnte es gar nicht erwarten, dis wir die Feindseligkeiten gegen Frankreich eröffnet hätten.

Einführung gezogener Gefchüte. Im Laufe des Juni wurde die Armee mobil gemacht und dann in der Richtung auf die französische Grenze zu in Bewegung gesetzt. In dieser Zeit ordnete auch der Regent die Einführung gezogener Feldgeschütze an. Der Generalinspekteur der Artillerie v. Hahn war bekanntlich ein großer Feind der gezogenen Geschütze. Als die Versuche in Schweidnit so glänzende Resultate der gezogenen Geschütze lieferten, hatte im Dezember 1857 eine Kabinetts-Ordre die Einführung gezogener Sechs. Awölf- und Vierundzwanzigpfünder in der Festungs- und Belagerungsartillerie angeordnet. General v. Hahn hatte diese Kabinetts-Ordre mit einer Verfügung begleitet, wonach die Bersuche mit gezogenen Geschützen nunmehr als abgeschlossen zu betrachten seien und auf eine Konstruktion eines gezogenen Feldgeschützes verzichtet werden solle. Dennoch hatte General Enke in aller Stille mit den geringen Mitteln, welche die Ersparnisse der Artillerie-Prüfungs-Rommission lieferten, Bersuche mit gezogenen Feldgeschützen machen lassen, während Napoleon in aller Eile mit dem größten Geldaufwande seine fämtlichen Geschütze mit Zügen versehen ließ, um jene große überlegenheit der Artillcrie zu erreichen, welche die Schlachten von Magenta und Solferino entschied. Obgleich General v. Hahn bei seiner Behauptung stehen blieb, wir brauchten keine gezogenen Geschütze, uns täten nur gezogene Generale not und sich in diesem Witz sehr gesiel, so ordnete der Regent doch, nachdem er auf dem Schiehplatz einem Schiehen mit diesen Geschützen beigewohnt hatte, die schleunige Beschaffung von dreihundert solcher Geschütze an.

Jest liegen die Kriege von 1866, 1870 und 1871 hinter uns. Es wird niemand so wahnsinnig mehr sein, die glatten Geschütze den gezogenen vorzuziehen. Daß aber eine so bedeutende Berbesserung von dem höchsten damaligen Artisleristen bekämpft worden ist, wird man jest auch nicht glauben. Der Regent überwand alle Widersprüche durch seinen eisernen Willen. — In dieser Zeit fragte mich der Regent einmal bei Gelegenheit einer Wassersprüchen ach der Psaueninsel, bei der er den König begleitete, ob ich die französischen oder die preußischen gezogenen Geschütze für besser halte. Ich antwortete ihm, mit einer Abteilung von vierundzwanzig preußischen Geschützen wolle ich gern den Kampf gegen zweiundswanzig französischen Geschützen wolle ich gern den Kampf gegen zweiundsiedzig französische aufnehmen, denn der Erfolg sei mehr als drei zu eins. Der Regent lachte und meinte drohend: "Wenn ich Sie nur einmal beim Worte nehmen könnte." Ich erwiderte ihm, daß mir daß zur größten Ehre gereichen werde. Es war sast, als ob ich geahnt hätte, daß ich noch einmal Kämpfe in diesen Verhältniszahlen zu bestehen haben würde.

Der Friede von Billafranca. Der Monat Juni verging, die öfterreichische Armee erlitt die großen Nicderlagen von Magenta und Solferino, die preußische Armee zog sich zusammen, um, wenn sie vereinigt wäre, den Krieg zu beginnen. Der Regent hatte, in richtiger Bürdigung des Gefiihls, das sich ber den franken Konig pflegenden Adjutanten bemächtigen mußte, wenn sie zurücklieben, mit dem Könige abgemacht, daß zwei der Flügeladjutanten ihn in den Krieg begleiten, die anderen sie nach einiger Zeit ablösen wurden. Da erreichte uns die überraschende Kunde, daß der österreichische Raifer einen Waffenstillstand abgeschlossen habe. Der in Berlin anwesende Feldmarschall Fürst zu Windischgrät gab sein Ehrenwort darauf, daß nach seinen Kenntnissen und Aufträgen und nach seiner überzeugung dieser Waffenstillstand keinen anderen Bwed haben könne, als den, der preußischen Armee Zeit zu ihrem Aufmarsch zu gewähren, und dann die Tätigkeit von neuem zu beginnen. Aber vier Tage darauf erfolgte der Friede von Villafranca, und Kaifer Franz Jojeph kündigte feiner Armee in einer Proklamation an, er habe diesen Frieden geschlossen, weil er von seinen natürlichen Bundesgenossen im Stiche gelassen sei. Er gebe die Lombardei auf, es seien ihm aber andere Entschädigungen zugesagt.

Die erste Nachricht von dem Frieden von Villafranca erhielt ich, als ich mit dem Könige im Garten von Sanssouci in der Nähe des Neuen Palais spazieren ging. Der Prinzregent kam an den König heran und meldete ihm mit Tränen in den Augen den unglücklichen Friedensschluß. Der König hatte bisher so große Teilnahme an dem nahe bevorstehenden Kampse gezeigt, daß er durch diese Anregung zuweilen so lebhaft ward, wie in gesunden Tagen. Aber diesmal sagte er dem Regenten ganz kurz in gleichgültigem Tone, er verstehe das gar nicht, und ging in das Neue Palais hinein, die alte Frau v. Berg zu besuchen, welche in ihrer Jugend Hosbame ve der Königin Luise gewesen war. Der Prinzregent hielt mich noch sest, um mir das Ereignis für die Königin mitzuteilen, da der König so wenig darauf zu achten schien, daß er schwerlich der Königin etwas davon erzählen werde.

Als ich dann dem König zur Frau v. Berg gefolgt war, fand ich ihn in der eifrigsten Unterhaltung mit der achtzigjährigen kleinen Dame. Sie zeigte ihm eine Stizze von einer Kindermaskerade aus dem Jahre 1803. Der König hatte, acht Jahre alt, an diesem Maskenball beim Hofmarschall v. Masson teilgenommen und kannte noch jeden einzelnen aus der Stizze heraus, so gut war noch sein Gedächtnis für seine früheste Kindheit. Und für die wichtigsten Ereignisse der Gegenwart hatte er keinen Sinn mehr.

Beschäftigung mit Architektur. In diesem Sommer, vor seiner Erkrankung vom neunten August, beschäftigte sich der König noch viel mit Architektur. Es waren zwei Lieblingsbauten, die ihn bedeutend in Anspruch nahmen.

Das eine war die neue Orangerie von Sanssouci. Fast täglich ging er dorthin und freute sich der Fortschritte und bestimmte die weitere Ausführung.

Ich war einmal dienstlich zugegen, wie er über die Anlage der Terrasse bei einem Widerstreit der Ansichten von Stüler und Lenne förmlich zu Gericht saß. Ieder der Streitenden trug ihm seine Ansicht mit den Gründen vor, und der König entschied schließlich für Stüler, denn Lenne hatte vornehmlich die Schönheit der Gartenanlagen im Auge, Stüler aber wollte nicht, daß die Architektur durch die Gartenanlagen in Schatten gestellt oder versteckt werde.

Der König hat sich noch bes fast vollendeten Baus erfreuen können. Das zweite Projekt ist noch bis heute\*) ein Projekt geblieben. Es

<sup>\*) 1882.</sup> 

handelte sich um den Neubau des Berliner Doms. Schon in Rom hatte der König immer die Zeichnungen des Doms vor sich liegen; dort und hier in Sanssouci machte er täglich selbst Anderungen an den Zeichnungen und besprach fie mit den Architekten, unter denen Stüler ein gewichtiges Wort sprach. — Es ist nicht wahr, daß Mangel an Geld den Dombau ins Stocken brachte. Man konnte sich auf Grund konfessioneller Streitigkeiten nicht über den Plan einigen. Der König wollte einen Ruppeldom bauen, nach Art der römischen Peterskirche, lediglich für feierlichen Gottesdienst bestimmt, denn er neigte sehr zum anglikanischen, bischöflichen Kultus. Dem widerstrebten aber die lutherischen Grundfate, welche die Lehre zum Hauptzweck des Gottesdienstes machten, und vor denen ein Dom mit einem so großen Raum, daß darin keine Predigt verstanden werden kann, kein evangelischer Dom war. Sie verlangten die Form der alten driftlichen Basilika, welcher der Pring von Preußen zuneigte. Die Folge dieser Streitigkeiten war, daß nichts entschieden wurde.

## Rückfälle.

Erkrantung des Königs am neunten Angust 1859. Die Aussichten auf Krieg waren geschwunden. Die Armee wurde wieder demobil gemacht und in ihre Garnisonen zurückgesandt. Der Regent ging nach Ems, um dort Brunnen zu trinken, wie ihm von den Arzten verordnet war. Vor seiner Abreise befahl er, daß der Flügeladjutant vom Dienstihm jederzeit aussührlichen Vericht über das Vesinden des Königs machen sollte.

In diesem Besinden aber trat nun eine trostlose Einförmigkeit ein. Der König machte seine regelmäßigen Ausgänge zu Fuß und zu Wagen und tat in seiner Gesundheit keinen Schritt vor- oder rückwärts. Dawurden unsere Berichte immer einförmiger und einsilbiger.

Eines Tages, es war der achte August, übernahm ich den Dienst in Sanssouci. Auf meine Frage an Trescow, ob er dem Regenten berichtet habe, berneinte er die Frage, denn es sei gar nichts zu berichten gewesen. Der König mache seine täglichen Spaziergänge, esse und trinke und schlase wie immer, spreche wenig, was solle er berichten? Ich beobachtete den König einen Tag. Am solgenden Worgen, es war Sonntag, ging er zur Kirche (Friedenskirche) zu Fuß herunter. Er war früh merkwürdig frisch. Wenn er einen Soldaten sah, etwa an einem Posten vorbeiging, rückte er sich unbewußt zusammen, schritt stramm und elegant und grüßte militärisch. Die bekannten Damen grüßte er mit gewohnter, galanter Verbeugung. Dennoch erfüllte mich das ewige Einerlei in seinem Leben mit

einer tiefen Wehmut und einem unbestimmten, Unheil vermutenden Vorgefühl. In dieser Stimmung schrieb ich einen Bericht an den Regenten, während der König nach der Kirche vor dem Mittagessen in einem kühlen Saale von Sanssouci ruhte, um die ärgste Mittagshitze zu vermeiden.

Am Abend wurde der Tee an den Ufern des Sees bei der Meierei, in der Nähe des Marmor-Palais, eingenommen. Die Arzte waren, weil der König sich sehr wohl befand, nach Berlin beurlaubt, Cammerer zu seiner Braut, Boger zu einem Kranken. Wir fagen eine halbe Stunde im Freien am Teetisch, als mit einem Wale das Aussehen des Königs sich veränderte. Er wurde blag und rot. Ich ftieg Graf Reller an, der neben mir faß, und dieser sah entsett nach dem Rönige bin. Die Königin war gerade mit Prinz und Prinzeß Friedrich Wilhelm (später Kaiser und Kaiserin Friedrich) im Gespräch, als sie, durch unsere Blide aufmerksam gemacht, den neben ihr sitzenden Gemahl ansah: "Liebchen, ist Dir unwohl?", fragte sie zärtlich besorgt. "Ja sehr", sagte der König. Sofort ward die Tafel aufgehoben; man ließ die Wagen anspannen und fuhr nach Sansjouci zurud. Die mit dem letten Zuge aus Berlin zurudkehrenden Arzte schritten noch um elf Uhr zu einem Aderlaß, denn bereits war die Besinnungslosigkeit beim Könige eingetreten, und dann schlief der König ruhig.

Den anderen Morgen früh telegraphierte ich dem Regenten, daß ein Aderlaß notwendig geworden. Später hat mir die Großherzogin-Mutter von Schwerin, die Schwester des Königs und des Regenten, erzählt, wie es in Ems zugegangen. "Es war Ihr Glück", sagte sie, "daß Sie am Sonntag geschrieben hatten, sonst wäre ein schweres Unwetter über die Flügeladjutanten gekommen. Früh beim Brunnen erhielt der Regent das Telegramm, das einen Aderlaß meldete. Da erging sich der Regent in allen möglichen Borwürsen über die nachlässigen Flügeladjutanten, die ihm seit vier Tagen nicht geschrieben hätten, und er wollte Euch alle zur Berantwortung ziehen. Als er aber in die Wohnung kam, fand er Ihren Brief vom Tage zuvor in seinem Zimmer. "Der hat's geahnt!«, sagte er. "Wie wehmütig der Brief sautet!« Somit war der Zorn besänstigt."

Ich habe mir daraus die Lehre gezogen, daß man das übernommene und seine Pflicht stets auf das genaucste erfüllen muß, auch wenn man den Zweck davon nicht einsieht, denn man hat dann immer die Beruhigung, daß man für alle unberechneten Fälle sicher ist und mit ruhigem Gewissen allen Vorkommnissen entgegensehen kann.

Der Regent unterbrach seine Brunnenkur in Ems und kam mit dem nächsten Zuge nach Sanssouci, wo er wieder wochenlang in dem kleinen Stübchen wohnte, welches vor zwei Jahren dem Dr. Schönlein zu schlecht für eine Nacht geschienen hatte. Die ganze Königliche Familie kam an und wohnte wieder in der Nähe von Sanssouci, sich den größten Teil des Tages bei der Königin oder in den Borzimmern, Korridoren usw. aufhaltend. Es war wohl ganz natürlich, daß diese Herrschaften in der Nähe waren, so lange der Tod des Familien- und Landesoberhauptes jeden Augenblick eintreten konnte. Aber für die arme Königin erwuchs daraus eine entsehliche Last. Benn sie von dem Bette des schwerkranken Gemahls sich auf kurze Zeit zurückziehen wollte, sand sie keine Ruhe, denn ihr Zimmer war angefüllt von Mitgliedern der Familie, die neues vom Kranken hören wollten, und sie hatte doch nichts Neues zu erzählen, sondern nur das trostlose Alte, daß der König regungsloß lag und wenig Speise und Trank einnahm.

Auf einige wenige Tage von Phantasien folgte ein Zustand, der bis zum nächsten Schlaganfall dauernd zu werden versprach. Der König konnte wieder gehen, sprechen und regelmäßig effen und trinken. Aber dieser Zustand erreichte lange nicht mehr den Standpunkt, auf dem sein Begriffs- und Mitteilungsvermögen vor dem Anfall vom neunten August gestanden hatte. Seine Interessen bewegten sich von jetzt ab in dem ganz engen Kreise der täglichen Bedürfnisse. Sein Wörterbuch war noch kleiner geworden als vorher. Er war noch weit schwerer zu verstehen und verstand noch schwerer. Bon Lesen und Schreiben war nicht mehr die Rede. Dagegen ging er mit einer gewissen Leidenschaft spazieren und schien durch andauernde Körperbewegung die Gentsung erzwingen zu wollen. Boger warnte mich eines Tages davor, den König nicht zu lange hintereinander gehen zu laffen, denn solche Kranken liefen sich manchmal tot. Es kam auch vor, daß ich den König oft bitten mußte, auf einer Bank im Park von Sanssouci etwas auszuruhen. Das tat er denn auch, aber kaum hatte er sich gesett, so sprang er, von Unruhe geplagt, auf und ging schnell weiter und zwar mit zunehmender Haft und Schnelligkeit.

Leben des Königs nach dem Anfall. Sobald das Befinden des Königs keine augenblickliche Lebensgefahr mehr anzeigte, verließ der Regent Sanssouci und setzte in Ems die begonnene Kur wieder fort. Die Königliche Familie zerstreute sich wieder, und in Sanssouci begann wieder das einförmige Leben des Kranken, nur mit dem Unterschiede, daß noch weniger Abwechslung als vorher stattfand.

Der König konnte auch abends keine Gesellschaft mehr bitten. Er aß mit der Königin mittags und abends. Am Tage machte er Promenaden zu Fuß mit dem Adjutanten, zu Wagen mit der Königin, wobei Adjutant und Arzt folgten, und als die Durkelheit bei der Abnahme der

Tage so früh eintrat, daß zwischen der Nachmittagspromenade und der Mbendsuppe noch Zeit außgefüllt werden mußte, las der Adjutant dem König von sechs dis sieben Uhr etwas vor. Es war schwer, Auswahl zu treffen, was man ihm vorlas. Novellen von Höser erfreuten den König früher sehr. Aber sie wurden jett zu schwer zu verstehen, und wir wurden bald auf die Märchen von Andersen beschränkt, die er schon in seinen gesunden Tagen sehr hübsch gefunden hatte. Er kannte sie alle und freute sich, sie wieder zu hören, wie wenn er alte Bekannte begrüßte. Die Königin wohnte den Borlesungen bei, sonst niemand, nur dann und wann Dr. Vöger, um den König zu beobachten. Länger als eine Stunde konnte man nicht lesen, denn dann griff es den König an, ausmerksam zu sein, und er ward unruhig.

Erfrantung im Herbst 1859. Für den Winter wollten die Arzte den König nicht in dem norddeutschen Klima lassen. Ein Aufenthalt im süblichen Frankreich oder in Italien war der politischen Berhältnisse halber nicht tunlich, also ward ein Aufenthalt in dem milden Klima von Torquan in England in Aussicht genommen, jene Küste, an der im Winter Bitronen im Freien blühen. Der König war damit einverstanden, nachdem man ihm mit vieler Mühe auseinandergesett hatte, worum es sich handelte. Za er freute sich dann sehr auf England.

Aber es sollte nichts aus der Reise nach England werden. Während die Vorbereitungen getroffen wurden, erkrankte der König von neuem im Herbst. Der Ansall war diesmal nicht so heftig wie im August. Der König fühlte sich nur unwohl, blieb zu Vett und ward mit kühlenden Umschlägen behandelt. Der Standpunkt seiner Kräfte gestattete einen Aderlaß nicht. Bon diesem Ansall blieb noch weniger Lebenskraft übrig. Die linke Seite des ganzen Körpers blieb gelähmt. Die wenigen Worte, die der König sprechen konnte, waren schwer zu verstehen.

Als das Befinden des Königs wieder eine gewisse Gleichmäßigkeit erreicht hatte, stellte sich das Bedürsnis heraus, für ihn einen Rollstuhl anzuwenden. In denselben ward er des Worgens gehoben, aus demselben des Abends zu Bett gelegt, wobei der riesenstarke Leibjäger Tscheuschner den Wonarchen oft allein trug.

Tichenichner. Dieser brave Mann war dem Könige aus Dankbarkeit sehr ergeben. Als junger Jagdgehilfe in Subertusstock hatte er einmal auf einer großen Königlichen Jagd den Befehl erhalten, sämtliche leere Wagen der Jagdgesellschaft an einen bestimmten Punkt zu bringen und ein Abweichen von der Ordnung nicht zu gestatten. Der Wagen des Prinzen Carl wollte aber an einen anderen Platz sahren, und Tscheuschner

hatte ihn daran verhindert, indem er seine Büchse spannte und den Kutscher vom Bocke zu schießen drohte. Darüber hatte sich der Kutscher bei seinem Hern, dem Prinzen Carl, dieser bei seinem Bruder, dem Könige, beschwert. Der König entschied, Leute, die so gewissenhaft und energisch ihren Besehl aussührten, habe er gern in seiner Rähe und ernannte den jungen Jagdgehilsen zu seinem Heinem Höfiger, später zu seinem Leibjäger. Ansangs ward es dem Natursohn recht schwer am Hose. Er sehnte sich in die Wälder zurück. Als aber der König erkrankte, da verrichtete er seinen Dienst mit großem Eiser, pflegte den Herrn, so gut er konnte, und manchmal beobachtete ich ihn, wie er im Verborgenen heiße Tränen über das Schicksal seines Königs weinte.

Der Rollstuhl. Als der König zum ersten Wale in einem Kollstuhl gesahren wurde, hatte Tscheuschner nicht den Dienst, sonst wäre kein Etikettenstreit ausgebrochen, wer den Königlichen Kollstuhl schieben sollte; denn der Kammerdiener meinte, es sei doch keine Arbeit für einen Kammerdiener, Hofigger oder Leibzäger. Ich gab dem Kammerdiener recht, mit der Modisikation, daß ich es für ein Borrecht des Flügeladzutanten erklärte, den König zu sahren. Seitdem wurde es eine Chrensache, wer den König schieben durste. Meist wechselten darin der Flügeladzutant mit dem Leibarzt. Selbst die gute Königin versucht es und war sehr unglücklich darüber, daß sie nicht genügende Kräfte in den Händen hatte, um den Kollstuhl in der beabsichtigten Richtung zu erhalten.

Bon der Königin. Je schwieriger und mühevoller die Pflege des Königs wurde, um so höher wuchs die Selbstwerleugnung und Opferwilligkeit der Königin. Sie wollte gar nicht mehr von ihm weichen und satte bei den niedrigsten Hilfsleiftungen eigenhändig mit an.

Die steten Aufregungen und Sorgen um den von ihr so sehr geliebten Gemahl vermehrten ihr Lungenleiden wieder, das sich in der italienischen Lust bedeutend gebessert hatte. Oft hustete sie entsetzlich. Eine Zeitlang, besonders wenn Nord- und Ostwind herrschte, litt sie an Beklemmungen, die sich nachts zuweilen dis zu Erstickungsanfällen steigerten. Da hat sie manchmal mehrere Nächte hintereinander nur knieend in ihrem Bette verbringen können. Bon Schlaf war dann natürlich keine Rede, und dennoch blieb sie am Tage beim König, stand neben seinem Stuhl, lauschte ihm seden seiner Wänsche ab und war doch zuzeiten so entsetzlich müde, daß sie im Stehen einschlief. Wenn man sie dann bat, sich die Pflege zu erleichtern und uns den König allein anzuvertrauen, dann antwortete sie, hier sei ihr Plat. Sie wisse ihre Pflicht als Königin zu ersüllen, auch wenn es ihr noch so schwer gemacht werde, es sei ihr Stolz, in

ihrem Beruf treu auszuharren. Nur mit der Bemerkung, was denn aus der Pflege des Königs werden solle, wenn sie sich zugrunde richte, habe ich es manchmal erreicht, daß sie eine viertel oder halbe Stunde ausruhte.

Sie hatte zwar auch nur menschliche und keine göttlichen Kräfte. Also kam es auch vor, daß ihre sonst starken Nerven nachließen und sie eine gewisse Reizdarkeit zeigte, die sich dann gewöhnlich gegen die Arzte und die Erfolglosigkeit ihrer Mittel Luft machte. Aber den anderen Tag machte sie gewiß einen solchen Ausbruch übler Laune doppelt wieder gut. Böger, zu dem sie das größte Vertrauen hatte, empfing gewöhnlich eben deshalb auch gelegentlich den heftigsten Ausbruch augenblicklichen Mißbehagens.

Eines Worgens kam selbst dieser trockene, an so viel Leiden gewöhnte Wann in Tränen aus dem Krankenzimmer. Ich erschrak und fragte, was geschehen sei, und als Böger sagte, der König habe eine gute Nacht gehabt, ich aber nach der Ursache seiner Tränen forschte, erwiderte er: "Es ist nicht mehr mit anzusehen. Diese Frau ist keine Frau, sondern ein Engel, wie sie ihren Wann pflegt. Na aber, wenn sie je einmal wieder mit mir zu zanken anfängt, dann soll sie auch ihr Vergnügen haben. Durchs Feuer gehe ich doch für sie."

Wir andern hatten immer nur drei Tage hintereinander den Dienst. Auch die Dienerschaft wurde regelmäßig abgelöst. Die Arzte waren drei an der Zahl und hatten viel Zeit, auch anderweitigen Berkehr zu pslegen, andere Prazis zu üben. Die Königin allein blieb fortwährend bei dem Kranken, dessen Pflege so angreisend war, daß ich immer einen ganzen Tag zur Erholung brauchte, wenn ich drei Tage Dienst gehabt hatte. Dafür ward die Königin auch von allen abgöttisch verehrt, die sie näher kannten. Auch die Arbeiter im Garten von Sanssouci hingen mit Liebe und Bertrauen an ihr.

Eines Tages kam ein Arbeiter aus dem Garten zu Böger und sagte: "Sind Sie der Doktor vom König?" — "Na, is jut. Ich habe hier een schlimmes Doje, det wollte ick Ihnen man zeigen. Ick halte zwar nischt von die Doktorsch, denn se können alle nischt. Aber Mudder schickt mer." Er war achtundsiedzig Jahre alt; Böger wunderte sich, daß er noch eine Mutter habe. "Na so blau", sagte der Mann, "ick meene unsere Olle, unser aller Mudder von da drüben. Übrigens, wenn Se wat können, denn kurieren Se mir man erst unsern Ollen. Ick sage Ihnen, et is nischt, wenn der nich uff de Beene is. Et war zu scheene, wenn der so mang uns rumbunmmelte. Wat der immer for Nicken im Kopp hatte." — Nachher fragte die Königin, ob ein Arbeiter bei Böger gewesen, und als es dieser mit der Bemerkung besahte, er habe gesagt, die Königin schicke ihn, sagte

sie, dann sei es nicht der rechte. Die Gartenarbeiter nannten sie nicht Königin, sondern Mudder.

Bon einer Reise des an den Rollstuhl gebannten Königs konnte keine Rede sein. Man richtete Sanssouci so gut als möglich für den Winterausenthalt ein und beging dort das Reujahr 1860.

Der neue Bagen. Meyerind hatte unterdessen den Borschlag gemacht, dem Könige einen Wagen bauen zu lassen, wie ihn Meyerind in seiner Jugend im Gebrauch bei Ludwig XVIII. von Frankreich gesehen hatte. Der Wagensabrikant Neuß, mein alter Bekannter von der Wiener Feldtelegraphie her, baute einen solchen Wagen binnen dreizehn Tagen, denn er war ein ersinderischer Kopf. In diesem Wagen war der eine Sit ein Rollstuhl, auf dem der Köng aus dem Wagen heraus- und in ihn hineingerollt werden konnte, sobald man eine unter dem Wagen einzuschiebende, bewegliche Rampe herausgezogen hatte. Der andere Sit war ein Klappsit, durch dessen Serunterklappen der Rollstuhl sestgestellt ward. Dieser andere Sit war für die Königin bestimmt. Als der Wagen sertig war, wurde der König früh beim Ausstehen gleich in den zum Wagen gehörigen Rollstuhl gesetz, und dadurch wurde ihm das beschwerliche Umsehen erspart, wenn er aussahren wollte.

Las Leben des Königs 1860. So nahm das Leben des Kranken wieder eine große Regelmäßigkeit an. Statt der früheren Jußpromenaden wurde der König im Rollstuhl auf der Terrasse auf und ab gefahren. Die Promenaden zu Wagen wurden wie früher regelmäßig gemacht. Die Königin saß immer neben dem Könige. — Punkt sechs Uhr abends wurde der König unruhig und verlangte, daß vorgelesen werde. Punkt sieben Uhr mußte ausgehört werden.

Es kam aber auch vor, daß er wochenlang kein Wort sprach. Da äußerte Böger einst die Bermutung, der König höre gar nicht und verstehe nicht, was vorgelesen werde. Ich sagte ihm, ich wolle gleich den Bersuch machen. Böger kam zum Vorlesen mit, und ich las dasselbe, was ich den Tag zuvor gelesen. Da richtete sich der König auf und sagte plözlich ganz zusammenhängend: "Aha! das haben wir schon einmal gehabt." Ich bat den König um Berzeihung, ich hätte mich in dem Zeichen geirrt, das ich im Buche gemacht. Der König aber sagte: "Es war ganz hübsch. Noch einmal." Und ich mußte in der Tat dasselbe Märchen noch einmal lesen, das ich tags zuvor gelesen hatte. Die Königin war aber sehr erfreut, zu wissen, daß er auch verstehen müsse, was sie ihm sagte.

Der Winter 1860, das Frühjahr, der Sommer und der größte Teil des Herbstes vergingen beim Könige meist in der trostlosesten Ginförmig-

keit. Nur sehr selten war der König imstande, einen Besuch des einen oder anderen seiner Geichwister oder anderen nächsten Anverwandten zu empfangen und auch dann nur auf ganz kurze Zeit. Solche Besuche führten meist recht peinliche Szenen herbei. Der König, in seinem Rollftuhl fitend, nach der gelähmten linken Seite hinüber geneigt, ftrecte dann die rechte Sand zum Gruß heraus, die der betreffende Bruder oder Neffe erfaßte. Aber er war dann bewegt und sprach keine Silbe. Der, welcher ihn besuchte, war ebenfalls bewegt und versuchte vergeblich, die Tränen zu unterdrücken. Der Besucher verließ dann den König mit dem Eindrud, denselben noch viel übler gefunden zu haben, als er es in der Tat war. Rur sehr selten raffte sich der König zu einem Worte auf, wie "große Freude" oder "liebster Bester" oder bergleichen. — Ein jeder folcher Besuch seitens der Mitglieder der Königlichen Familie ward daher von uns immer mit Angft und Sorgen gesehen. Und doch war es ja so natürlich, daß fie dann und wann kamen, um fich nach dem Befinden ihres Familienhauptes zu erkundigen.

Borträge über das gezogene Geschütz. Außer mit dem Dienst als Arankenpfleger beschäftigte ich mich in dem Winter 1859/60 viel mit den gezogenen Geschüten, von denen seit dem Berbst drei Feld-Batterien in jedem Korps eingeführt wurden. Da ich allen Sitzungen der Prüfungs. Rommission in meiner dienstfreien Zeit seit vier Jahren beigewohnt hatte, so war ich so gut als möglich über dieses Geschütz orientiert. Die Kameraden erhielten es zum Gebrauch, aber ohne Vorschrift für die Bedienung und den Gebrauch. Sie baten mich daher, ihnen meine Kenntnis von der neuen Waffe mitzuteilen. Ich tat dies an vier Bortragsabenden in der Kaserne am Kupsergraben. Nachher bat man mich, meine Vorträge drucken zu lassen. Ich hatte sie aber frei gehalten und mußte sie zu diesem Behufe erst nachträglich ausarbeiten. Daraus entstand mein Buch "Das gezogene Geschütz". Da es artilleristische Wissenschaft enthielt, so mußte ich, ehe ich es, wenn auch sekret in der Hofbuchhandlung nur für Artillerieoffiziere käuflich, drucken ließ, die Genehmigung dazu vom Generalinspekteur der Artillerie erhalten. Ich kam unter Einsendung des Manuffriptes darum ein. Aber der General v. Sahn hatte folden Widerwillen gegen die neue Erfindung, daß er nicht cher eine Entscheidung über mein Buch gab, als bis der Regent ihn dazu nötigte.

Krankheit der Pferde der Leibgendarmerie. Gine andere Angelegenheit berührte mich damals sehr empfindlich. Während unseres Aufenthalts in Rom war ich Kommandeur der Leibgendarmerie geworden. Dieser Posten war mehr ein Ehrenposten und verlieh mir den Rang eines Regimentskommandeurs, als daß ich den Dienst der vierundzwanzig Veteranen hätte leiten sollen, welche aus verschiedenen Regimentern der Kavallerie zusammenkommandiert waren, um den persönlichen Ordonnanzdienst beim König zu tun.

Der alte Wachtmeister Kahlert leitete mit großer Pflichttreue den innern Dienst. Sobald ich nach der Rückkehr aus Italien Zeit dazu gewann, kummerte ich mich viel um diese meine kleine Truppe und fand, daß sie erbärmliche Pferde hatte. Da wurde bald die Armee demobil gemacht, und ich beantragte Zuteilung von tüchtigen, auszurangierenden Aferden der Kavallerie. Es wurde genehmigt, und ich erhielt sechs oder acht kommissarisch untersuchte Pferde. Gins davon trug eine ansteckende Krankheit versteckt mit sich herum und steckte andere Pferde an. Ich hatte keinen Krankenstall und machte schleunigst die vorgeschriebene Weldung an das Kriegsministerium. Ich blieb dreizehn Tage ohne Antwort. Unterdessen waren fast alle Pferde angestedt. Nach gutachtlich kommissarischer Behandlung von zwei Monaten mußten alle vierundzwanzig Bferde getötet werden. Das Kriegsministerium sandte jett eine Kommission, um benjenigen zu hängen, der Schuld baran war, und die Kommission begann damit, mir zu erklären, ich sei ja für nichts verantwortlich, weil ich durch den Dienst beim Könige nicht immer die Aufsicht führen könne, ich möchte erlauben, daß der Bachtmeister Kahlert, der für alles verantwortlich sei, Auskunft gebe. Dem alten, braven Manne wollte man ben Strid um den Hals ziehen. Ich duldete eine Bernehmung des Bachtmeisters nicht, weil derselbe von nichts wissen könne, sondern bat, niemand anders zu fragen als mich, der ich jeden Befehl zu Protokoll in den Akten hatte. Als ich so für den braven Greis einstand, stürzten diesem die Tränen aus den Augen. Die Kommission mußte ihre Angriffe und Untersuchung jest persönlich gegen mich richten und tat es. Man wollte durchaus einen Sündenbod haben. Mit den Aften in der Sand aber bewies ich, daß das Kriegsministerium allein schuld sei und klagte es beim Regenten an. Ich bekam dem Kriegsministerium gegenüber recht, und der betreffende Abteilungschef, der meine Meldung dreizehn Tage unberücksichtigt gelassen hatte, wurde verabschiedet.

Besuch der Kaiserin von Außland. Im August kam die Kaiserin von Außland, um den kranken Bruder noch einmal zu sehen. So natürlich es auch war, daß die Schwester den kranken Bruder besuchen wollte, so erregte doch der Gedanke an einen Besuch der russischen Kaiserin beim kranken König großen Schrecken. Hatte doch zu der Zeit, da der König gesund war, ein Besuch durch die verwöhnte, selbst kränkliche Kaiserin alles derart auf den Kopf gestellt, daß König und Königin es kaum aushalten konnten. Zeht, wo der König krank war, schien es geradezu unmöglich, die Kaiserin auszunehmen.

Die Königin bat die Kaiserin daher vor ihrer Ankunft, sie möge im Neuen Palais Wohnung nehmen, wo unerschöpflicher Raum war und von da aus täglich zum Besuch des Kranken zu einer günstigen Stunde nach Sanssouci sahren. Die Kaiserin aber wollte dem Bruder näher bleiben, um jeden günstigen Augenblick schnell benutzen zu können, ihn wieder zu sehen. Deshalb bestand sie darauf, in den neuen Kammern von Sanssouci zu wohnen. Es geschah. Die Hojdamen wurden ausquartiert.

Es fam jedoch nicht die Kaiserin von Außland, sondern nur die beforgte, liebende Schwester. Sie lehnte alles ab, was der Kaiserin zukam, schränkte sich ein, kam nur, wenn sie merkte, daß es der Königin
genehm war, ging gleich wieder, wenn sie merkte, daß sie störte.

Das erste Wiedersehen mit dem kranken Könige war allerdings sehr betrübend. Die Kaiserin war von Jugend auf seine Lieblingsschwester gewesen und stand ihm im Alter am nächsten. Sie trat an seinen Kollstuhl, selbst halb blind und begrüßte ihn. Der König hing den Kopf nach links, schloß die Augen, hielt die rechte Hand hin und brachte kein Wort hervor, aber Tränen quollen aus seinen geschlossenen Augen. Die Kaiserin mit ihrem schwachen Gesicht konnte diese Tränen nicht sehen, sondern hatte den Eindruck, als ob der König nur mechanisch die Hand herausstreckte und gar nicht wisse, was vorgehe. Sie redete ihn wiederholt an, fragte ihn: "Frit, kennst Du mich?", als aber durchaus keine Antwort erfolgte, zersloß sie in Tränen und entsernte sich. Kaum war sie sort, als der König sich aufrichtete und sagte: "Wohin? Fort? Teuerste, Beste?" Die Kaiserin hatte nicht Fassung genug, um den König noch an demselben Abend wiederzusehen.

Den folgenden Morgen, noch ehe die Mittagshitze eintrat, fuhren wir, Dr. Cammerer und ich, den König im Rollstuhl die Terrasse herunter. Mit einem Male wurde der König unruhig, deutete mit der Hand nach den neuen Kammern zu. Ich sagte ihm, dort wohne ja die Kaiserin, und er winkte mit dem Kopfe, deutete aber immer dorthin. 3ch fragte, ob er sie besuchen wolle. "Das ist es", sagte er deutlich. Wir fuhren ihn also dorthin. Die Kaiserin öffnete die Gartentur, die Großherzogin bon Medlenburg war bei ihr. Ich meldete der Kaiserin, der König habe verlangt, zu ihr gefahren zu werden. Sie kam sehr bewegt auf ihn zu und begrüßte ihn. Wieder verhinderte die innere Bewegung den König, auch nur eine Silbe hervorzubringen. Die Kaiserin sprach ihn mehrsach an, die Großherzogin auch, endlich verloren beide Schwestern die Haltung und brachen in Tränen aus. Es war sehr warm bei der Raiserin, die Beinlichkeit der Szene brachte die Beteiligten dem Erstiden nahe. Es war daher Zeit, diefer Szene ein Ende zu machen. Ich verständigte mich mit dem Doktor durch einen Blid und sagte dem Könige, es sei zu warm hier

ob er erlaube, ihn wieder ins Freie zu sahren. Da antwortete der König ganz verständlich: "Es ist sehr schön hier bei diesen beiden Damen". Soviel hatte er seit einem halben Jahre nicht zusammenhängend gesprochen. Leider hörte die Kaiserin nichts davon über ihrem eigenen Schluchzen.

Wir schoben den Königlichen Rollstuhl wieder ins Freie. Am Nachmittage kam die Kaiserin wieder zum Könige. Als sie ihn ansprach, richtete sich der König auf und sagte laut und deutlich: "Charlotte". Er hatte vierundzwanzig Stunden gebraucht, um ihren Namen zu sinden. Da war die Kaiserin glücklich. Sie setzte sich zu ihm, wurde immer vertrauter, sprach ihm und erzählte aus der Kinderzeit, und der König nickte und lachte und drückte ihr die Hand. Fetzt ward der Verkehr ein recht ungezwungener, und die Kaiserin war bald so vertraut mit seiner Art und Weise zu sein und sich zu verständigen, daß er sich sehr wohl bei ihr fühlte.

Seitdem konnte die Kaiserin sogar die Königin in der Pflege des Königs ablösen, und sie kam öfters, fragte die Königin: "Kann ich was nützen, kann ich Dir helsen, willst Du etwas ruhen?" Und die Königin wußte, daß der König bei ihr gut aufgehoben war und ließ sie oft mit ihm vertrauensvoll allein. Ja, die Kaiserin ging so weit, die Königlichen Prinzen in ihrem Betragen mit dem Kranken zu instruieren, wozu sich die Königin nie dreist genug gefühlt hatte. Sie hatte noch ihr derbes Wesen, wie es im Ansange des Jahrhunderts Sitte war. Und so hörte ich sie einmal zu einem der Königlichen Prinzen sagen, der da meinte, der König erkenne ihn nicht: "Bersteht sich, wenn Du da stehst, wie ein Stock, dann kann Dich der König nicht erkennen. Sprich zu ihm, erzähle ihm etwas Hibsches, lache mit ihm, dann wird er Dich erkennen."

Es war wirklich rührend, zu sehen, wie diese Kaiserin, die seit mehr als vierzig Jahren gewöhnt war, wie eine Gottheit behandelt zu werden, alle ihre Launen erfüllt zu sehen, mit einem Male, weil sie es für nötig hielt, ihre ganze Eigentümlichkeit aufgab und in der Pslege des Bruders aufging; wie sie sich ganz der Königin fügte und sie unterstützte, und auch auf deren Gesundheit Rücksicht nahm, weil sie tief ergriffen war von der Ausopherung der Königin für den Gemahl, obgleich sie selbst krank, schwach und hilfsbedürftig war. Wußte sie doch früher sterben, als der kranke, von ihr so tief betrauerte Bruder.

Als die Kaiserin nach einem Aufenthalt von einigen Wochen scheiden mußte, beklagte die Königin ihre Abreise und fühlte eine Lücke in ihrem Leben mit dem Könige.

Bersonalveränderungen. Im Laufe des Sommers fiel noch manches Traurige in Sanssouci vor. Da erkrankte und starb der Hausminister v. Massow, den das Königspaar sehr hoch schätzte. Darauf erkrankte und starb unter fürchterlichen Schmerzen in den neuen Kannmern von Sanssouci der Hosmarschall v. Weyerinck, dessen ruhige und beruhigende Gegenwart dem kranken Könige sehr sympathisch war, und den die Königin gern zu Kate zog. Tann besuchte die Mutter der Gräfin Hacke ihre Tochter in Sanssouci und wohnte bei ihr, mit Genehmigung der Königin. Sie erkrankte dort und starb nach einem Leiden von zehn Tagen. Es war des Begrabens kein Ende. Es ergriff die Königin ungemein, daß während der Krankheit des Königs so viele seiner früheren intimsten Käte und Bekannten noch vor ihm starben: Dohna, Humboldt, Niebuhr, Arnim, Wassow, Meyerinck.

Von den Flügeladjutanten ward im Sommer Treskow Regimentskommandeur in Magdeburg. An seiner Stelle ward Graf Kanitz Flügeladjutant. Ich war sehr betrübt, daß man dem Könige den mit seiner Eigenart vertrauten Pfleger nahm.

Jülich. Im Oktober 1860 fanden Breschversuche mit den gezogenen Geschützen in Jülich statt. Diese Festung sollte eingehen, weil sie unnützwar, und ein Teil der Werke diente als Zielscheibe für die neukonstruierte Artillerie. In der Zeit, die mir zwischen zwei Dienstperioden blieb, konnte ich nach Jülich reisen und die Hauptversuche mit ansehen, die unter den Augen des Regenten stattsanden. Sie waren eine Vervollständigung der Ersahrungen, welche man drei Jahre früher in Schweidnitz gemacht hatte. Sie machten Epoche in der artilleristischen Welt und sind genügend in aussührlichen wissenschaftlichen Werken beschrieben. Ich lernte in Jülich den später so berühmten großen Strategen kennen. Fast jeden Abend spielte ich dort mit Moltke Whist. Er konnte sehr böse werden, wenn man einen Fehler machte.

Krankheit vom vierten Rovember. Am ersten November starb in Betersburg die Kaiserin von Rußland. Den Tag darauf kam die Kunde von diesem Trauersall nach Sanssouci. Während die Königin noch mit sich zu Rate ging, ob und wie sie diesen Berlust dem Könige mitteilen sollte, fühlte sich dieser am dritten November nicht ganz wohl, und am vierten November lag der König wieder besinnungslos. Dieses Wal war der Schlagansall genau mit dem sehr früh eingetretenen Winter zusammengetroffen. Noch einmal traten ärztliche Hilse und sorgfältige Pflege rettend ein. Einen Aderlaß wagten die Arzte nicht wegen der geringen Lebenskräfte des Kranken. Den Tod seiner Schwester hat der König nicht mehr ersahren.

Es trat wieder eine Art von Besserung ein, aber sie erreichte nur einen Zustand, der dem bloßen Psanzenleben noch ähnlicher war und näherfam, als der frühere. Aber der König verlangte tropdem noch immer,

daß abends von sechs bis sieben Uhr vorgelesen wurde. Dies deutete er durch unruhige Bewegungen mit der Hand an, so wie er durch Pantomimen zu erkennen gab, daß er Wünsche hatte, und ob er zufrieden war, wenn sie erraten und erfüllt wurden. Es war geradezu entsetsich, mit anzusehen, wie aus diesem Körper der Geist atomweise herausgezogen wurde. Damals sagte die Königin in ihrer Verzweislung zum Dr. Böger: "Sie sollen mit Ihrer entsetsichen Prophezeihung, die Sie mir über die Krankheit des Königs in Tegernsee gemacht haben, dis auf den kleinsten Umstand recht haben, und ich muß den Kelch bis zur Hefe leeren."

Meine Reihenfolge, in der ich den Dienst hatte, traf sich so, daß ich den neunundzwanzigsten Dezember den Dienst wieder zu übernehmen hatte. Ich nahm mir daher vom zwanzigsten bis achtundzwanzigsten Dezember Urlaub, um die meinigen in Koschentin zu Weihnachten zu besuchen.

## Die letzten Lebenstage des Konigs.

Unterdessen hatte am vierundzwanzigsten Dezember vormittags der König sich auffallend wohl befunden. Er war nach der Morgentoilette im Rollstuhl in einen anderen Salon gefahren worden, die Königin ging neben ihm, seine rechte Hand haltend und kam einem Tisch etwas nahe. Da blickte der König auf und sagte: "Nimm Dich in acht, Du wirst Dich stoßen."

Anzeichen der Berschlimmerung. Seit fast zwei Monaten hatte die Königin nur Unzusammenhängendes von ihm gehört und auch das nur selten. Sie war hocherfreut über den zusammenhängenden Sat, den sie gehört hatte und ließ Böger rusen, es ihm mitzuteisen. Aber der Arzt nahm ihr die Freude. Er sagte sogleich, es sei dies ein Anzeichen, daß eine außergewöhnliche Reizung des Gehirns im Anzuge sei. Wan müsse sehr ausmerksam sein. Er habe Besorgnis. In der Tat erkrankte der König noch an demselben Abend.

Am achtundzwanzigsten Dezember früh kehrte ich aus Schlesien zurück. Ich sand einen Brief von Werder vor, worin mir derselbe mitteilte, am zweiundzwanzigsten hätte der König geringe Krampfanfälle gehabt, von denen er sich aber schon an demselben Nachmittage vollkommen erholt habe. Am vierundzwanzigsten abends sei eine gastrische Beschwerde eingetreten. Es habe sich am fünfundzwanzigsten wiederholt, der König sei infolgedessen sehr matt, indessen hofften die Arzte, daß eine Reaktion des Wagenübels auf den Kopf vermieden werden könne. Werder schreibe mir dies, damit ich nicht durch übertriebene Gerüchte unnüß geängstigt würde.

Diese Nachricht erschien mir gleich so schlimm, daß die übertriebensten Gerückte von seiten des nicht unterrichteten Publikums mich nicht mehr hätten beunruhigen können. Ich wußte sehr gut, daß es keinen gesunderen Magen gab als den des Königs, daß ihm gastrische Beschwerden sern standen und glaubte daher, daß diese eher eine Folge der erneuten Gehirnafsektion und der daraus hervorgehenden Rückwirkung auf den Magen sein müsse, als daß das Umgekehrte noch erst befürchtet zu werden brauche, kurz daß das Unwohlsein ein erneuter Schlaganfall bereits sei, der vielleicht noch einmal vorübergehen könne, da Werder noch von Soffnung der Ärzte schrieb. War doch der Zustand des Königs bereits seit mehr als drei Jahren derart, daß eine jede Krankheit das urplötliche Ende herbeisühren konnte, daß man also bei jedem Unwohlsein auf das schlimmste gesaßt sein mußte.

Zwar waren in den letzten Jahren selten zwei oder drei Monate vergangen, ohne daß wir durch derartige Erscheinungen in Alarm gesetzt worden wären, und immer wieder war der König verhältnismäßig hergestellt. Man könnte somit glauben, daß wir daran gewöhnt sein konnten. Aber einmal gewöhnt man sich nie an den Gedanken an den Berlust eines so geliebten Monarchen, dann aber war er nach jedem Anfall wieder verhältnismäßig schwächer, seine Lebenskraft geringer geworden, und wenn auch die Heftigkeit jeder neuen Attack der früheren nachgestanden hatte, so blieb doch auch für jeden neuen Anfall immer weniger Widerstandssähigkeit übrig.

Am neunundzwanzigsten Dezember früh übernahm ich den Dienst in Sanssouci. Der Zustand des Königs war seit dem fünfundzwanzigsten underändert geblieben. Die Kräste sollten sich, wenn auch nur unbedeutend, gehoben haben. An einem der Feiertage sollte er die Töchter des Prinzen Friedrich Karl in den von der Königin geschenkten Dragoneranzügen gesehen und darüber gelächelt haben. Werder ging auf die Jagd. Das war mir ein Beweis, daß er wenigstens den Zustand des Königs nicht für augenblicklich gesährlich hielt.

Ich aber beruhigte mich nicht, sondern suchte mir meine eigene überzeugung zu verschaffen. Sobald ich daher hörte, daß Ihre Majestät die Königin das Krankenzimmer einen Augenblick verlassen hatte, begab ich mich an das Bett des leidenden Monarchen. Ich sand ihn wie in einer Art von Halbschlummer.

Der Atem war ruhig und gleichmäßig, und nur dann und wann hörte man außerdem einen schwachen, halb unterdrückten Seufzer, ein Stöhnen.

Ich hatte den Eindruck eines hoffnungslosen Zustandes. Umsomehr überraschte es mich, daß ich von der gesamten Umgebung des Königs nur

über die beseitigte Gesahr vom vierundzwanzigsten Dezember sprechen hörte. Ja, es gingen einzelne Persönlickkeiten so weit, daß sie Projekte machten, wie sie den Winter auf Bälle gehen wollten, da es dem Könige ja nun besser gehe. Ich sah, daß ich mit meiner Ansicht überall anstoßen würde und sprach sie deshalb gegen niemand aus. Übrigens war meine Ansicht nicht maßgebend und hätte nur erfolglosen Alarm verursacht.

Es lag mir viel daran, die wahre Weinung der Arzte zu erforschen. Die Arzte sind in solchen Fällen immer in einer schlimmen Lage. Ein verständiger Arzt, und gottlob waren alle drei Arzte, Grimm, Böger und Cammerer, immer sehr verständig, weiß sehr gut, daß die medizinische Bissenschaft nicht alles vorher wissen kann. Nun wollen aber die Aranken, und noch mehr die Angehörigen und Nahestehenden, gern ganz genau wissen, was sein, wie lange alles dauern wird und dergleichen. Weit mehr noch als bei jedem anderen Aranken werden sie bei einem König mit Fragen bestürmt. In welche Lage gerät dann ein Arzt, wenn er den Tod eines Königs vorher gesagt hat, und der König nicht stirbt? Soll er dann wünschen, daß der König sterbe, damit die Wissenschaft recht behalte?

Die Arzte waren in ihrem Ausspruch aufrichtig gewesen. Sie hatten ben Zustand für sehr ernst erklärt und die in den letzten Tagen eingetretenen Beweise der Besserung, so gering sie auch waren, hervorgehoben.

Bei meiner genauen Bekanntschaft mit Böger brachte ich eine deutlichere, vertrauliche Antwort aus ihm heraus. "Wenn ein Arzt", sagte er, "der den König heute zum ersten Wale sieht, sein Gutachten abgibt, so muß er mich für verrückt erklären, daß ich von der Wöglichkeit des Weiterlebens spreche. Da ich aber den König schon dreimal ebenso habe liegen sehen, und er sich dreimal wieder erholt hat, so ist es immer möglich, daß er sich auch das vierte Wal wieder erholt."

Er erkannte damit eben an, daß es eine höhere Sand gibt, die über aller Wissenschaft steht.

Es lag mir nun noch daran, zu wissen, ob die arme Königin auf den Berlust gesaßt sei, der ihr bevorstand. Auf meine Frage, wie die Königin den Zustand des Königs ansehe, hatte mir Böger gesagt, sie sei sehr ruhig, aber wenn man sage, es gehe besser, dann hebe sie alle üblen Anzeichen hervor und umgekehrt alle nur einigermaßen günstigen, sobald man Besorgnisse äußere.

Seit dem fünfundzwanzigsten Dezember hatte sie den Abjutanten vom Dienst nie rufen lassen. Ich wollte sie sehen und beschloß, wie zufällig mit ihr zusammenzutressen. Als mir daher mittags gemeldet wurde, daß die Königin den König verlassen habe, um zu essen, begab ich

mich wieder ins Krankenzimmer und blieb am Bett des Königs. Sier konnte ich beobachten, daß ein Unterschied zwischen Schlasen und Wachen stattsand, wenn er auch immer die Augen geschlossen hatte. Denn während ich an seinem Bett stand, schlief er ein, stöhnte auch nicht. Als die Königin gegessen hatte, kehrte sie in das Krankenzimmer zurück. Ehe ich nun Miene machte, mich zu entsernen, meldete ich mich bei ihr angemessen vom Urlaub zurück. In gewohnter Wilde und Gnade sagte mir die Königin etwas über meine Eltern, dann fragte sie mich, wann und wie ich "es" erfahren (dieses "es" bedeutete selbstverständlich die Erkrankung des Königs), dann beendete sie bald die leise gesührte Unterhaltung, verabschiedete mich mit einem Wink und setzte sich an das Bett des Königs.

Mir war ganz klar, sie dachte wie ich über den Zustand des Königs, sie eilte, um jede Stunde, jede Minute mit ihm allein zu sein, damit die Minuten zu Stunden, die Stunden zu Tagen wurden, die sie noch mit ihm leben konnte, denn sie stunden zu Tagen wurden, diese könne die lette sein. Sie wagte es nicht auszusprechen, vielleicht hat sie es sich selbst nicht eingestanden. Denn sie war zu christlich, um nicht immer und immer zu hossen, aber sie sewaltig, instinktmäßig hin zum Bett des Mannes, der ihr alles im Leben war, dessen Wohlbesinden ihre einzige Freude, dessen Leiden ihren einzigen, wahren Kummer nun schon seit mehr als drei Jahren ausgemacht hatte. Und dennoch hatte sie die übermenschliche Gewalt, sich davon nichts merken zu lassen, sie konnte an andere denken, wohlwollend gegen andere sein, sich stets gleichmäßig gütig und liebevoll zeigen.

Ich zog mich zurück, tief bewegt von dem Anblick einer solchen Frau, und ich ahnte, was ich bei ihr noch an Seelengröße und christlicher Ergebung erleben würde.

Bei Tische, an der Marschallstafel, sand ich, wie gesagt, überall eine der meinigen entgegengesetzte Ansicht. Ich wollte mich nicht streiten und war auch zu ergriffen, um nicht beim ersten Worte mit meiner Ansicht hervorzutreten. Es ging mir auch alles zu sehr im Kopse herum, was meine Pflicht sein werde, wenn die Katastrophe eintrete, und deshalb sprach ich kein Wort. Man hielt mich für krank und wollte mich heilen.

Der Abend verlief ruhig. In der Nacht schlief der König sest und gut, sast ohne Unterbrechung, und am Worgen des dreißigsten Dezember nahm er seinen Kaffee mit solchem Appetit, daß ich über sein Besinden eine verhältnismäßig günstige Weldung abstatten mußte. Zu Wittag stellte sich einige Schwäche beim Essen heraus. Bald ging diese Schwäche vorüber, und man konnte am Abend sagen, er besand sich wie am Worgen.

Die Nacht vom dreißigsten jum einunddreißigsten Dezember verlief

wie die vergangene. Am Worgen des einunddreißigsten zeigte er sich sogar sichtlich erquickt, und die Weldung an den Regenten mußte wieder günstig lauten, besonders da der König am dreißigsten abends noch ein deutliches Zeichen von Bewußtsein und Teilnahme gegeben hatte.

Beide Majestäten pslegten nämlich sonst am letzen Tage des Jahres das heilige Abendmahl zu nehmen. Die Königin hatte beschlossen, die heilige Hondlung auch in diesem Jahre nicht zu versäumen und wollte am einunddreißigsten früh neun Uhr in der Friedenskirche kommunizieren. Am dreißigsten abends hatte sie den Hosprediger Strauß zur Borbereitung zu sich besohlen. Als er ihr gemeldet wurde, wollte sie den König verlassen und sagte ihm den Grund, und daß es das erste Mal sein werde, daß sie ohne ihn zum Abendmahl gehe. Da langte er nach ihrer Hand, zog sie an sich und wollte sie längere Beit nicht loslassen, während ihm Tränen unter den geschlossen Augenlidern vortraten. Er konnte nicht reden, der unglückliche Herr, und doch drückte er die Sehnsucht aus, mit an der heiligen Handlung teilzunehmen.

Trot der verschiedenen kleinen Anzeichen von sogenannter Besserung konnte ich die Ahnung von der bevorstehenden Katastrophe nicht loswerden. Ich mußte am Nachmittage des Dreißigsten Berichte an die Königin von Bahern, Prinzeß Friedrich der Niederlande und Großherzogin-Wutter von Schwerin schreiben. In dem Bestreben, meine persönliche Ansicht zu unterdrücken, hielt ich mich streng objektiv an den Ausspruch der Arzte. Gerade an diesem Umstande, den die Herrschaften von mir nicht gewöhnt waren, erkannten sie die Dringlichkeit der Gesahr.

Am Einunddreißigsten mittags beging ich eine Unvorsichtigkeit, die ich schwer habe büßen müssen. Ich war in meinem Zimmer, um mich zum Mittagessen umzuziehen, als mir gemeldet wurde, daß der Prinz Friedrich Karl in der Galerie sei und mich zu sprechen besehle. Leicht gekleidet, nahm ich mir nicht die Zeit, einen Wantel umzuhängen und lief bei der scharfen Kälte von fünfzehn Grad über die Terrasse nach der Galerie. Ich merkte sofort, daß ich meine Lunge erkältet hatte. Bei den nachher folgenden Anstrengungen steigerte sich diese Erkältung zu ernsten Beläftigungen.

Einer der Arzte war jest immer beim König oder im Nebenzimmer. Um halb zwei Uhr sollte Dr. Cammerer von Dr. Böger abgelöst werden, und ersterer hatte mit mir verabredet, dann ein wenig an der frischen Luft vor dem Schloß auf und ab zu gehen. Ich wartete in der Galerie auf Dr. Cammerer. Unterdessen war der Hosprediger Snethlage, der würdige Tröster des Königs während der letzten Jahre, gekommen und hatte sich zum Könige begeben. Die Königin hatte unterdessen den Prinzen Friedrich Karl empfangen. Gegen zwei Uhr war Major v. Rauch mit seinem Bruder und seinem Söhnchen in der Galerie eingetroffen, welches lettere durchaus den Dr. Böger sprechen wollte.

Während wir zusammen sprachen, kam Snethlage aus dem Krankenzimmer des Königs heraus und sagte uns, Böger sei beim Könige, derselbe atme etwas schwierig, weil sich Schleim angesammelt habe, das habe aber nichts zu bedeuten. Auch die Königin sei am Bett des Königs. Mir siel auf, daß Cammerer nicht herauskam zur Promenade, obgleich Böger ihn abgelöst hatte, und unter dem Borwande, zu versuchen, ob ich Böger benachrichtigen könnte, daß der kleine Rauch ihn sehen wollte, ging ich in den an das Krankenzimmer anstoßenden Warmorsaal.

Die trennende Tür war weit geöffnet, die Fenster im Zimmer des Königs standen weit auf, und in demselben war dieselbe eisige Temperatur wie im Freien. Ich sah Böger in der Tür, der seine Anordnungen traf und teilte ihm leise mit, daß ihn draußen jemand sprechen wollte. "Ich kann nicht kommen, der König stirbt", war die kurze Antwort. Die Ansammlung von Schleim auf der Lunge war so bedeutend geworden, daß die geschwächte Lunge ihn nicht mehr ausstoßen konnte, und die Lähmung der Lunge konnte jeden Augenblick eintreten. Man hatte die Fenster geöffnet, um mehr Sauerstoff zuzussühren, und verschiedenen Bc-lebungsmitteln, als Waschungen mit Wein usw., gelang es, die Lunge wieder in Tätigkeit zu bringen, so daß nach zehn bis fünfzehn Minuten auch dieser Ansall als beseitigt angesehen werden konnte. Der König besand sich ungesähr in demselben Zustande wie vorher.

Die Haltung der Königin war auch in diesem Augenblick wunderbar. Auf ihre Frage hatte ihr Böger ganz genau gesagt, was die Anzeichen zu bedeuten hätten. Sie war im Begriff, ihr alles zu verlieren, und dennnoch verlor sie die Fassung nicht einen Augenblick, sondern legte selbst tätig Hand an, um dem Könige Erleichterung zu verschaffen. Als die Fenster geöffnet wurden und eine Kälte von vierzehn bis fünfzehn Grad ins Jimmer strömte, mußte sie daran erinnert werden, einen Pelz anzuziehen, damit sie nicht auch krank werde.

Die augenblickliche Gefahr war vorüber, die Königin war wieder ruhig und gleichmäßig freundlich gegen jedermann.

Es war jetzt meine Pflicht, dem Regenten von dem Geschehenen Meldung zu machen. Der Regent hatte einen täglichen kurzen Bericht befohlen, verließ sich aber darauf, daß der Abjutant vom Dienst ihm außerdem alles Außergewöhnliche baldigst mitteile. Eine solche Mitteilung mußte aber immer vorsichtig gemacht werden, denn es war natürlich, daß auf die Nachricht von einer augenblicklichen Lebensgefahr hin der Regent sosort nach Sanssouci kommen werde. Ihm wären alle Königlichen Prinzen und Prinzessinnen gefolgt, und da der König den Ansal augen-

blidlich überwunden hatte, die Krankheit, wie sie war, nun noch Tage und Wochen dauern konnte, so hätte die ganze Königliche zahlreiche Familie mit ihrem Gefolge Tage und Wochen in Sanssouci lagern können, was bei dieser Kälte für alle Teile schredlich gewesen wäre, da Sanssouci nicht den nötigen Raum zu ihrer Unterkunft bietet.

Ich bermied daher eine telegraphische Benachrichtigung des Regenten aus Furcht vor Mangel an Berschwiegenheit der Telegraphenbeamten. Eine solche telegraphische Weldung war auch nicht nötig, da der Anfall vorbei war, und eine augenblickliche Gefahr nicht drohte. Eine Benachrichtigung überhaupt aber mußte erfolgen, denn der Anfall konnte, nach ärztlichem Ausspruche mußte, sich wiederholen und dann unmittelbare Gefahr, ja die Sicherheit des Endes im Gefolge haben.

Die Königin selbst war sehr ängstlich, daß auf eine Weldung von dem Borfall die ganze Familie aufgeschreckt und wieder, wie im August 1859, auf Wochen nach Sanssouci gezogen werden könnte, ein Zustand, der, wie gesagt, auf die Dauer in solchem Winter unerträglich werden mußte.

Ich bewog daher Böger, dem Regenten zu schreiben, nicht ohne Mühe, denn Böger war kein Freund der Feder. Ich fügte eine Meldung hinzu. Da Böger gemeldet hatte, daß eine Wiederholung der berichteten Erscheinung jeden Augenblick den Tod herbeiführen könnte, so fügte ich hinzu, ich würde im Falle der Wiederholung eine kurze telegraphische Meldung davon einsenden. Ich sandte einen Leibgendarmen mit dem Brief mit dem fünf Uhr-Zug nach Berlin, um sechs Uhr war der Brief in den Händen des Regenten.

Unterdessen hatte der König um vier Uhr mit mehr Kraft und Appetit gegessen als vorher. Im übrigen blieb der Zustand wie bisher. Er lag, ruhig atmend, mit geschlossenen Augen.

Ich verließ die Galerie von Sanssouci nicht mehr. Beim Essen ließ ich mich durch Unwohlsein entschuldigen und mir das Mittagessen nebst dem der Arzte nach der Galerie bringen. Keller und Gerlach hielten sich auch meist in der Galerie auf. Wir erinnerten uns des oft gehörten Ausspruchs des Königs, sowohl bei seiner Thronbesteigung als auch später: "Ich gebe mir zwanzig Jahre und nicht mehr." Deshalb ließ uns eine, wenn auch etwas abergläubische Ahnung, die wir nicht ganz bewältigen konnten, vermuten, dies sei der letzte Tag des Königs, und wir beschlossen, das Neujahr jedenfalls abzuwarten.

Im Laufe des Abends änderte sich nichts. Unterdessen besprachen wir alles, was zu tun sei, wenn das Ende plöglich eintreten sollte. Snethlage ging oft an das Krankenbett, weil seine Gegenwart der Königin wohltat. Sie sah, wie bereits seit dem vierundzwanzigsten Dezember, allabendlich am Bett des Königs hinter dem Schirm, der dasselbe gegen

die offene Tür des Marmorsaales verdecke, im Halbdunkel, mit einer Handarbeit beschäftigt. Die Arste lösten sich am Bett ab. Grimm war um acht Uhr aus Berlin gekommen, wo er dem Regenten noch einen mündlichen Rapport gemacht hatte.

Um neun Uhr abends mußte ich in dem Abendtelegramm an den Regenten noch melden: "Die gemeldeten Symptome von heute Wittag haben sich nicht wiederholt, daher Zustand wie heute früh."

Es wurde uns etwas Tee in die Galerie gebracht, etwa einhalb zehn Uhr. Die Arzte und Snethlage kamen abwechselnd dazu heraus. Wir, Keller, Gerlach und ich, mieden das Krankenzimmer, wo wir nur übrig waren, weil wir durch unsere Besorgnis die der Königin nicht vermehren wollten.

Gegen zehn Uhr waren gerade die Doktoren Böger und Cammerer in der Galerie und hatten die Bermutung ausgesprochen, es schiene doch, als ob die Nacht ruhig verlausen werde. Plözlich kam Leibzäger Kniehase und sagte: "Şerr Doktor, ich wollte etwas fragen." — "Şerrn Dr. Böger wollte ich bitten." Dieser stand auf und ging heraus. Gleich darauf kam Kniehase wieder und sagte, halb lächelnd: "Nein, ich hatte mich geirrt, Herrn Dr. Cammerer." Darauf entsernte sich auch dieser, aber Böger kam nicht wieder.

Der Takt und die Zartheit der Kammerdiener und Leibjäger war unübertrefflich. Ich sah den Zügen des Mannes an, daß er sich zum Lächeln zwinge. Er hatte keinen Besehl, zu verschweigen, daß er eine wichtige Mission habe, aber er wollte doch vermeiden, Aussehen zu erregen.

Böger kam nicht wieder. Ich dachte mir wohl, daß sich die Lungenbeschwerden des Königs wiederholt haben würden, wartete einige Winuten, und so tuend, als ob ich etwas bestellen wollte, ging ich ins Krankenzimmer, das ich in meiner Funktion betreten konnte. Ich sand benselben Zustand wie am Wittag.

Auf meine Frage, wie es stehe, sagte Böger: "Wie mittags." — "Ist ber Anfall vorüber?" — "Nein, noch nicht." — "Also die höchste Gefahr?" — "Gewiß." — "Dann werde ich dem Regenten telegraphieren, daß er kommt." — "Nein, denn die Lungenlähmung ist noch nicht eingetreten." — "Wenn sie aber eintritt, ist's zu spät." — "Aber bedenken Sie, daß Sie dann in dieser Kälte bei Nacht die ganze Familie herbeirusen. Bedenken Sie die Königin!"

Ich wartete noch einige Zeit. Das Röcheln hörte nicht auf, sondern wurde immer stärker. Daher telegraphierte ich dem Regenten, es war 11 Uhr: "Wiederholung der brieflich gemeldeten Symptome von heute Mittag. Neue wichtige Beränderungen werden telegraphiert werden."

Den letzten Zusatz machte ich, weil Böger erklärte, der König könne noch nicht ein Sterbender genannt werden, wenn er auch jeden Augenblick die Lungenlähmung erwartete. Dennoch glaubte ich, der Regent werde sogleich kommen, denn es war mittags schriftlich gemeldet, daß, wenn die Symptome wieder einträten, das Ableben des Königs jeden Augenblick erwartet werden könne. Der Regent hat mein Telegramm nicht so dringend ausgefaßt und reiste noch nicht.

In der Galerie waren Keller und Gerlach und bereiteten die schriftlichen Arbeiten vor, welche im Fall des Todes des Königs nötig wurden. Keller war ruhig, klar und bestimmt. Gerlach aber, wenn auch äußerlich ruhig, war unklar, begriff schwer, was bei ihm sehr aufsiel.

Ich ging ab und zu. Wenige Minuten vor zwölf Uhr hörte ich Snethlage am Bett des Königs ein lautes Gebet für Sterbende sprechen. Ich lehnte an die Tür und belauschte es. Als der Geistliche endete, schlug die Glocke der Friedenskirche Mitternacht.

Ich ging mit Böger in die Galerie, der uns mitteilte, daß das Ende nun mit schnellen Schritten nahe. Die Lunge fange an, gelähmt zu werden, die große Lebenskraft des Königs widerstehe zwar noch mächtig, dennoch könne sein Lod jeden Augenblick erfolgen.

Ich telegraphierte sogleich, zwölf Uhr fünfzehn Minuten, an den Regenten: "Plötzlich schnellerer Berlauf zum Ende, als dies zu erwarten war. Ableben jeden Augenblick möglich. Alleruntertänigstes Anheimstellen, ob und wem von der Königlichen Familie dies in der Nacht mitzuteilen."

Den letzten Zusat machte ich nach reiflicher Überlegung, da ich nicht wissen konnte, wo alle Mitglieder der Familie gerade waren, und ob nicht jemand gerade krank sei (vom Prinzen Albrecht war's mir erzählt worden), dem eine derartige Störung in der Nacht gefährlich werden konnte. Auch war die Berwandtschaft sehr ausgedehnt. Der Kaiser von Rußland war ein eben so naher Resse des Königs, wie der Prinz Friedrich Karl und konnte ebensoviel Gefühlsrücksichten beanspruchen. Eine Witteilung nach Petersburg war aber eine Staatsaktion, die nur vom Regenten ausgehen konnte.

Ich hatte bald Grund, mich über diese Vorsicht zu beglückwünschen. Es traten von verschiedenen Sciten Zumutungen an mich heran, diesen oder jenen Freund zu benachrichtigen. Ich wieß sie alle zurück und zeigte mein Telegramm an Keller und Gerlach, welche schließlich beide meinten, das sei ebenso vorsichtig als klug.

Vornehmlich hielt ich mich jett im Sterbezimmer auf. Wenn auch hinter dem Schirm stehend, um die Königin nicht zu stören, konnte ich doch alles sehen. Der König lag auf dem Rücken, die Augen waren geschlossen, die Brust arbeitete krampshaft, der Ton des Röchelns ward immer lauter, immer heftiger. Rur manchmal ließ er nach, als ob der Todeskamps selbst ruhe, nur um neue Kräfte zu um so heftigerer Erneuerung zu sammeln.

Neben dem Bett des Königs kniete die Königin, indem sie seine rechte Hand in der ihrigen hielt. Sie weinte, klagte oder schluchzte nicht, wie andere Frauen an ihrer Stelle getan haben würden. Ihre Tränen slossen unaushörlich stromweise und dabei blickte sie auf den König, ordnete hier und da eine Erleichterung an, oder wandte ihr Angesicht gegen den, mit dem sie sprach. Ihr Gesichtsausdruck trug das Gepräge des tiessten Schmerzes, aber auch der christlichen Ergebung in den göttlichen Natschluß. Ihre Stimme, wenn sie sprechen mußte, war nicht weinerlich, sondern klar, aber ganz unendlich klein und schwach und dabei doch so wohltönend, wie von einem frommen, kleinen Kinde. Dann und wann beugte sie sich über den Sterbenden und sagte: "Liebchen, nimm mich mit."

Der Anblid dieser unbergleichlichen Frau ließ ben eigenen Schmerz vergessen und erfüllte jeden mit Bewunderung.

Hinter dem Bett, am Kopfende, standen die drei Arzte, unablässig bemüht, dem Könige den Todesschweiß abzutrocknen und sonst seine Ende zu erleichtern. An der linken Seite stand der biedere Snethlage. Er sprach zuweilen der Königin Mut zu, zuweilen betete er laut, wenn ein fragender Blick auf die Königin einen bejahenden Blick als Antwort erhalten hatte.

Ehe ich die Depesche an den Regenten expediert hatte, hatte ich auch nach Potsdam an die drei Flügeladjutanten die Bitte gesandt, nach Sansssouci zu kommen. Bald nach Witternacht kam der Kammerherr der Königin, um sich nach dem Besinden des Königs zu erkundigen. Als er ersuhr, wie es stand, benachrichtigte er auch die Damen der Königin, mit Ausnahme der Gräfin Dönhoff, welche selbst ernstlich erkrankt war und nicht geweckt werden durfte. Nach ein Uhr sammelten sich die Adjutanten Graf Kanit, Major v. Werder, Major v. Kauch, und die Damen Gräfin Hade, Gräfin Kanit, Fräulein v. Alvensleben.

Jeder kam tief bewegt an. Aber bald ward auch jeder, selbst die Weichste und Schwächste, so tief ergriffen von der wunderbaren Haltung der Königin, daß das Schluchzen verstummte, die Tränen erstarrten und nur die seierliche Stille übrig blieb, welche im Berein mit der mondhellen Nacht und der silbergleichen Schneedede auf der Terrasse von Sanssouci und der gewaltigen Kälte, als der fühlbaren Versinnlichung unerbittlicher Naturkräfte, die Nacht zu einer heiligen Nacht machte, in welcher jeder die unmittelbare Nähe des allmächtigen Gottes erkannte.

Bei alledem war an dieser Nacht nichts Schauerliches ober Grauen-

netwerkes. So laut auch das Röcheln des sierbenden, so sehr geliebten bewitzt diese Heilige Stille unterbrach, so hatte doch die Berkörperung derklichen Glaubens, wie sie in der Haltung der Königin zutage trat, wem Lobe alles Schauerliche genommen. Die Racht war ergreisend, erstauternd und doch wieder erhebend.

Um halb zwei Uhr traf eine Depesche des Regenten ein: "Ich komme, sobald ein Extrazug fertig ist." Mir ward leichter ums Herz, und ich wünschte nur, daß der Regent rechtzeitig eintressen möge. Ich sandte Equipagen auf den Bahnhof.

Es ist immer gut, wenn der Thronsolger beim Tode des Monarchen zugegen ist, und es war dem Bruder zu wünschen, daß er den scheidenden Königlicken Bruder noch einmal sehe, den er so sehr liebte.

Wir wußten noch nicht, ob es nicht der Königin einen erschreckenden Eindruck machen würde, wenn der Thronfolger einträfe. Indessen ich vertraute auf ihren so oft bewährten einsachen, geraden und gesunden Sinn. Während ich mich besann, ob ich ihr melden lassen sollte, daß der Regent käme, hat sie selbst nach ihm gefragt: "If an Wilhelm telegraphiert?" — "Ja, und er wird bald kommen." — "Das ist gut", sagte sie, "das ist verständig. Uch, wenn er doch allein käme, und nicht die anderen alle! Die können ja nicht hier unterkommen. Doch nein! Sie werden kommen, sie müssen ja alle kommen. Es ist auch besser so." Dann fragte sie: "Ist schon jemand hier?" Und als dies besaht wurde, fragte sie nach jedem einzelnen vom Gesolge, und als sie ersuhr, daß alle im Nebenzimmer seien, da sagte die gute Königin, wie dankend für die Teilnahme: "Ach, das ist schön, das freut mich."

Die engelsgleiche Frau nahm es als eine Wohltat hin, daß ihr und des Gemahls Gefolge, denen sie stets Bater und Mutter gewesen waren, Teilnahme an ihrem Schmerz bewieß. Sie rechnete es allen dabei hoch an, daß sie ihren Schmerz ehrend, sich nicht eher bemerkbar machten, als bis sie befahl oder fragte. Daß Gräfin Dönhoff nicht benachrichtigt worden, billigte sie sehr und befahl, sie auch ferner nicht zu stören.

Vor zwei Uhr fing des Königs Stirn an kalt zu werden. Man glaubte, das Ende seiner Leiden sei gekommen. Wieder siegte die Riesennatur. Die Stirn ward wieder warm, aber der Kampf tobte sort, das Röcheln ließ nicht nach.

Rach halb vier Uhr verminderte sich die Gewalt dieses Röchelns. Wir harrten sehnsüchtig der Ankunft des Regenten, welcher nach unserer Berechnung bald nach ein Uhr von Berlin fortgesahren sein mußte, also um zwei Uhr in Sanssouci hätte sein können. Der Gedanke an Glatteis auf den Schienen, an Achsbrüche bei der Kälte, an mögliche Versehen auf der Bahn bei einem plöslich bestellten nächtlichen Extrazuge erfüllte uns mit

der Besorgnis vor einem Unfall, der allerdings in diesem Augenblick entssetzlich gewesen wäre.

Ich wollte eben nach dem Bahnhofe von Potsdam fragend telegraphieren, als ein Wagen vorsuhr. Ich eilte hinaus und traf den Regenten. Er fragte: "Wie steht's?" — "Vor zwei Stunden die Stirn kalt, jest wieder warm." Er eilte ins Krankenzimmer, gesolgt vom Prinzen Friedrich Wilhelm. Prinzeß von Preußen und Prinzeß Friedrich Wilhelm waren in den Salon gegangen und kamen von da später in das Krankenzimmer.

Der Regent eilte an das Bett. Das Röcheln hatte zwar nachgelassen, aber für jemand, der es zum ersten Male hörte, war es noch entsetzlich stark. Der Regent sank an der rechten Seite des Königs auf die Knie und bedeckte sein Gesicht mit den Händen und legte so das Haupt auf das Sterbebett. Die Königin wandte ihr Angesicht vom König zum Regenten. Es lag auf ihren Zügen ein Ausdruck, der nicht zu beschreiben ist: Schmerz über den eigenen Berlust, Mitleid mit dem trauernden Bruder, eine unbesiegbare Seelengröße und die milde Freundlichkeit eines von Gott gesandten Schutzengels, der nicht der Hilse bedarf, sondern im Begriff ist, solche zu gewähren, sprachen zugleich aus der Seele dieses erhabenen Gemüts.

Sie legte ihre Sand auf das Saupt des Regenten, als ob sie ihn segnen wollte, dann ersaßte sie seine Rechte, zog ihn zu der Sand des Königs, die er küßte. Kein Wort ward gesprochen. Die Sprache wäre unfähig gewesen, auszudrücken, was beide fühlten.

Bald kamen die anderen Brüder des Königs. Der Regent hatte in Berlin die ganze Königliche Familie benachrichtigt, und ein jeder eilte aus seiner Wohnung nach Sanssouci. Jeder nahm einen Extrazug. Bald fehlte es in Berlin an Lokomotiven. Einige fuhren zu Schlitten bis Sanssouci, so Prinz Friedrich Karl. Auch die Prinzessinnen kamen nach und nach alle.

Die Prinzeß von Preußen saß hinter der Königin, starr und unbeweglich. Auf der Seite, wo die Königin saß, standen und saßen die sämtlichen Mitglieder der Königlichen Familie. Auf der anderen Seite des großen Zimmers versammelten sich allmählich, den Augen der Königin entzogen, alle Personen vom Gefolge, auch der ankommenden Herrschaften. Bei jedem neu Ankommenden wiederholte sich, was ich schon im Ansang erzählte. Man kam tief bewegt, aber sogleich ward man ergriffen von der heiligen Stille der bereits Anwesenden und blieb wie gebannt auf dem Platzschen. So hörte man nichts, als den König und hier und da die seine, abgebrochene Stimme der Königin, wenn sie Anweisungen gab,

Einmal kam der Regent heraus und erkundigte sich bei mir nach dem Berlauf der Nacht. Dann schrieb er folgende Telegramme, die ich expedierte: 1. Großherzogin-Mutter, Schwerin; 2. Prinz Friedrich der Niederlande, Haag; 3. Großherzog von Baden, Karlsruhe; 4. Großherzog von Weimar, Weimar: "Des Königs Entkräftung nimmt so zu, daß alles zu befürchten ist, dinnen kurzem. Wilhelm, P. R." 5. A l'Empereur de Russie, Pétersbourg: "L'état du Roi est tel, qu'il n'y a plus que des heures de vie à attendre. Guillaume, Pce Régent."

Ich notierte halb fünf Uhr bei der Expedition der Depeschen.

Im übrigen blieb alles bis sieben Uhr in demselben Bustande.

Der Tag graute, da ward das Röcheln immer schwächer, der Atem fast unhörbar, ja er schien fast auszuhören. Dann und wann kam wieder ein röchelnder Ton, und bei jedem glaubte man, es sei der letzte, denn der Puls war kaum mehr fühlbar, aber der Körper sing nicht an, kalt zu werden, und der Schweiß, den der Kampf dem starken Körper auspreste, blieb warm.

Bon Hoffnung war aber keine Rede. Jedermann, selbst die Königin, mußte das endliche Ende dieses furchtbaren Todeskampses als eine Erlösung für den schwer leidenden Wonarchen betrachten. Unterdessen waren auch die Winister v. Auerswald und v. Bernuth auf Besehl des Regenten eingetrossen und hielten sich im Bortragszimmer auf.

So kam der erste Tag des neuen Jahres. Der Potsdamer Worgennebel fror zu einem kurzen Schneefall, dis sich die Sonne Bahn brach und blutigrot und schrecklich schön zu den Fenstern des Sterbezimmers hereinschien.

Der Zustand des Königs blieb genau derselbe, wie er um sieben Uhr gewesen. Die Mattigkeit schien eine längere Lebensdauer unmöglich zu machen, und dennoch lebte der arme Herr von Sekunde zu Sekunde. Aus Sekunden wurden Minuten, aus Minuten Stunden. Endlich, um halb zehn Uhr etwa, sing der König an, gleichmäßiger zu atmen, hörte auf zu röcheln. Der Kampf machte eine Pause. Der König schlief ein!

Fest erklärten es die Arzte für nötig, daß in dem Krankenzimmer so wenig Personen, wie möglich, blieben, damit nicht zuviel Sauerstoff absorbiert werde. Hoffnung gaben sie nicht, aber sie eröffneten, daß neue Anzeichen des Todeskampses zu erwarten seien, ehe es zu Ende ginge. Sie hofften daher, den Regenten und die Königliche Familie rechtzeitig benachrichtigen zu können, wenn diese sich in den dem Krankenzimmer benachbarten Gemächern von Sanksouci aushalten wollten. Es räumte also die ganze Familie und alles Gesolge das Zimmer, in dem nur die

Königin, die Arzte, Snethlage und die nötige Bedienung beim Sterbenben blieben.

Um zwölf Uhr gab ich meinen Dienst an Rauch ab. Ich fühlte mich sehr krank. Schon am Abend vorher hatte sich die Erkältung, die ich mir mittags zugezogen, durch einen hestigen Schmerz in der Brust gemeldet. Ich konnte nur mit Mühe sprechen, denn jedes Wort tat mir webe, und ich hatte deshalb schon in der Nacht nur gesprochen, wenn ich Besehle geben mußte. Sowohl die Erregung als auch der Temperaturwechsel, dem ich mich im Dienst noch bei dem nötigen Verkehr aus dem Sterbezimmer, wo die Fenster ofsen waren, in die geheizten Salons und ins Freie aussetzen mußte, vermehrte meine Brustschmerzen stark. Das Thermometer sank in dieser Nacht auf achtzehn Grad Reaumur unter Null.

Rach zwei Uhr stellte sich wieder etwas Röcheln beim Könige ein. Es ging aber bald vorüber.

Um vier Uhr wurden alle versammelten Gefolge in der Galerie gespeist, in der es so eng war, daß man sich kaum umdrehen konnte.

Nach diesem Tiner siel ich sast um vor Brustschmerz und Abspannung. Ich sand Grimm, der aus dem Krankenzimmer kam, um zu ruhen. (Jeder der Krzte hat an diesem Tage nach solcher Nacht nur je zwei Stunden geruht. Am Abend standen wieder alle drei am Sterdebett. Nur Dr. Cammerer ist nachher nicht schwer erkrankt. Um die beiden anderen sind wir später ernstlich besorgt gewesen.)

Grimm fagte mir, der König sei wieder ganz ruhig. "Solche Gehirnkranke", fügte er hinzu, "zeigen manchmal rätselhafte Erscheinungen. Wenn sie beim Beginn des Kampses nicht bald erliegen, dann dauert der Kamps in der Regel über vierundzwanzig Stunden. Ich glaube nicht, daß der König vor Mitternacht stirbt. Gehirnkranke sterben meist bald nach Mitternacht."

Daraushin begab ich mich in das Zimmer des Flügeladjutanten vom Dienst, legte mich hin und besahl meinem Diener, mich um halb zwölf Uhr zu wecken, wenn ich schlasen sollte. Ich schlief wie ein Toter und merkte von weiterem Berkehr einige Stunden lang nichts. Es siel auch weiter nichts vor in dieser Zeit, als daß die Großherzogin-Mutter von Schwerin ankam und bei der Königin am Bett blieb. Biele Mitglieder der Königlichen Familie suhren nach Potsdam und begaben sich im Stadtschloß zur Ruhe. Der Regent und die anderen Brüder des Königs blieben in Sanssouci in kleinen Zimmern, die in der Eile hergerichtet waren.

Als mich mein Diener um halb zwölf Uhr abends weckte, kam auch die Nachricht, daß Böger den Regenten habe holen lassen. Ich eilte zum König.

A COLOR DE LOS COMESTOS DE CARENT MARTINA PROPERTO DE LA COMESTA DEL COMESTA DEL COMESTA DE LA COMESTA DE LA COMESTA DEL COMESTA DEL

The second secon

to the entropy of the common control of the growing control of the control of the

Alles in maden ber mir gune allengung die eine fich aufrichten wild in jurich alles um Sooffentraffent gigen die Arfan zurück. Die die geneicht die Sooffentraffent die Bertiftung, wir in den Bilging om alle ab er from in endlich dies Ceken voll Auslich zu ein den Aufeufzen, die geben der Geschlich die gewein die Soffen nach ein Aufeufzen, die gelörf gewonnen. Der filmg war nach mittel

Zer legte freunulike Auktrud blieb bauernd in feinen Beficktezügen. Der Augenblid bes Todes mor durk die Samegungen bes Sterbenden so beutlich bezeichnet. daß kein Jwerfel entrieben konnte. Der Regent brach mit einem unterdrucken Skret zusammen. Er war König! Diese war ihm zu ihmer.

Dann aber erhob er fic auf die fenie, und alle fnieten nieder. Sneth.
Das sprach mit lauter, früftiger Stimme ein kurzes, fohr icones Gebet.
As dies beendet war, erhoben fich alle. Sch war in diefem Augenblick der Ingige, der nach der Uhr fah. Es war nicht unwicktig. Meine Aussage fit nachber maßgebend gewesen. Es war zwift Uhr vierzig Minuten.

Danach wurde der Todestag unzweifelhaft als auf den zweiten Januar 1861 fallend festgestellt, denn zwischen dem Augenblick des Todes und dem Ende des Gebets sind nicht fünf Minuten verstrichen.

Die Königin war auch aufgestanden. Sie ging auf den neuen König zu und sagte ihm: "Gott gebe Dir Kraft zu Deinem schweren Amt." Dann dachte sie, vom Schwerz tief gebeugt, wie sie war, die Leere im Herzen, denn sie hatte nichts mehr, wosür sie seben sollte, durch die Anstrengung dis zum Tode ermattet, doch zunächst daran, den Anwesenden zu danken. Sie reichte dem Regenten, der Königlichen Familie, Snethlage, den Arzten, Kammerdienern und Leibjägern die Hand, dann kam sie vom Totenbett hergeschlichen, suchte uns alle, jeden einzelnen, auf, dankte durch Darreichung der Hand, ohne ein Wort, denn sie war zu schwach zum Sprechen. Nur als sie Gräfin Dönhoff sah, sagte sie: "Wein Gott, Sie hier? Beste Dönhoff, das kann gesährlich sür Sie werden." (Als am anderen Worgen Gräfin Dönhoff erwachte, hatte sie schon eine Botschaft von der Königin, die nach ihrem Besinden fragte.) Die gute Königin lebte eben nur sür andere ihr ganzes Leben.

Dann sagte die Königin saut: "Nun geht alle hin und küßt ihm noch einmal die Hand, so lange sie noch warm ist", und mit diesen Worten zog sie sich in ihr Limmer zurück.

Und so taten alle, einer nach dem anderen, knieend und sahen noch einmal die Züge des teuern Königs. Er lag da, mild und freundlich, zwar mit geschlossenen Augenlidern, aber mit einem Ausdruck der Güte, des Wohlwollens, des inneren Seelenfriedens, wie er ihn in seinen gesunden Tagen immer hatte, wenn er jemandem eine Gnade erwiesen hatte, wie ich ihn aber in dem letzten, schmerzvollen Jahre seiner Krankheit nicht mehr erlebt habe.

Während wir ihn so betrachteten, wurde leise gesagt: "Die Königin will wieder kommen." Auch die letzten verließen jetzt das Zimmer und gingen in den Marmorsaal. Die Türen schlossen sich hinter uns. So hatte sich durch die Worte der Königin eine Trauercour unvorbereitet entwicklt, von einer Feierlichkeit und Würde, wie sie kein Zeremonienmeister ausdenken kann.

Im Marmorfaal versammelte Seine Majestät der König die Abjutanten des verblichenen Herrn. Er dankte uns für die Treue, mit der wir bei seinem Bruder ausgeharrt, und sagte, er werde uns unsere strenge Pflichterfüllung, in der keiner von uns je einen Augenblick gewankt, nie vergessen und gab jedem von uns die Hand.

Diese Worte hoben, was wir getan, mehr hervor, als wir es verdienten. Wir hatten den König aus Liebe gepflegt und nicht an unsere Pflicht gedacht. Die Liebe aber kann nicht anders handeln, als sie es tut, also ist kein Berdienst dabei. Wenn des Berdienstes wegen gehandelt wird, dann ist keine Spur von Liebe vorhanden.

Mehr Eindruck als die Worte machte die Art und Weise, wie der König sprach. Seine Rede ward mehrsach, der Tränen wegen, unverständlich. Was er sagte, war der wahre Ausdruck seines innersten weichen Gemüts, und das war, was tiesen Eindruck machte.

Nun folgten einige sehr peinliche Stunden: Arrangements, Befehle für größere und kleinere Angelegenheiten, Dinge, die entschieden und bald entschieden werden mußten und in solchen Momenten oft recht zarter Natur sind. König Wilhelm zeigte hierbei viel Edelsinn und Takt.

In diesen Stunden sah ich noch die Arzte und Snethlage. Sie waren alle bis auf den Tod erschöpft. Sie hatten, jeder mit Unferbrechung von zwei Stunden Ruhe, sechsunddreißig Stunden stehend am Sterbebett des Königs zugebracht, deshalb waren ihnen die Beine wie zerschlagen. Am meisten verwundert hat mich diese Ausdauer von dem braden, alten Snethlage, der nahe an siedzig Jahre zählte. Diese Herren waren so matt, daß sie zusammenbrachen. Wir brachten ihnen Stühle. Einer von ihnen machte den Versuch, aufzustehen, als der König in seine Rähe kam, der ihn selbst daran verhinderte, aber es wäre ohnedies nicht gelungen. Dann wurden sie zu Bett gebracht.

Gegen vier Uhr morgens bedurfte man unser nicht mehr, und wir begaben uns zur Ruhe.

#### Rach bem Sobe bes Ronigs.

Nach einigen Stunden der Ruhe erfuhr ich, als der Tag angebrochen war, daß in den nächsten Tagen die Leiche außgestellt werden sollte. Ich begab mich also auf einen Tag nach Berlin, um mich dort, von allen Wenschen abgeschlossen, in meinen eigenen vier Pfählen der Ruhe hinzugeben und zu den nachsolgenden Beremonien zu stärken, die noch bedeutende Anforderungen an meine Kräfte in Aussicht stellten.

Nachdem die Sektion und Einbalsamierung der Leiche beendet war, wurde dieselbe vom vierten Januar ab öffentlich ausgestellt. Sie lag auf dem Paradebett im großen Bortragszimmer. Eine Menge Lichter brannten. Eine Anzahl Dienerschaft, Flügeladjutanten, Generaladjutanten, Kammerherren usw. standen dabei auf vom Zeremoniell genau vorgeschriebenen Plätzen. Diese Ausstellung sand vor- und nachmittags statt. Bon zwölf bis zwei Uhr mittags war Pause, behufs Lüftung und

Reinigung, denn jeder Mensch hatte Zutritt, und der Andrang des Volks war ungeheuer. Das Volk benahm sich übrigens sehr würdig bei der Beranlassung, und es siel nichts vor, was Anstoß erregt hätte.

Bei der Aufstellung am Paradebett lösten wir uns alle Viertelstunde ab, denn länger konnte man in dieser Stickluft nicht stillstehen. Außerbem hatte aber, sobald die Leiche aus den Händen der sezierenden Arzte gekommen war, immer ein Flügeladjutant die Wache an der Leiche, die er nie verlassen durste. Außer uns vier zulett diensttuenden Adjutanten baten, zu diesem Dienst verwendet zu werden, noch vier frühere Adjutanten, die jett Regimenter kommandierten: Bismarck, Gröben, Treskow, Schlegell. Es wurde die Einrichtung getroffen, daß die Leichenwache doppelt besett ward, damit die Wachenden doch essen gehen konnten usw. Die permanente Wache dauerte vierundzwanzig Stunden, mit Ablösung um Witternacht.

Während der Paradeaufstellung der Leiche entstand in dem Saale (dem großen Vortragszimmer) durch die vielen Kerzen und die Menschenmassen eine so dicke Luft, daß man fürchtete, die Leiche könne in Verwesung übergehen. Es wurden daher in der Zwischenzeit und während der Nächte alle Fenster geöffnet. Die Kälte nahm zu. Es waren in den sternhellen Nächten zwanzig Grad Reaumur. Wir mußten im Paradeanzug dastehen, Tag wie Nacht, und wenn man auch einen Mantel umbängen durfte, so litt man doch sehr durch die Kälte.

Am vierten Januar, an dem Tage, an welchem die Leiche zum ersten Wale öffentlich ausgestellt gewesen war, kam die Königin-Witwe in der Beit zwischen zwölf und zwei Uhr, während das Publikum ausgeschlossen war, zur Leiche. Ich hatte die Wache und sah hier die Königin zum ersten Wale wieder seit dem Tode des Königs.

Ihr Anblid schnitt mir ins Herz. Das war nicht mehr die hehre, Achtung gebietende, und doch alle beglückende und alle tröstende Frau, wie sie es dis zum Tode des Königs gewesen war. Die übermenschlichen Anstrengungen, der tiese Schmerz, das Gefühl des Verlusts von allem, woran sie im Leben hing, die vielen schlassosen Kächte, hatten sich geltend gemacht. Die Körperkräfte waren geschwunden, seit der Zweck aufgehört hatte, sie zu erhalten. Der Geist hatte keinen Willen mehr, dem Körper zu gedieten, also brach dieser zusammen. Die Königin sehnte sich nach dem Tode. Das Gesühl der Ermattung gab den sonst so stolzen und schönen Augen einen Ausdruck der slehentlichen Vitte um Filse, welcher dis in das Innerste der Seele drang. Sie ging nicht, sie schlich wie ein Schatten.

erregendes. So laut auch das Röcheln des sterbenden, so sehr geliebten Königs diese heilige Stille unterbrach, so hatte doch die Verkörperung christlichen Glaubens, wie sie in der Haltung der Königin zutage trat, dem Tode alles Schauerliche genommen. Die Nacht war ergreisend, erschütternd und doch wieder erhebend.

Um halb zwei Uhr traf eine Depesche des Regenten ein: "Ich komme, sobald ein Extrazug fertig ist." Wir ward leichter ums Herz, und ich wünschte nur, daß der Regent rechtzeitig eintressen möge. Ich sandte Equipagen auf den Bahnhof.

Es ist immer gut, wenn der Thronfolger beim Tode des Monarchen augegen ist, und es war dem Bruder zu wünschen, daß er den scheidenden Königlichen Bruder noch einmal sehe, den er so sehr liebte.

Wir wußten noch nicht, ob es nicht der Königin einen erschreckenden Eindruck machen würde, wenn der Thronfolger einträse. Indessen ich vertraute auf ihren so oft bewährten einsachen, geraden und gesunden Sinn. Während ich mich besann, ob ich ihr melden lassen sollte, daß der Regent käme, hat sie selbst nach ihm gefragt: "Is an Wilhelm telegraphiert?" — "Ja, und er wird bald kommen." — "Das ist gut", sagte sie, "das ist verständig. Ach, wenn er doch allein käme, und nicht die anderen alle! Die können ja nicht hier unterkommen. Doch nein! Sie werden kommen, sie müssen ja alle kommen. Es ist auch besser so." Dann fragte sie: "Ist schon jemand hier?" Und als dies besaht wurde, fragte sie nach jedem einzelnen vom Gesolge, und als sie ersuhr, daß alle im Rebenzimmer seien, da sagte die gute Königin, wie dankend für die Teilnahme: "Ach, das ist schön, das freut mich."

Die engelsgleiche Frau nahm es als eine Wohltat hin, daß ihr und des Gemahls Gefolge, denen sie stets Vater und Mutter gewesen waren, Teilnahme an ihrem Schmerz bewies. Sie rechnete es allen dabei hoch an, daß sie ihren Schmerz ehrend, sich nicht eher bemerkbar machten, als bis sie befahl oder fragte. Daß Gräfin Dönhoff nicht benachrichtigt worden, billigte sie sehr und befahl, sie auch ferner nicht zu stören.

Vor zwei Uhr fing des Königs Stirn an kalt zu werden. Man glaubte, das Ende seiner Leiden sei gekommen. Wieder siegte die Riesennatur. Die Stirn ward wieder warm, aber der Kampf tobte sort, das Röcheln ließ nicht nach.

Nach halb vier Uhr verminderte sich die Gewalt dieses Röckelns. Wir harrten sehnsüchtig der Ankunft des Regenten, welcher nach unserer Berechnung bald nach ein Uhr von Berlin fortgefahren sein mußte, also um dwei Uhr in Sanssouci hätte sein können. Der Gedanke an Glatteis auf den Schienen, an Achsbrüche bei der Kälte, an mögliche Versehen auf der Bahn bei einem plöglich bestellten nächtlichen Extrazuge erfüllte uns mit

der Besorgnis vor einem Unfall, der allerdings in diesem Augenblick entsselblich gewesen wäre.

Ich wollte eben nach dem Bahnhofe von Potsdam fragend telegraphieren, als ein Wagen vorsuhr. Ich eilte hinaus und traf den Regenten. Er fragte: "Wie steht's?" — "Vor zwei Stunden die Stirn kalt, jetzt wieder warm." Er eilte ins Krankenzimmer, gefolgt vom Prinzen Friedrich Wilhelm. Prinzeß von Preußen und Prinzeß Friedrich Wilhelm waren in den Salon gegangen und kamen von da später in das Krankenzimmer.

Der Regent eilte an das Bett. Das Röcheln hatte zwar nachgelassen, aber für jemand, der es zum ersten Male hörte, war es noch entsetzlich stark. Der Regent sank an der rechten Seite des Königs auf die Knie und bedeckte sein Gesicht mit den Händen und legte so das Haupt auf das Sterbebett. Die Königin wandte ihr Angesicht vom König zum Regenten. Es lag auf ihren Jügen ein Ausdruck, der nicht zu beschreiben ist: Schmerz über den eigenen Berlust, Mitleid mit dem trauernden Bruder, eine unbesiegbare Seelengröße und die milde Freundlichkeit eines von Gott gesandten Schutzengels, der nicht der Hilse bedarf, sondern im Begriff ist, solche zu gewähren, sprachen zugleich aus der Seele dieses erhabenen Gemüts.

Sie legte ihre Hand auf das Haupt des Regenten, als ob sie ihn segnen wollte, dann ersaßte sie seine Rechte, zog ihn zu der Hand des Königs, die er küßte. Kein Wort ward gesprochen. Die Sprache wäre unfähig gewesen, auszudrücken, was beide fühlten.

Bald kamen die anderen Brüder des Königs. Der Regent hatte in Berlin die ganze Königliche Familie benachrichtigt, und ein jeder eilte aus seiner Wohnung nach Sanssouci. Jeder nahm einen Extrazug. Bald fehlte es in Berlin an Lokomotiven. Einige fuhren zu Schlitten bis Sanssouci, so Prinz Friedrich Karl. Auch die Prinzessinnen kamen nach und nach alle.

Die Prinzeß von Preußen saß hinter der Königin, starr und unbeweglich. Auf der Seite, wo die Königin saß, standen und saßen die sämtlichen Mitglieder der Königlichen Familie. Auf der anderen Seite des großen Zimmers versammelten sich allmählich, den Augen der Königin entzogen, alle Personen vom Gefolge, auch der ankommenden Herrschaften. Bei jedem neu Ankommenden wiederholte sich, was ich schon im Ansang erzählte. Man kam tief bewegt, aber sogleich ward man ergriffen von der heiligen Stille der bereits Anwesenden und blieb wie gebannt auf dem Platzschen. So hörte man nichts, als den König und hier und da die seine, abgebrochene Stimme der Königin, wenn sie Anweisungen gab,

#### Beidenwache in ber Macht vom 4. gum 5. ganuar 1861.

Glanzend in der Sterne Pracht Wölbt sich hoch des himmels Zelt. Schneeweiß durch die helle Nacht Prangt der Erde Winterwelt. Und des Mondes kalte Klarheit Kündet uns die hehre Wahrheit, Daß das Walten höh'rer Mächte Eisig kalt wie Winternachte.

In dem größten Glanz der Erde Auhet auf der Cotenbahr' Ohne Leid jetzt und Beschwerde Der, der Vater allen war. Freundlich lächeln seine Züge Wie des Kindes in der Wiege, Und es klagen Millionen Unf zum König aller Kronen.

Un der Bahre betet tranernd Die verehrte Königin. Nicht verzagend, klagend, schauernd, Ist ihr Gott ergebner Sinn. Nein, der alles ihr geranbt hat, Dem sie glaubt und siets geglaubt hat, Der sie traf durch harte Schläge, Dem vertrant sie ihre Wege.

Liebe führte sie durchs Leben,
Jetzt flützt Glaube ihre Hand,
hat die Hoffnung ihr gegeben:
Wiederseh'n im bessern Land.
Cief gebeugt ist zwar ihr Sinn,
Alles ist hinieden hin,
Doch den wahren Christenglauben
Konnt' der Cod ihr nimmer rauben.

Also spiegelt Sternenkranz, Mondesklarheits kühle Pracht, Wie der nächt'ge Winterglanz Zwar die eis'ge Codesnacht, Spiegelt aber an der Bahre Am erhab'nen Königspaare Auch, im Glanz der Allgemeinheit, Wahrer Christen Seelenreinheit.

Die feierliche Beisekung der irdischen überreste des Königs ward auf den siebenten Januar festgesettt. Täglich kamen bis dahin Deputationen aus allen möglichen Monarchien an, um der Feier beizuwohnen. Am fünften Januar abends wollte ich von der Paradeaufftellung in das Kämmerchen zurückehren, das mir im Kavalierhause von Sanssouci als Wohnung diente. Da ward ich beschieden, meine Stube sei einem österreichischen Erzherzog angewiesen. Meine Effekten waren indessen in eine Stube in der neuen Orangerie von Sanssouci gebracht, die mir als Aufenthaltsort angewiesen war. Noch von der Nachtwache bis auf den Tod ermattet, schleppte ich mich dorthin. Unterwegs fiel ich bis an die Brust in frisch gefallenen Schnee, und endlich erreichte ich im Dunkeln die für mich bestimmte Stube, oben in einer Etage, die erft im letten Berbst aufgesett war. Zwar hatte mein Diener ein wahres Höllenkaminfeuer gemacht, aber es war doch eisig kalt in den frisch gebauten, ausgefrorenen Mauern. Darum legte ich mich bald ins Bett, mich dort zu wärmen, und die übermüdung nach der Nachtwache bei der Leiche und dem zeremoniellen Paradestehen am Tage ließ mich bald einschlafen. In der Nacht aber wachte ich, von einem krampshaften Kopsschmerz geplagt, auf. Ich wollte aufstehen, aber meine Glieder versagten den Dienst. Ich rief nach meinem Diener. Bei näherer Untersuchung ergab es sich, daß die mörderische Kälte auch die nach innen ausgeschwirte Feuchtigkeit der frisch aufgeführten Mauer in eine Sisplatte umgewandelt hatte, an der ich mit dem Kopse gelegen hatte. Durch Reiben wurden meine Glieder wieder gelenkig, und wohl eingepackt erwartete ich den Worgen am brennenden Kamin. Dann flüchtete ich in die Wohnung der Arzte in der Wühle von Sanssouci und kampierte von da ab bei ihnen auf einem Sofa.

Am siebenten Januar versammelte sich alles zur feierlichen Beisehung. Das Thermometer war in der Nacht bis auf mehr als zwanzig Grad unter Null gesunken und stieg im wärmsten Augenblick des Tages in der Sonne nicht höher als dreizehn Grad Kälte. Der Sarg wurde geschlossen, die sinnbildlichen Abzeichen darauf besestigt. Als der Reichshelm an dünnen Drahtfäden sestgemacht ward, bemerkte ich den Arbeitern, daß das nicht genüge. Sie meinten aber, die Drahtsäden hielten alles aus.

Der Zug sette sich in Bewegung, wir Flügeladjutanten gingen zu den Seiten des Sarges. Bei dem Schütteln des Wagens rissen die Drahtfäden, und der Reichshelm drohte vom Sarg herabzustürzen. Da rief der Keldmarschall Wrangel, es sollten zwei Flügeladjutanten auf den Wagen fteigen, den Helm zu halten. Werder und ich, die beiden ältesten der zulcht Diensttuenden, ließen uns dieses Chrenamt nicht nehmen, wir sprangen auf den Wagen mit niedrigen Rollrädern und hielten den Helm auf dem Sarge fest. Wir mußten die Sand hoch in die Sobe ftreden, um den Belm zu erreichen, weil der Paradesarg so hoch war. Ich hatte nur dünne Lederhandschuhe an, denn wir gingen im Paradeanzuge mit umgehängten Mänteln und waren nicht mit Pelzhandschuhen versehen, weil wir solchen Fall nicht erwarteten. Als ich nach einem langsamen Marsch von dreiviertel Stunden an der Friedenskirche von dem Katafalk herunterstieg, hatte ich das Gefühl, mir sei die rechte Hand abgefroren. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis unter den folternosten Schmerzen wieder Blut und Leben in diese Hand kam.

Die Beisetzungsseierlichkeit war sehr erhebend. Besonders als der Geistliche über dem Sarge den Segen sprach, der Donner der Geschütze die Fenster der Friedenskirche erzittern ließ, und der alte Wrangel das Reichsbanner auf den Sarg senkte, da wurde alles nochmals von innigster Wehmut erfaßt.

**Nach der Beisetung.** Nach der Beisetung befahl die Königin Augusta das ganze Gesolge des Königs Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Elisabeth und sagte uns in schöner Rede anerkennende Worte über unsere Anhänglichkeit an das Königspaar. Nach dem Diner sah ich General v. Gerlach noch ohne Mantel über den Hof gehen. Ich sprang auf, brachte ihm einen Mantel, machte ihm Vorwürse und brachte ihn zu Bett.

Gerlach hatte, seit sich der nun verewigte König als Kronprinz vermählt hatte, zu den intimsten Freunden desselben gehört. Auf ihn rechnete die Königin für die Zukunft, denn er teilte die meisten ihrer Erlebnisse nit dem entschlasenen Gemahl. Er war imstande, mit ihr die meisten und wertvollsten Erinnerungen an eine glückliche Bergangenheit in Zukunft auszutauschen.

In den Sterbetagen des Königs hatte Gerlach schon eine ihm sonst fremde Berwirrung der Gedanken gezeigt. Ein kleines Geschwür am Ropfe machte die Arzte aufmerksam. Sie fürchteten eine Blutzersetzung infolge des Kummers. Am Worgen des siebenten Januar verbot ihm Böger, an der Leichenkeier teilzunehmen, weil ihm der Helmbruck und die Kälte bei diesem Geschwür schädlich sein konnte. "Herr Doktor", antwortete Gerlach, "ich danke Ihnen, aber ich solge meinem Könige zu Grabe, und wenn es sein soll, ins Grab."

Und so geschah es. Als ich ihm auf der Terrasse den Mantel brachte, kam er von der Königin-Witwe. Dann legte er sich zu Bett und starb den britten Tag.

Als man der Königin meldete, daß die Krankheit Gerlachs einen gefährlichen Charakter angenommen, begab sie sich zu ihm, und in dem Augenblick, als sie in sein Zimmer trat, tat er den letzten Atemzug.

"Wie ich ihn beneide", hat sie mir später einmal gesagt.

Mich hatten die Erkältungen, Anstrengungen und Gemütsbewegungen berart erschüttert, daß ich mehrere Tage in meiner Wohnung teilnahms-los lag und mit niemand verkehren konnte. Meine Nerven blieben noch lange Zeit tief erschüttert. Über ein halbes Jahr lang litt ich an absoluter Schlaslosigkeit, bis mich mein Dienst in die Schweiz führte, wo ich durch überanstrengung des Körpers durch Alpensteigen in der stärkenden Luft endlich wieder schlasen lernte. Als ich dann imstande war, zu einem dreitägigen Ausenthalt nach Sanssouci zu sahren, da sand ich, daß wir der armen Königin doch nicht ganz unnütz waren.

Sie befahl uns des Abends zum Tec. Da saß die gewohnte Abendgesellschaft wie zu den Lebzeiten des Königs. Nur sein Plat war Ieer. Auf demselben lagen die Massen seiner eigenhändigen Stizzen, die er abends beim Tee gezeichnet hatte, während vorgelesen wurde, und die die Kammerdiener gesammelt der Königin übergeben hatten. Jede einzelne Stizze ward betrachtet und zirkulierte am Tectische. Die Königin suchte die vollendetsten aus, legte sie besonders und ließ sie photographisch vervielfältigen. Auch ich erhielt später ein Exemplar dieser Sammlung zum Geschenk. — Dabei bewegte sich die Unterhaltung lediglich um den König. Es war der Königin einzige Erholung, von ihm zu sprechen. Da konnte sie zuweilen lachen, wenn man sie an frohe Zeiten erinnerte, denn es war ihr dann, als sei er dadurch gegenwärtig.

Am siedzehnten März suhr sie nach Charlottenburg zu Wagen, um, seinem Testament gemäß, sein Herz zu den Füßen seiner Eltern im Mausoleum zu Charlottenburg beizusehen. — Um das Ausschen, das eine Eisenbahnsahrt erregt haben würde, zu vermeiden, begab sie sich zu Wagen nach Charlottenburg. Böger und ich solgten in einem zweiten Wagen. Unterwegs litten wir sehr durch die große Size. Es war ein außergewöhnlicher Winter. Nach der ungewöhnlichen Kälte im Januar herrschte schon im März eine tropische Size.

Am 2. April traten wir Flügeladjutanten des verewigten Königs in den Dienst beim regierenden Könige über, und mit diesem Tage hatte somit mein Dienst bei Friedrich Wilhelm IV. ein Ende.



Taken of the second sec

of sphill of the second of the later

## Sechstes Buch.

# Flügeladjutant bei König Wilhelm. 1861 bis 1863.







#### 1. Das Jahr 1861.

### Sum Dienft beim Konig Bilhelm.

Um zweiten April 1861 traten wir vier Flügeladjutanten zum Dienst beim König Wilhelm über. Er hatte seine Adjutanten und Generalstabsofsiziere: Oberst v. Bohen, Oberst v. Schimmel. mann, Major v. Strubberg, Major v. Steinäcker und Kittmeister v. Los ebenfalls zu seinen Flügeladjutanten ernannt, und so waren wir neun zum Dienst. Diese Zahl war überkomplett. Einer seiner Adjutanten, Graf Goltz, hatte schon das Königs-Husaren-Regiment erhalten, sonst wären wir gar zehn gewesen statt der etatsmäßigen sechs, außer dem in Petersburg kommandierten Major v. Losn.

Der Dienst war aber nicht nur durch die große Zahl der Abjutanten unendlich viel leichter, als bei König Friedrich Wilhelm IV. Dem König Wilhelm war es ganz gleichgültig, wer den Dienst hatte, wenn der Dienst nur überhaupt getan wurde. So konnten die Adjutanten, ohne ihn zu fragen, den Dienst miteinander tauschen, wenn einer etwas vorhatte. Überdem hatte König Wilhelm sast gar keine persönlichen Bedürsnisse, besorgte sehr viel selbst, was bei Friedrich Wilhelm IV. der Adjutant tun mußte, und somit hatte der Adjutant jest eigenklich weiter nichts zu tun, als die Personen zum Vortrage und zu Audienzen zu bestellen oder anzumelden. Eine peinliche Pünktlichseit in der Tageseinteilung erleichterte außerdem allen von ihm abhängigen Personen das Leben ungemein.

Der König hatte ferner ein sehr scharfcs Auge, konnte sich auch körperlich immer behelsen, deshalb ging und fuhr er, außer bei offiziellen Gelegenheiten oder auf Reisen, immer allein und brauchte seine Adjutanten selten. Daher wohnte der Adjutant auch nicht, wie bei Friedrich Wilhelm IV., bei ihm im Palais in Berlin, sondern kam nur des Worgens

um neun Uhr zum Dienst. Mit dem Schlage neun Uhr mußte er beim König eintreten, brachte die tags vorher festgestellte Tageseinteilung mit, empfing dazu noch die sonstigen Befehle für den Tag, die mit Einfachbeit und Klarheit gegeben wurden, und wenn mittags der lette der zum Bortrag oder zur Audienz Bestellten dem König angemeldet ward, mußte der Adjutant fragen, was für Befehle für den folgenden Tag noch abzusenden seien und wurde dann entlassen, was also mitunter schon um ein, zwei ober drei Uhr geschah. Der König konnte es gar nicht leiden, den Abjutanten unbeschäftigt im Borgimmer wartend zu wissen und meinte, es sei besser, derselbe ginge nach Hause und treibe etwas Nüpliches ober amufiere sich, da verbringe er die Zeit besser. Zuweilen opponierte ich, wenn er mich zu früh entlassen wollte und bemerkte, er habe ja noch um drei oder vier Uhr diesen oder jenen besohlen, und wenn er meinte, den könne der Kammerdiener ebenso gut anmelden, wie ich, stellte ich ihm vor, es könne doch ein Minister nicht durch den Kammerdiener empfangen werden, dazu habe der König ja seine Adjutanten. Dann lachte der König wohl und sagte: "Na, meinetwegen."

In seiner steten Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit war er dem verewigten Bruder gleich. Aber er übertraf ihn durch seine Gleichmäßigkeit der Stimmung und seine Ruhe. Es gehörte unendlich viel dazu, ehe er ungeduldig oder aufbrausend wurde. Gegen seine Dienerschaft war er ebenfalls immer freundlich und ruhig. Nie hörte ein Kammerdiener oder Lakai ein boses Wort. Wenn ein Versehen vorsiel, war der König von unerschöpflicher Nachsicht, und wenn ein Diener über sein eigenes Versehen sich aufregte, beruhigte ihn der König lächelnd. Einst war er unwohl gewesen und sollte nur eine Stunde im geschlossenen Wagen spazieren fahren. Gleich nach der Fahrt sollte ein Minister zum Vortrage kommen. Der König kam aus dem Zimmer, der Jäger hing ihm den Mantel um, und als der König in die Tür des Palais trat, um sich in den Wagen zu setzen, war kein Wagen da. Der Jäger aber zitterte und bekannte mit Leichenbittermiene, er habe vergessen, den Wagen zu bestellen. König Wilhelm sagte lachend: "Wein Sohn, wenn Du dastehst und zitterst, kommt gewiß erst recht kein Wagen, sondern gehe hin und bestelle, daß angespannt werde." Dann wartete der König ganz ruhig und fagte mir lächelnd: "Es ift merkwürdig, folch ein Berfehen kommt nur vor, wenn man wenig Zeit hat."

Wit rührender Liebenswürdigkeit und Aufmerksamkeit bemühte sich der König, uns, die wir Flügeladjutanten seines Bruders gewesen waren, den Wechsel seicht zu machen. Wir empfanden dies bei manchen kleinen und nicht erwähnenswerten Anlässen. Die Absicht war unverkennbar und fand auch bei uns die entsprechende Würdigung.

Wenn somit der Dienst bei ihm unvergleichlich viel leichter war, als bei seinem Bruder, so kann ich doch nicht sagen, daß er mich mehr bestriedigte. Bei Friedrich Wilhelm IV. war ich immer dreimal vierundzwanzig Stunden in sortwährendem Dienst gewesen. Da mußte ich nachts in seiner Nähe schlasen und am Tage daß ganze Leben mit ihm teilen. Am Tage war ich der verantwortliche Redakteur für daß Gerippe seines geistigen Lebens, und außerdem war ich ihm Auge und Ohr und wachte über seine Gesundheit. Für die große Verantwortung, welche dadurch auf mir lastete, für die nervöse Anspannung Tag und Nacht, entschädigte mich aber daß Bewußtsein, einen Teil des Oberhauptes der Wonarchie ausgemacht, für seine Gesundheit, seine Zeiteinteilung gesorgt, auch für die Würde der Wonarchie gewacht zu haben, denn es lag mir ob, zu achten, daß kein Unberusener zum König drang.

Das war bei König Wilhelm anders. Da kam ich um neun Uhr morgens, erhielt Befehl, dem Minister A., dem Rat B., General C. zu schreiben, er solle um zehn, elf oder zwölf Uhr kommen. Sie kamen, und ich meldete sie an. Jeder Unteroffizier, der schreiben konnte, wäre imstande gewesen, dies ebenso gut zu machen. Wenn ich dann um zwei Uhr etwa entlassen wurde mit den Worten: "Ich danke Ihnen, für Sie ist heute nichts mehr zu tun", dann erinnerte ich mich wohl der Zeit, wo ich Rekrutenezerzieren beaussichtigte, und mein Hauptmann mir zuweilen sagte: "Ich bleibe jetzt hier, Sie können fortgehen."

Bergleich der beiden Könige miteinander. Überhaupt hatten diese beiden Königlichen Brüder bei aller Gemeinsamkeit der Eigenschaften echter Hohenzollern, doch große Berschiedenheiten in ihrer Art und Beise.

Beide waren von einer unbegrenzten Pflichttreue für ihren Beruf beseelt. Friedrich Wilhelm IV. lebte darin Tag und Nacht und hatte überhaupt gar kein anderes Interesse. Solange er wachte, beschäftigte er sich den ganzen Tag mit den dazu gehörigen Dingen. Er war in allen Fächern zu Hause, deshalb interessierte er sich auch mit einer stets regen Lebhaftigkeit für alles, was vorkam. Wissenschaften und Künste, Politik und Heeresangelegenheiten, juristische und Finanzfragen, in allem überstrahlte er seine Ratgeber an Wissen und Einsicht. Deshalb ging er allen vorkommenden Fragen auf den Grund. Er konnte sich dann so für einzelne Fälle interessieren, sich so lange dabei aufhalten, daß der Tag nicht ausreichte, und alles andere liegen bleiben mußte.

König Wilhelm arbeitete jeden Tag sein Pensum auf, und wenn er bis spät in die Nacht arbeiten mußte. Er betrachtete das als seinen Dienst. Wenn er aber nicht so lange zu arbeiten nötig hatte, dann war er froh, sich erholen zu können, oder er suhr abends ins Theater, wo er in seiner kleinen Loge hinter dem Borhang auch wohl einmal ein ungestörtes Schläschen machte. Lebhastes Interesse hatte er vornehmlich für die Armee, in dieser wieder für die Infanterie und unter der Infanterie besonders für die Garde-Infanterie.

König Friedrich Wilhelm IV. hatte sich für alle Zweige aller Wissenschaften interessiert. Er beherrschte sie sogar alle, oft sicherer, als die Männer vom Fach. Er wußte auch, daß er sie beherrschte und fühlte sich in diesem Reiche vollkommen. Eine jede neue Entdeckung oder Ersindung interessierte ihn auf das lebhafteste, und er verfolgte sie die in die kleinsten Einzelheiten hinein.

König Wilhelm war ebenfalls wissenschaftlich gründlich vorgebildet, und wenn er eine Entscheidung über eine Angelegenheit zu geben hatte, zu deren Erkenntnis wissenschaftliche Fragen gehörten, so wurde er in seiner Pflichttreue nicht müde, bis er dieselben auf das gründlichste erörtert hatte. Aber die Wissenschaft an sich interessierte ihn gar nicht, so lange er es nicht mit einem praktischen Ergebnis zu tun hatte. Um die Verhältnisse und die Geographie von Japan hatte er sich z. B. nie gekümmert. Als aber eine japanische Gesandtschaft in Berlin erwartet wurde, da studierte er alles, was man über Geschichte, Land und Leute von Japan in Verlin ersahren konnte.

Ich erfuhr eines Tages den Unterschied der beiden Könige in dieser Beziehung recht deutlich. Gewöhnt, wie ich beim verewigten Könige war, ihm die Reisezeit durch Erzählungen über Neuigkeiten auf wissenschaftlichem Gebiet zu kürzen, erzählte ich auch einmal dem König Wilhelm auf einer Fahrt, während welcher ich bei ihm allein war, von irgendeiner Erfindung, die im Werden aber noch nicht abgeschlossen war. Der König hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu und bewieß mir durch sehr eingehende Querfragen, daß er das Thema vollständig erfaßt hatte. Als ich zu Ende war, fragte er: "Mun, und was foll ich nun tun?" Ich bemerkte, die Erfindung sei noch nicht abgeschlossen. Da sagte er mir freundlich vorwurfsvoll: "Wenn ich noch nicht einschreiten soll, dann brauchten Sie meinen Kopf auch nicht eine halbe Stunde lang anzustrengen. Dann wäre es besser gewesen, ich hätte meine Gehirnsnerven ausgeruht und geschlafen." Er war eben haushälterisch mit seinen Kopfnerven, während Friedrich Wilhelm IV. die seinigen in einer fortwährenden Spannung erhielt.

Dieser hatte eine Freude an allem Genialen, an allem Neuen. Er erfaßte es mit Leidenschaft. Aber weniger, damit es werde, als bloß zu wissen. Wußte er es, dann langweilte es ihn, und es wurde alt, also bald durch ein anderes Neue in seinem Interesse verdrängt.

König Wilhelm hatte einen Widerwillen gegen jede Neuerung.

Drängte sie sich ihm aber als unabweisbar auf, oder hatte er sie nach langer überlegung und gründlichem Studium und Besprechung als gut erkannt, dann erfaßte er sie und führte sie selbst ein und hatte Freude am Werden und Wachsen des Neuen.

Friedrich Wilhelm war der Mann der Idee, des Gedankenfluges, Wilhelm war der Mann des Schaffens, der Tat.

Es sind unter den großartigen Ersolgen des jetzigen Kaisers Wilhelm manche zu nennen, zu denen sein verblichener Bruder bereits die Idee ausgesprochen hatte. Er war aber vor den Schwierigkeiten zurückgeschreckt, die sich dagegen auftürmten. König Wilhelm hingegen hatte die Zähigkeit der Durchführung. Hatte er einmal etwas für richtig und notwendig erkannt, dann ließ er nicht eher nach, als bis er es durchgesetzt hatte und kam mit dem Eigensinn, der große Charaktere kennzeichnete, immer wieder auf seinen Plan zurück. Eine Schwierigkeit, vor der er zurückschreckte, gab es sür ihn nicht, wenn er einmal etwas für richtig erkannt hatte.

Beide Monarchen waren sehr leutsclig in der Kontroverse und duldeten jeden Widerspruch. Friedrich Wilhelm freute sich über einen Widerspruch gegen daß, was er dachte, sagte, tat oder getan hatte, mehr, weil er sicher war, durch seine glänzenden Kenntnisse und seine meisterhafte Gabe der Rede jeden Widerspruch besiegen zu können, als um das Richtige erst noch zu erkennen, das er ersaßt zu haben meinte. Wilhelm hörte den Widerspruch gegen seine persönlichen Ansichten gern an, um einen Entschluß erst zu sassen seinen Sache gründlich zu erwägen, ehe er entschluß aufdete er aber als König die Endentscheidung einmal gegeben, dann duldete er keine Kritik mehr. Da konnte er wohl sagen: "Sierüber ist nicht mehr zu reden. Der König hat entschieden."

Beide waren wohlwollend und gutmütig. Der Verlust eines Bekannten oder Freundes betrübte sie sehr. König Friedrich Wilhelm konnte darüber tagelang in trüber Stimmung sein. König Wilhelm weinte wohl bitterlich über solche Nachricht, aber die nächsten Ereignisse konnten diese Stimmung nach einer Stunde beseitigen.

König Wilhelm hat noch eine beneidenswerte Eigenschaft, die wenig Wenschen gegeben ist. Er konnte immer schlasen, wenn er wollte. Es kam vor, daß er sich im Vortrag oder im Winisterrat abgespannt fühlte. Dann bat er die Herren, sie möchten sich eine Viertelstunde gedulden, ging ins Nebenzimmer und schlief zehn Winuten, worauf er ganz erfrischt wiederkam. Dazu war König Friedrich Wilhelm unfähig. Ihn regte das viel zu sehr auf, um was es sich handelte, als daß er danach hätte schlasen können, und bei ihm zeigte sich die Abgespanntheit durch eine steigernde Lebhaftigkeit und Reizbarkeit, und eine sehr interessante oder

wichtige Sache konnte ihm den nächtlichen Schlaf rauben. Das kam bei König Wilhelm nie vor.

Beide Brüder hatten die Gabe der freien Rede. König Friedrich Wilhelm glänzte durch blühende, bilderreiche Sprache, König Wilhelm traf mit kernigen, deutlichen und einfachen Worten stets den Nagel auf den Kopf.

So war für den diensttuenden Abjutanten der Dienst bei Friedrich Wilhelm IV. weit lehrreicher und interessanter, bei König Wilhelm I. bequemer.

Beide waren großartig angelegt. Friedrich Wilhelm IV. war ein großer Geist, Wilhelm I. ein großer Charakter.

König Wilhelm war immer von einer rührenden Bescheidenheit betreffs seiner geistigen Fähigkeiten. Der Flug der Ideen seines Bruders schien ihn, namentlich im Beginn seiner Regierung, niederzudrücken. Seine großartigen späteren Ersolge haben ihm dann wohl ein wenig mehr Zuversicht zu sich selbst gegeben, aber er ist doch immer bescheiden geblieben und schrieb die Ersolge nicht sich selbst, sondern seinen Organen und der göttlichen Hilfe zu. Beim Beginn seiner Regierung aber seuszte er oft über die Dinge, die ihm vorgelegt werden mußten. "Ach Gott", hörte ich ihn einmal sagen, "mein Bruder hat das alles so vortrefslich verstanden, und ich habe keine Idee von alledem. Ich hatte ja sicher darauf gerechnet, daß er mich überleben werde und mich deshalb um vieles nie gekümmert, worin ich jest Entscheidung treffen soll."

Aber er war gar nicht so ununterrichtet, wie er selbst glaubte. In juristischen Dingen hatte er ein klares, durchschlagendes Urteil, das manchen Bortragenden überraschte. In Kunstangelegenheiten traute er sich selbst nie ein Urteil zu und überließ die Entscheidung stets den Sachverständigen. Wenn er aber aus seinen Privatmitteln etwas kaufte, etwa ein Bild auf der Ausstellung für seine Zimmer und das wählte, was ihm gerade am besten gesiel, ohne einen Sachverständigen zu fragen, dann hatte er gewiß das beste herausgefunden.

Er war sehr religiös, aber lange nicht so kirchlich wie Friedrich Wilhelm IV. Die Satzungen der verschiedenen Konfessionen interessierten ihn wenig. Er war auch sehr tolerant gegen Anderszläubige. Ob seine Abjutanten katholisch oder evangelisch waren, das interessierte ihn wenig. Aber er konnte es nicht leiden, wenn ein Ofsizier seinen Glauben wechselte. Er ging in die Kirche, wenn er eine gute Predigt hosste. Aber er blieb seber zu Hause, als daß er eine schlechte Predigt hörte. Friedrich Wilhelm IV. ging gewohnheitsmäßig allsonntäglich in die Kirche. Wenn König Wilhelm zum heiligen Abendmahl ging, dann durste sich an dem Tage kein Abjutant, kein Bortrag, kein Minister sehen lassen, er verkehrte mit niemand. Friedrich Wilhelm IV. konnte nach der Kommunion seinen Regierungsgeschäften obliegen wie an allen anderen Tagen.

Beide Brüder waren wahrhaft fromm, aus Überzeugung, aber Friedrich Wilhelm IV. war kirchlicher und König Wilhelm religiöfer.

#### Konflikte mit dem Sandtag wegen der Billitar-Reorganisation.

Ms ich zum Dienst beim König Wilhelm beordert ward, Anfang April, begann der Konflikt mit den liberalen Parteien sich schärfer zu gestalten, nachdem der Seligkeitsdusel des Ministeriums der neuen Ara vom Jahre 1858 verraucht war.

Man wird sich erinnern, daß der Regent im Jahre 1859, als der Friede von Villafranca die Aussichten auf einen Krieg wieder in die Ferne rückte, nach der Demobilmachung die Infanterie der stehenden Armee mit einem Schlage durch Errichtung neuer Regimenter verdoppelte. Kosten, welche dadurch verursacht wurden, waren fürs erste durch die pro 1859 bewilligten Ariegsgelder, dann durch ein dürftiges Extraordinarium gedeckt, welches der Landtag bewilligt hatte, und welches knapp reichte, wenn man auch durch niedrige Etats die größte Sparfamkeit vorwalten ließ. Der Landiag und insbesondere die große liberale Majorität desselben, war aber nicht gewillt, diese Berdoppelung der militärischen Rraft der Krone durch Aufnahme der Kosten in die regelmäßigen Stats auf die Dauer zu bewilligen. Die Truppenteile bestanden daher bis jest nur unter dem Namen von "kombinierten Regimentern". Am 15. Januar hatte der neue König vor dem dazu einberufenen Landtage die Berfassung beschworen. Am 18. Januar weihte er die Fahnen der neuen kombinierten Bataillone feierlichst vor dem Denkmal Friedrichs des Großen ein, deren Unterhaltungskosten vom Landtage noch nicht bewilligt waren. Winister v. Auerswald geriet dadurch in die größte Verlegenheit. Seine politischen Freunde in der liberalen Partei drängten ihn, einem solchen Verfassungsbruch, wie sie es nannten, nicht Borschub zu leisten, und auf der anderen Seite hatte er, der nie ein entscheidendes Wort zu sagen wagte, auch nicht ben Mut, bem Könige, mit dem er von Kindheit an befreundet war, zu Er machte einen schüchternen Versuch beim General v. Manteuffel, die Fahnenweihe vom 18. Januar zu hintertreiben. Manteuffel antwortete ihm:

"Ich begreise gar nicht, was Euer Ezzellenz wollen. Seine Majestät besehlen mir die Anordnung einer militärischen Feierlichkeit. Da soll ich davon Abstand nehmen, weil in einem Hause auf dem Dönhoffsplat eine Anzahl Leute zusammensitzen, die Sie Landtag nennen, und die diese Feier übelnehmen könnten. Ich weiß gar nicht, was mich diese Leute angehen. Ich habe noch nie als General den Besehl erhalten, meine Instruktionen von diesen Leuten zu empfangen."

Siermit war der Konslikt zwischen den Rechten des Königs als obersten Kriegsherrn der Armee, die er besehligte, und den Rechten des Landtags, der die Einnahmen des Staates, also die Unterhaltungskosten der Armee bewilligte, offen ausgebrochen. Die Sitzigsten unter den Liberalen traten zu einer Partei zusammen, die sich die Fortschrittspartei nannte.

Bildung der Fortschrittspartei. Diese Partei stellte awar öffentlich als 3med ihrer Bestrebungen die möglichste Erweiterung der Macht der Landesvertretung lediglich auf gesetlichem Wege auf dem Boden der Berfassung hin. Wer im Geheimen fand eine vollständige Berschwörung statt. In dieser Verschwörung wurde der Plan entworfen, wie man dem Könige alle Macht nehmen wollte. Zunächst wurde in der Presse, namentlich der Presse, welche den niedrigsten Bolksklassen augänglich mar, der König als unfrei dargestellt, als ob er in den Händen einiger einflußreicher Personen sei und deshalb seinen verfassungsmäßigen Räten, den Ministern, den Herrn v. Auerswald an der Spige, fein Gehor ichenke. In der Tat aber bezeichnete man alle diejenigen als die übeln einflußreichen Personen, welche den eigensten Willen des Königs ausführten; diese wollte man beseitigen, damit er niemand anders in seiner Umgebung habe, als die aus der liberalen Majorität hervorgegangenen Minister. Dann wäre der König tatsächlich das geworden, aber in den Händen der Liberalen, als was fie ihn in den Händen der Konservativen au sein darstellten. Diese Verschwörer machten aber die Rechnung ohne den Wirt, denn sie bedachten nicht, daß Wilhelm I. niemals unfrei sein konnte, sondern einen festen, eisernen Willen hatte.

Bunächst wurde im Bolk der Glaube verbreitet, der König sei ein gutmütiger Mensch, der sich um nichts kümmere, nichts verstehe und seiner Umgebung alles überlasse, wenn er nur ein wenig Soldaten spielen könne. Dann entwarsen die Verschworenen eine Proskriptionsliste der aus der Nähe des Königs zu beseitigenden Menschen. Sie wollten hierbei einen nach dem andern angreisen, aber alle Angrisse immer gegen den einen richten, dis er beseitigt sei. Dabei wollten sie keine gesetwidrigen, wenigstens keine solchen Mittel anwenden, die vom Strasgesetwich mit Strase bedroht waren. Durch geschickte, anonyme Andeutungen in der Bolkspresse sollte das auserwählte Opfer allgemein missiedig gemacht, verhöhnt und verseumdet werden, alle Augenblicke sollten Anklagen dagegen erhoben, und es so lange geärgert werden, bis es selbst in seiner Stellung

nicht mehr aushielte, oder der König es aus Rücksicht auf die Unpopularität entlassen werde.

Beblit. Das erste auserkorene Opser war der Polizeipräsident v. Ze dlit, Hindeldens Nachsolger, der diesen Posten mit großer Humanität handhabte. Aber Zedlit hielt auf Ordnung, und das war eben der Fortschrittspartei ein Dorn im Auge. Sie wollte Straßenausläuse sehen, um über die allgemeine Unzusriedenheit im Landtage reden zu können. Zedlit mußte also gestürzt und durch einen liberalen Präsidenten ersett werden. Nun wurden die größten Schändlichkeiten von ihm erzählt. Er, der in seiner bescheidenen Häuslichkeit ein Muster eines Familienvaters war, sollte seine polizeiliche Gewalt gemißbraucht haben, um den ausschweisendsten Lebenswandel von der Welt zu führen. Alles das kam in die Zeitungen, ohne daß sein Name genannt ward, aber man wußte, wer gemeint war.

Eine Unklugheit von Zedlit aber gab der Partei Gelegenheit, ihn direkt und laut zu verdächtigen, zu verleumden und anzuklagen. Zurzeit der Mobilmachung von 1859 hatte Zedlit von den kriegsdienstbrauchdaren Pferden der Berliner Schutzmannschaft einige an Offiziere der Kavallerie zum Einkaußpreise verkauft, die gerade wegen ihrer Pferde in Berlegenheit waren. Die Stadtkasse machte damit keinen Schaden, denn sie erhielt ihren Einkaußpreis wieder. Den Offizieren aber und den Regimentern erwieß Zedlit damit im Augenblick der Kriegsgefahr einen wesentlichen Dienst, also handelte er im Interesse des Baterlandes. Damals hatte es der Regent auch lobend und dankend anerkannt. Unter den Offizieren, welche Pferde der Schutzmannschaft gekauft hatten, befand sich auch Zedlitz Sohn, der bei den Garde-Manen in Berlin als Leutnant stand. Die betrefsende Stute Wora wurde im Volksmunde und in der Presse nachträglich, nach zwei Jahren, gehörig herumgeritten.

Man wollte nun herausgefunden haben, Zedlit habe diese Stute Mora seinem Sohne weit unter dem Preise verkauft, dadurch die Kasse Stadt geschädigt, somit sich einer Unterschlagung schuldig gemacht. Wo Zedlit sich sehen ließ, schricen in dicht gedrängten Bolksmassen Genschungen "Mora". Im Theater sigurierte Mora in den Couplets, und als Helmerding einmal sagte, statt: "Ich werde Dich mores sehren!": "Ich werde Dich mores sehren!": "Ich werde Dich more sehren!": "Ich werde Dich more sehren!", da konnte der Applaus keine Grenzen sinden. Die Zeitungen, welche den Präsidenten einer Unterschlagung angeklagt hatten, wurden von den Gerichten freigesprochen, weil sie nur eine Tatsache angesührt hätten, die wirklich stattgesunden habe, und weil der animus injuriandi sehle. Auch im Landtage wurde die Stute Mora auf der Tribüne vorgeritten. Ich fragte einst den General v. Manteussel, was

er dazu meine, denn Zedlitz sei in einer üblen Lage. Wenn er als Polizeipräsident jemand fordere, so könne er, der darüber wachen solle, daß keine Tuclle stattsinden, nicht mehr Polizeipräsident bleiben und tue durch seinen Nücktritt eben daß, was die Feinde wollten, wenn er aber schweige (denn gerichtlich können die Redner des Landtages nicht belangt werden), dann lade er den Verdacht der Schuld auf sich. Manteuffel antwortete mir, er könne sich über diesen Fall nicht äußern, denn er wisse sehr gut, daß als nächster unter den Prostribierten, wenn Zedlitz beseitigt sein werde, er, Manteuffel, von seiten der Verschwörer auf die Liste gesetzt sei, und er wolle sich durch kein Urteil über Herrn v. Zedlitz binden.

In dieser Zeit, im Frühjahr 1861, wurde das Denkmal Chaers, des berühmten Stonomen und Arbeitervaters, hinter der Kommandantur auf dem Plate vor dem Hotel de Russie seierlich enthüllt. Der König sah dieser Feier von einem Fenster der Kommandantur aus zu. Schon während der Feier sette die Bolksmasse den Anordnungen der Polizei immer Gebrüll entgegen, wobei man "Mora" rusen hörte. Die Feier schloß mit dem Abmarsch der Gewerke, welche teilnehmend den Plate umstanden hatten. Diesem Borbeimarsch schloß sich ein Gesindel an, das sonst selten auf den Straßen Verlins zu sehen ist und sich besonders wild hierzu kostimiert zu haben schien. Wanche rohe, vom Trunke entstellte Verbrechergesichter mit wüsten Haaren, manches zerlumpte Hemd, das die offene Brust sehen ließ, erinnerte mich an die Barrikadenhelden von 1848, gegen die ich gekämpst hatte.

Als der Abmarsch der Gewerke beendet war, blieb eine große Masse folden Gefindels in der Nähe des Denkmals stehen und füllte den Plat an. Da fagte der König: "Kommen Sie herunter, ich will mir mal das Denkmal in der Nähe ansehen." Und so ging er, nur von mir begleitet, mitten unter die Bolksmasse. An der Tür der Konimandantur schloß sich ihm der Polizeipräsident an und ging auf der anderen Seite des Königs. Das Bolk machte dem Könige zwar Plat, aber man hörte bald ein Gemurmel, aus dem "Mora", "Polizei fort" usw. zu hören war. Ginige Polizisten machten den Raum um das Denkmal für den König frei, schon unter Widerspruch derjenigen, die Plat machen sollten. Der König tat, als ob er das Denkmal betrachtete, beobachtete aber dabei die Umstehenden. Mit einem Male sagte er mir: "Bestellen Sie, daß mein Wagen herfahre, auf die Seite des Hotels de Russie." Ich ging nach der Rommandantur zurück. Das Bolk machte mir sogleich Plat; als aber ein Schutmann mir helfen wollte, rief bas Bolk: "Polizei ift nicht nötig, wir machen allein Plat." Es war unter der Menge Ordre gegeben, gegen den König respektvoll zu sein, aber die Polizei zu verachten. Ms ich zurückkam, machte man mir wieder Platz, aber nicht den Schutzleuten.

Beblin. 259

Da fagte mir der König, er wolle den Wagen auf die andere Seite des Plakes, und so mußte ich mir noch einmal hin und zurück den Weg bahnen.

Diesmal verfolgte der König mich und das Bolk mit den Augen, und als bei meiner Rückschr der Ruf erscholl: "Fort mit der Polizeil", da schoß ber Rönig, dem die Geduld endlich riß, wie ein Pfeil auf die Rufenden zu und rief ergrimmt: "Wer untersteht sich hier, zu rufen! Du hast gerufen, fort mit Dir!", und der Sünder drückte sich schleunigst. Da erscholl hinter dem Könige der Ruf: "Nieder mit Zedlit!" Der König drehte sich wie ein Blit um, legte die Hand an den Degen und rief den, der gerufen hatte, an: "Ich stech Dich nieder, wenn Du noch einmal rufft! Hut ab! Wer hat noch den Hut auf dem Kopf?" Dabei blitten seine Augen, daß jeder fühlte, es war dem Könige bitterer Ernst. Im Ru waren alle Kopfbedeckungen herunter. Der König ging langsam an den Wagen und befahl Zedlitz, zu Pferde zu steigen. Bom Wagen aus gab er Zedlitz die Hand, befahl ihm fortzureiten und ließ den Wagen halten, bis er sah, daß Bedlit unbelästigt aus der Wenge fort war, die starr und erschreckt da-Dann fuhr der König mit einem kleinen Umweg ins Palais zurud, wobei ich ihn begleitete.

Bei der Rückfehr fand der König die Weldung vor von dem Antrage der Fortschrittspartei im Landtage, den Polizeipräsidenten v. Zedlit auf seinem Posten durch einen volkstümlicheren Mann zu ersetzen. Dies erzürnte den König gewaltig, und er äußerte sich zu mir dahin, daß hiermit der Beweiß geliesert werde, in welchem engen Zusammenhange die Wortsührer der Fortschrittspartei mit dem aufrührerischen Straßenpöbel standen. Wenn es nun auch den Bestrebungen der genannten Parteischließlich gelungen ist, Zedlit fortzuintrigieren, so hat sie sich doch wesentlich durch ein derartiges Verhalten geschadet. Seit dieser Zeit wurde der König gegen jeden mißtrauisch, der ihm riet, den Wünschen der Fortschrittspartei nachzugeben, und die Träger der liberalen Ara von 1858 kamen mehr und mehr in Mißkredit bei ihm.

Am Tage nach der geschilderten Szene stand darüber in allen fortschrittlichen und liberalen Blättern, die Polizei habe durch die Roheit, mit der sie für den König Plat schaffen wollte, den Unwillen des Publikums und des Königs erregt, und letzterer habe gesagt: "Echaufsieren Sie sich doch nicht und lassen Sie die Leute in Ruhel", und habe dem Herrn v. Zedlitz sein ernstes Wißsallen zu erkennen gegeben. Die Tendenz der Fortschrittspartei ging noch dahin, nur die Polizei, noch nicht den König mißliebig zu machen. Wan merkte aber die Absicht und wurde verstimmt.

Zunächst beschloß also der König, Zedlit unbedingt auf seinem Posten zu behalten. Auch der Minister des Innern, Graf Schwerin, gab

dem Polizeipräsidenten die Sand mit den Worten: "Ich stehe und falle mit Ihnen." Aber Worte sind noch keine Taten. Die Liberalen und Fortschrittler hatten die Majorität im Abgeordnetenhause und , verweigerten die Kosten für die neuen Truppenteile, deren Fahnen am achtzehnten Januar geweiht worden waren, dauernd in dem Etat der Musgaben zu bewilligen. Selbst eine Abschlagssumme, welche nur auf ein Jahr reichte, wollten sie nicht bewilligen, wenn ihnen dafür nicht Zedlitz zum Opfer gebracht werde. Diese Forderung überbrachte dem Könige der Minister v. Auerswald, der mit seinen früheren politischen Freunden noch Fühlung behalten hatte. Auch Graf Schwerin sprach sich jett für die Entlassung von Zedlit aus, ohne mit ihm zu fallen, und der König war in die Alternative gestellt, bereits vier Monate nach seiner Thronbesteigung mit dem Ministerium und der Majorität des Landtags entschieden zu brechen, oder gegen seine Uberzeugung nachzugeben. Wenn auch sein Zutrauen zum Ministerium sehr erschüttert war, so konnte er sich noch zu keinem andern entschließen, weil er die Männer noch nicht aussindig gemacht hatte, zu denen er Bertrauen faßte. gab er nady. Bedlit wurde in Gnaden entlassen und durch Berrn v. Winter ersett. Die Mittel für die neuen Regimenter wurden provisorisch bewilligt.

Alls ich die Entlassung von Zedlitz erfuhr, kleidete ich mich feierlich an und machte ihm eine Visite, bei der lediglich vom Wetter die Rede war. Beim Herausgehen begegnete ich einigen Bekannten, die mir die Visite sogleich nachmachten, bald fanden auch diese Nachahmer, und den nächsten Tag fuhr bei Zedlitz eine Wagenreihe vor, ähnlich der vor dem Hause des Kanzlers Cocceji, als ihn Friedrich der Große entlassen hatte.

Auch mit dem Vortragenden des Zivil-Kadinetts, dem alten, braven Illaire, hatte ich einen Austausch der Meinungen betreffend Zedlig' Stellung. Der ehrliche, aber nicht sehr entschlossen Illaire war der Ansicht, der König müsse doch der öffentlichen Meinung nachgeben, wenn diese auch irregeleitet sei. Als Illaire meine Frage, ob er irgend eine Schuld an Zedlig fände, verneinte und ihn vorwurfsfrei erklärte, ich aber dann die Meinung aussprach, es sei eine gefährliche Schwäche, wenn man einen Unschuldigen der irregeleiteten öffentlichen Meinung opferte, denn heute werde Zedlig angegriffen, und wenn die Leute Erfolg hätten, würden sie morgen über Seine Erzellenz den Kadinettsrat Illaire die größten Schändlichkeiten erzählen, da suhr er sehr auf und meinte, er wolle einmal sehen, wer ihm etwas Vöses nachsagen könne. "Sie werden's ja sehen", sagte ich. Und richtig, im Herbst kam Illaire an die Neihe, hinter Manteussel.

Manteuffel. Dieser General war richtig berichtet gewesen. Er war der Nachsolger von Zedlitz auf der Prostriptionsliste. Kaum war Zedlitz entlassen, so kamen in den Zeitungen allerhand Angriffe gegen Manteuffel, erst leise, andeutungsweise, dann immer deuklicher. Manteuffel prüfte alles, was über ihn gedruckt wurde und schwieg, so lange keine Berleumdung oder Beleidigung ausgesprochen war. Da erschien eine Broschüre, welche seinen Einsluß beleuchtete. Sie war voll Haß und mit möglichster Unkenntnis der tatsächlichen Berhältnisse geschrieben und enthielt über ihn die Worte: "Wüssen wir auch noch erst ein Solferino erleben, um einen unheilvollen Mann aus einer unheilvollen Stellung zu entsernen?"

Manteuffel fand durch diese Worte sowohl sich in seiner amtlichen Stellung als auch diese Stellung selbst beleidigt und bat seinen Borgesetzen, den Kriegsminister, um Schutz gegen eine derartige Beleidigung. Der Kriegsminister erklärte sich nach Lage der Gesetze dazu außerstande. Der General v. Manteuffel beantragte nunmehr beim Justizminister die Versolgung der Broschüre wegen Beleidigung eines Beanten im Amt. Der Justizminister v. Bernuth, dessen politisches Fahrwasser von dem der Fortschrittspartei nicht sehr entsernt war, verweigerte jede Versolgung des fortschrittschartei nicht sehr entsernt war, verweigerte auf sich selbst angewiesen. Er hatte gehört, ein gewisser Asset war Manteuffel auf sich selbst angewiesen. Er hatte gehört, ein gewisser Asset war westen sei der Versasser, schrieb ihm, wenn er ein Strenmann sei, möge er ihm Auskunft geben, ob er die Verschüre versast, und als darauf eine bezahende Antwort ersolgte, forderte Manteuffel Herrn Twesten zum Zweikanzse und schoß ihm ein Handgelenk entzwei.

Die Hoffnung der Fortschrittspartei, Manteuffel zu beseitigen, schlug sehl. Er hatte durch das Duell gegen die Gesetze gesehlt. Die Gerichte sprachen eine Strafe über ihn aus, der König bestätigte das Urteil, und nachdem Manteuffel einige Tage in Magdeburg gewohnt hatte, ward er begnadigt und kam direkt aus der Haft zum Vortrage zum Könige.

Allmähliche Reigung des Königs zu den Konservativen. Der König wurde immer verstimmter durch die auf seine nächste Umgebung gerichteten Angriffe. Noch brach er nicht öffentlich mit der neuen Ara und dem Ministerium Auerswald-Hohenzollern, aber er brachte allmählich in dieses Ministerium neue Elemente, welche sich von der Fortschrittspartei in möglichst großer Entsernung befanden.

Schon seit mehr als einem Jahre war der Kriegsminister v. Bonin durch den General v. Roon ersett, der die Bermehrung der Armee nach dem Plane des Königs in Angriff nahm und seinen religiösen und politischen überzeugungen nach zu der äußersten Rechten des Landtages

hätte gerechnet werden müssen, wenn er eine parlamentarische Laufbahn eingeschlagen hätte. Zett ward der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr v. Schleinit, Minister des Königlichen Hause und schied somit aus der Reihe des verantwortlichen Ministeriums aus.

An seiner Stelle ward der Graf Bernstorff zum Minister der außwärtigen Angelegenheiten ernannt, der zu der äußersten Rechten gehörte. So bereitete der König langsam, aber sicher eine Änderung der inneren Politik vor, die sich von der liberalen neuen Ara von 1858 ab- und den konservativen Prinzipien wieder zuwandte. Der Minister v. der Hendt merkte den andern Wind, welcher zu wehen begann und sing in seinen Rasschlägen wieder an, sich konservativen Prinzipien zuzuwenden. So hatte der König jetzt schon drei Konservative im Ministerium, ohne eine Kabinettskriss und eine damit verbundene Aufregung im Lande herbeigeführt zu haben.

Allaire. Die Fortschrittspartei sette unterdessen ihre Angriffe gegen die persönliche Umgebung des Königs fort, aber mit verminderter Energie. Denn es gab unter diesen Belden des Worts und der Feder doch nicht viele, welche sich gern der Gefahr aussetzen, daß ihnen ein Anochen zerschossen würde, ohne daß sie damit etwas erreichten. Zwar wurde Twesten von ihnen als Held und Märtyrer geseiert, aber den General v. Manteuffel ließen sie nun in Frieden. Es kam Illaire an die Reihe. Man überhäufte ihn mit Schmähungen in den Schmutblättern und behauptete von ihm, er empfehle dem Könige nur solche Personen zur Begnadigung, welche in der Lage wären, hubsche junge Bermandten weiblichen Geschlechts zu ihm zu schicken und die Fürbitte zu unterstützen. Bei dem anerkannt makellosen Lebenswandel des greisen Herrn erregten diese Berdächtigungen nur Widerwillen und hatten weiter keinen Erfolg, als daß sich der Berleumdete eine Zeitlang ernstlich ärgerte. Ich konnte damals nicht umhin, ihn an das zu erinnern, was ich ihm vorher gesagt hatte.

#### Militarifche Pefichtigungen des Konigs.

Inzwischen hatte der König die Frühjahrsbesichtigungen und Paraden abgehalten, wobei selbstredend alle Flügeladjutanten immer zugegen sein mußten.

Ich bewunderte die Zähigkeit, Gründlichkeit und Ausdauer, mit welcher der König besichtigte. Dabei war sein Augenmerk weit mehr auf die strenge Ausführung der kleinsten reglementarischen Details, als auf die höhere Führung gerichtet. Sein scharfes Auge, mit dem er in der

Ferne mehr sah, als andere mit Hilfe von Fernrohren, unterstütte ihn dabei vortrefflich, so daß ihm auch nicht der kleinste Fehler entging.

Er sclbst war stolz auf sein Auge und erzählte gern lachend, wie ihm einst General v. Möllendorff geantwortet, als er von weitem bei ihm einen Fehler gleich gesehen: "Euer Königliche Hoheit haben doch noch immer das alte versluchte Auge."

Bisher war unter Friedrich Wilhelm IV. bei den Exerzitien ein gewisses geniales Streben bemerkar gewesen, dei jeder Besichtigung außergewöhnliche Lagen zu zeigen, die zuweilen in geradezu reglementswidrige Bewegungen ausarteten. Alle solche neuen Ersindungen hatten den verewigten König interessiert und waren von ihm gern gesehen. Da wollte nun jeder Major, ja jeder Hauptmann etwas Besonderes ersinden und dadurch die Ausmerksamkeit auf sich lenken, daß er am Schluß seines Exerzierens ein nie dagewesenes Geschtsbild darstellte. Daraus entstanden oft die regellosesten Gesechtslagen, die der Leutnantswig "Türkenmanöver" und zuletzt kurzweg "Türken" nannte. Da hieß es: "Der Major N. hat heute einen neuen Türken gemacht", oder "der Türke des Majors A. war hübscher wie der des Majors B."

König Wilhelm schaffte die "Türkenherrschaft" ab,\*) wenigstens wies er sie in die Schranken des Reglements zurück und gestattete nur solche Bewegungen, die den Vorschriften nicht zuwider waren. Sonst aber ließ er sich über Strategie und höhere Taktik nie auf eine Kritik ein, sondern hob nur die strikte Aussührung der Elementartaktik hervor.

Ich war darüber nicht wenig erstaunt und wagte es einmal, bei der Rücksahrt von einer Besichtigung, als ich im Wagen neben ihm saß, ihn zu fragen, warum er denn über die höhere taktische und strategische Anlage der Exerzitien nie ein Wort spreche. "Weil", sagte er, "erstens die höhere taktische und strategische Führung auf dem Exerzierplatz nie und beim Wanöver nur in sehr beschränktem Waße beurteilt werden kann, denn es stellt sich alles anders heraus, wenn die Kugeln pseisen, und weil zweitens es vielmehr darauf ankommt, daß die ganze Armee im Kriege alles genau nach dem Reglement macht, als daß geniale Ideen ausgeheckt werden. Sehen Sie", fügte er hinzu, als auf einem übungsplatz Mannschaften mit Bajonettiergewehren und Panzer zum Kontrasechten antraten, "das Bajonettieren ist auch so ein moderner Unsinn, mit dem man im Kriege gar nichts erreicht. Man vertut damit im Frieden so viel Zeit, daß die Leute das wichtigste am Ende nicht gründlich genug Iernen und gar in einer Schlacht die Griffe mit dem Gewehr nicht ordentlich

<sup>\*)</sup> Jeber altere Offizier erinnert sich noch ber "Burten", worunter man später besonders bie mit großer Dube eingeübten, oft recht tunstlichen Gesechtsbilder verstand, bie bann bei ben Besichtigungen gezeigt wurden.

machen. Deshalb muß ich darauf am schärfsten achten, damit mir in der Armee das Bichtigste nicht verloren gehe. Wenn Sie erst einen Krieg mit erlebt haben werden, dann werden Sie mir recht geben."

Ich verstand ihn damals nicht. Am wenigsten aber begriff ich, wie der König tadelnd, und zuweilen heftig werdend, viel Zeit darüber verlieren konnte, wenn bei einer Salve aus dem Bataillon ein oder zwei Schuß in die Luft gegangen waren und er deshalb den Überblick über den Gang des Manövers verlor.

Erst später, als ich viel Schlachten und Gesechte gesehen hatte, habe ich die Bedeutung verstanden, die damals in seinen Worten und Bestrebungen lag und mich derselben oft erinnert. Als ich bei Königgrät auf fünfzig Schritt eine Salve von einem halben österreichischen Bataillon erhielt, von der salve von einem halben österreichischen Bataillon erhielt, von der salve Bewehre übereilt in die Luft abgeschossen waren, als ich auf dem Schlachtselde von Königgrät österreichische Gewehre liegen sah, in denen mehr als eine Patrone versehrt steckte, da erkannte ich, wohin es führt, wenn man das übereilte Indieluftschesen im Frieden überhand nehmen läßt, und wenn man nicht im Frieden auf die genau richtige Ausführung der Griffe beim Laden solches Gewicht legt, daß das richtige Laden zur andern Natur des Infanteristen wird, so daß es von selbst geht, auch wenn die Aufregung und Gefahr im Gesecht dem Soldaten den Gebrauch der Sinne beeinträchtigt. Denn ein Schuß in die Luft kann keine Wirkung haben, und ein verladenes Gewehr entwassent

Als ich aber bei der Kapitulation von Paris den das Fort Issy an uns übergebenden französischen Stadsoffizier beim Anblick eines Unteroffiziers, der seine Weldung stramm mit angesaßtem Gewehr in aller Form wie im Frieden machte, ausrusen hörte: "Jett weiß ich, womit Ihr uns geschlagen habt, mit Eurer Disziplin, denn ein französischer Unteroffizier würde bei solcher Weldung seinem Wajor mit dem Finger unter der Nase herum demonstriert haben", da begriff ich, warum der König Wilhelm die peinliche Aussührung der Kleinsten Einzelheiten der Vorschriften zum Gegenstande seines Hauptaugenmerks gemacht hatte.

Er kannte das menschliche Herz gar zu genau. Er wußte, daß die Disziplin, nicht die eiserne, grausame Disziplin des achtzehnten Jahrhunderts, sondern die Gewöhnung an die peinliche und gewissenhafte Ausführung des Besohlenen und Borgeschriebenen das einzige ist, was den Soldaten mitten unter den größten Entbehrungen, mitten in den dringendsten Todesgesahren noch leiten und somit alle Soldaten zum gemeinsamen Handeln an dem entscheidenden Punkte vereinigen kann, daher diese Disziplin nötiger ist, als geniale strategische Ideen, die, wenn sie auch an sich wichtiger sind, an der disziplinierten Energie eines

minder genialen Gegners scheitern mussen, wenn sie nicht von einer in der Disziplin geschulten Truppe ausgeführt werden.

König Wilhelm ward damals auch in der Armee nicht verstanden. Seine Berachtung der "Türken", der Wert, den er auf die Details legte, erregte viel Mißvergnügen. Man meinte, die Zeit der Lineartaktik, des Paradeschwindels, der Gamaschenknöpfe, die Zopfzeit, sei wieder da.

Der König merkte das sehr gut. Über das Bajonettieren hatte er hinzugefügt: "Ich muß diesen Unsinn dulden, sonst glauben die Leute, ich sei gegen jede Berbesserung", aber mit der ihm eigenen Zähigkeit drang er jahraus, jahrein überall auf die Heilighaltung des Reglements und griff drastisch durch, wo er üblen Willen sand. So erneuerte er im Laufe der Jahre in der neu organisserten und an Zahl verdoppelten Armee auch jenen Kitt, der sich in allen Stürmen und Gesahren bewähren sollte und das Werkzeug stählte, durch das die großen Taten von 1866 und 1870/71 vollbracht worden sind, nämlich die rationelle Disziplin.

#### Dienstreise in die Schweis.

Die Beit der Frühjahrsbesichtigungen war im Juni zu Ende gegangen. Eines Tages entließ mich (es war der fechsundzwanzigfte Juni) der König des Worgens etwas zeitig vom Dienst und sagte mir, er habe die Absicht, mich auf Reisen zu schicken; ich solle seinen Bruder, den Prinzen Carl, suchen, und ihm am neunundzwanzigsten Juni, seinem Geburtstage, einen Säbel und eine Kabinetts-Ordre überraschend von ihm übergeben. Der Prinz sei abgereift und wolle den Geburtstag, der gleichzeitig der Tag seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums sei, in der Ferne verleben, um alle Gratulationen und Ovationen zu diesem Jubiläum zu vermeiden, weil er noch nie einen Krieg erlebt habe, und alle Generale, die jetiger Zeit ihr Jubilaum feierten, Beteranen aus den Freiheitskriegen seien, neben deren Iorbeergezierten Jubiläen seine friedliche Dienstzeit von fünfzig Jahren nicht erwähnenswert sei. Ich sollte deshalb auch, womöglich des Morgens, wenn der Pring aus seinem Zimmer trete, im unscheinbarften Anzuge von der Welt, an ihn herantreten und ihm Ordre und Säbel übergeben, "womöglich als Bummler mit einem Witt", fügte der König hinzu. Er meinte, er glaube, der Pring sei in die Schweiz gereift. - 3ch fagte nur: "Bu Befehl!" Der Auftrag war schwierig, aber höchst interessant, ja gewissermaßen poetisch, den Bruder des Königs in der weiten Welt suchen und zum neunundzwanzigsten Juni früh finden zu muffen, ohne borher von ihm geschen zu werden. Als der König mich fragte, wie ich das anfangen wollte, sagte ich ihm, ich wisse das noch nicht, aber finden werde ich den Prinzen sicher, nur bäte ich um baldige Einhändigung der Ordre und des Säbels und um die Erlaubnis, abreisen zu dürfen, ohne mich abzumelden, denn bei der Kürze der Zeit sei es möglich, daß ich den nächsten Zug benutzen müsse.

Der König sagte mir zu, mir Ordre und Säbel nach meiner Wohnung binnen einer Stunde senden zu lassen und entließ mich. Darauf überlegte ich, und um zu wissen, in welcher Richtung ich zu reisen hätte, ging ich in das Palais des Prinzen Carl, um zu erfragen, wohin die Zeitungen, Briefe und Telegramme in den nächsten Tagen nach-Ich erfuhr, daß Briefe usw. heute, den sechsundgesandt würden. zwanzigsten, in Lindau, morgen, den siebenundzwanzigsten, in Zürich poste restante besohlen waren, weitere Befehle telegraphisch abzuwarten seien. Somit hatte ich die Sicherheit, den Prinzen morgen noch in Zürich zu treffen, wenn ich noch heute Abend acht Uhr mit dem Kurierzug über Basel dorthin reiste, wo ich den siebenundzwanzigsten um elf Uhr abends ankommen konnte. So geschah es, und ich dampfte nach Burich, eine Kurierzugfahrt von siebenundzwanzig Stunden, welche fowohl durch die unausstehliche Site, wie durch die Langeweile, denn ich war zufällig auf der ganzen Reise allein im Coups, fast unerträglich war.

Ich war noch nie in der Schweiz gewesen, also auch noch nie in Bürich und hatte keine Idee, wo der Prinz Carl wohl wohnen könne. Deshalb erkundigte ich mich vor der Ankunft in Zürich beim Schaffner, welches Hotel in Zürich die schönste Lage habe. Man nannte mir "Hotel Baur au lac": und ich begab mich auf dem Bahnhof in den Omnibus des genannten Hotels. Der Portier des Omnibus verriet mir, es sei gestern eine Familie im Hotel angekommen, die mit Dienerschaft siebzehn Personen ausmache. Unter der Bedienung befinde sich ein Mohr. Es musse eine sehr vornehme Gesellschaft sein. Ein Kellner wolle den Prinzen Carl von Preußen erkannt haben. Ich tat sehr erschreckt und sagte, ich sei ein preußischer Offizier, der ohne Urlaub reise und könne in die unangenehmsten Lagen von der Welt kommen, wenn man mich an den Prinzen Carl von Preußen verriete. Jeder Schweizer hat ein Berg für einen jeden preußischen Offizier, der mit seiner militärischen Difziplin in Konflikt kommt. Der menschenfreundliche Portier, dessen Bereitwilligkeit ich durch ein Trinkgeld erhöhte, half mir, mich verbergen. Ich blieb im Omnibus sizen, bis er mir die Meldung brachte, daß der Prinz, die Prinzessin, das Gefolge und die Dienerschaft zu Bett gegangen seien, und ich stieg aus, ließ mir zu essen geben, erzählte dem Rellner, der mir das Fremdenbuch brachte, meine Fabel vom Offizier ohne Urlaub mit dem Bemerken, ich werde daher meinen Namen erst eintragen,

wenn der Prinz abgereist sei. Es wurde mir gesagt, der Prinz habe die Wagen zum nächsten Worgen um 8 Uhr früh bestellt. Ich zog mich in mein Zimmer zurud und besahl meinem Diener, sich nicht eher aus dem seinigen zu rühren, bis der Prinz den anderen Worgen früh abgereist sei.

Ich stand des Morgens um acht Uhr auf, und während ich mich am Fenster rasierte, sah ich den Prinzen mit der Prinzessin Carl abreisen, den Wohren auf dem Bock. Ein zweiter Bagen mit den Hofdamen, dem Adjutanten und Kammerherrn und einem Diener auf dem Bock folgte. Die übrige Dienerschaft mit Gepäck war bereits vorausgefahren.

Jett war meine Gesangenschaft vorbei, und ich ging hinunter in die Speisezimmer, frühstückte am See mit herrlichem Blick auf den Albis und das berühmte Panorama, und dann erkundigte ich mich bei dem Fuhrmann, bei dem die Wagen des Prinzen gemietet waren, wohin er gefahren sei. Dem erhaltenen Bescheide gemäß nahm ich mir einen recht unscheindar aussehenden Einspänner und fuhr erst um zehn Uhr nach Arth am Juger See, um dort womöglich erst anzukommen, wenn die Gesellschaft sich schon weiter auf den Rigi hinauf in Bewegung gesetzt haben würde, denn ich konnte mir wohl denken, daß sie in Arth speisen und dann auf den Rigi steigen würden. Um keinen Preis durfte ich sichon heute, den Achtundzwanzigsten, vom Prinzen gesehen sein, denn erst morgen früh, zu seinem Geburtstage, durfte ich ihn überraschen. Ich dachte es mir nun sehr schon, wenn ich in dem Augenblick, wo der Prinz den Sonnenausgang bewundern werde, an ihn herantreten und die Kabinetts-Ordre übergeben könnte.

Als ich aber auf die Höhe des Albispasses angekommen war und zu meinen Füßen den Zuger See liegen sah, an dessen süblichster Spize am Fuße der steilen Rigiwand das kleine Örtchen Arth deutlich sichtbar ward, da erfüllte mich der Anblick eines Gewitters, das den genannten Ort und die Berglehne in dunklen Schatten einhüllte, mit Besorgnis.

Es war vorauszusehen, daß der Prinz mit der Prinzessin während eines Gewitters keine Besteigung des Rigi beginnen, sondern das Gewitter erst in Arth unter Dach abwarten würden. Somit lief ich Gesahr, bereits heute Abend mit ihnen dort zusammenzutressen, und ich sollte doch am nächsten Worgen erst mich sehen lassen. Ich besahl daher dem Kutscher, so lange Schritt zu sahren, als das Gewitter dauern würde. Der Kutscher sah mich an, als ob er einen Berrückten vor sich habe. Denn sonst eilt man doch während eines Gewitters, bald unter Dach zu kommen. Endlich ergab sich der Kutscher in sein Schicksall und mag wohl geglaubt haben, es mit einem Engländer zu tun zu haben. So kroch also mein Fuhrwerk den Albispaß herunter und den See entlang, als endlich

dur Erleichterung meiner Seele die Sonne über den Rigi fortschien und unter ihren Strahlen das Fleckchen Arth in dunkelblaue Schatten hüllte.

Ich war noch immer besorgt, zu früh zu kommen und bot daher, um mich ganz unkenntlich zu machen, einem hübschen Schweizermädchen, das auf Arth zuging, einen Platz neben dem Kutscher an. Wenn ich noch einen Lakaien des Prinzen oder dergleichen am Gasthof von Arth gesehen hätte, dann wäre ich in dieser Begleitung vorbeigefahren und hätte hoffen können, daß man nicht gerade mich dabei vermutete. Das Schweizermädden aber wahrte erst seine Freiheit, ehe es mein Anerbicten annahm, burch die Frage: "Roscht mas?" und nahm dann den Sit neben dem Rutscher kopfschittelnd ein, als es erfuhr, daß es gratis mitjahren könne. So kam ich in Arth an. Meine Langsamkeit war notwendig, aber mein Schweizermädchen überflüffig gewesen. Eine halbe Stunde vor meiner Ankunft in Arth war die Reisegesellschaft "mit dem Wohren" nach dem Rigi aufgebrochen. Eine noch nie dagewesene Zahl von Führern, Trägern, Pjerden und Eseln war notwendig gewesen, um Menschen und Gepäck auf die Alpenspipe zu schaffen.

Daß ich schneller steigen würde, als diese Kolonne von Reisenden, war zu erwarten. Ich hatte aber keinen Beruf, noch heute Abend mit derselben zusammenzutreffen, also wartete ich, essend, den Einbruch der Nacht ab und spedierte mein Schäd nach Küßnacht, wo ich es zu sinden hoffte, wenn ich anderntags vom Rigi wieder heruntersteigen würde, denn ich sollte mich am ersten Juli in Baden einfinden, um dort den Dienst zu tun, wohin der König inzwischen zu reisen gedachte.

Ich erhielt nur mit Mühe einen Führer, denn erstens hatte der Prinz Carl die besten mit sich genommen, und zweitens trauten sich die noch disponiblen nicht, mich nächtlich den Rigi hinaufzusühren. Das Gewitter hatte sich nämlich nach einem kurzen Sonnenblick in jenen Dauerregen verwandelt, der schon manchem vergnügungslustigen Alpenreisenden die Laune verdorben hat, und der Weg sollte an Abgründen und Schluchten vorbeisühren, in die man bei Nacht auf durch den Regen schlüpfrig gemachten Pfaden leicht hinabgleiten könne. Endlich unternahm es ein Alpensohn, mich zu sühren und die große Kiste zu tragen, in die der Ehrensäbel vervackt war.

Ich marschierte um neun Uhr ab. Neugierige, die vom Rigi herabkamen, und fragten, was in der Kiste sei, wurden belehrt, es sei eine große Baßgeige darin. "Aha, wird wohl Musik gemacht für den vornehmen Herrn mit dem Mohren, dem wir begegnet sind?", hieß es dann. Um zwölf Uhr kam ich auf Rigi-Staffel an, kalt und durchnäßt. Ich legte mich drei Stunden lang in ein Bett und marschierte um drei Uhr früh weiter auf Rigi-Culm, wo ich um dreiviertel vier Uhr bei Schneetreiben vor Sonnenausgang ankam.

Es war an diesem Tage nicht schwer, vor Sonnenausgang anzukommen, denn, wie man sich auf solchen Bergspisen ausdrückt, die von den Reisenden dieser Naturerscheinung wegen besucht werden, "es war kein Sonnenausgang". Schnee und Regen hüllten den Rigi-Culm ein, daß man nicht dis Rigi-Rothstock sehen konnte. Ich trocknete meine Reider auf dem Leibe an einem Feuer und wärmte mich durch Kasse und Zigarre. So wartete ich über vier Stunden, dis der Prinz sichtbar sein würde. Endlich, zwischen acht und neun Uhr morgens, kam er heraus, trat auf den Aussichtspunkt und überzeugte sich, daß nichts zu sehen war. Da entledigte ich mich meines Austrags, mit der Frage beginnend: "Sagen Se mal, mein Herr, bin ich hier recht auf dem Rigi?", worüber sich der Jubilar sehr amüsierte, indem er die Frage bejahte, worauf ich ihm die Ordre mit den Worten gab: "Na denn is der Brief wohl hier ooch recht!"

Ich wurde eingeladen, den Tag mit der Reisegesellschaft zu verleben, und am Nachmittag zeigte mir der Prinz ein Telegramm, durch welches mir der König Urlaub gab, der Einladung des Prinzen folgend, bei ihm bis zum achten Juli in der Schweiz zu bleiben, da sich des Königs Ankunft in Baden bis dahin verzögern werde.

Um Abend brannte der Adjutant v. Puttkamer zur Feier des Tages ein Feuerwerk ab, von dem man gar nichts sah, so dicht war das Schneegestöber, das den gauzen Tag angehalten und uns verhindert hatte, auch nur einen einzigen Schritt aus dem Hotel heraus zu tun.

Der nächste Worgen war zur Weiterreise bestimmt. Aber die Träger weigerten sich, bei diesem Sturm eine Dame herunterzutragen (die Prinzessen mußte getragen werden) und erklärten es auch für Damen höchst lebensgefährlich, den Weg zu Fuß bei solchem Sturm zu machen, der sich leicht in den Kleidern fängt und dann die Damen in einen Abgrund schleudern kann. Es blieb uns also nichts übrig, als in dem spärlich besuchten Hotel drei Tage zu bleiben und uns die Zeit so gut als möglich zu vertreiben. Da ich von meinem Gepäck getrennt war, geriet ich wegen Kleidung und Wäsche in große Verlegenheit.

Endlich konnte der Absticg gewagt werden, als wenigstens der Sturm aufhörte. Es regnete zwar noch, und wir sahen nichts, aber wir konnten wenigstens weiter. Ich begab mich nach Küßnacht, vereinigte mich mit meinen Sachen und schloß mich den Reisenden wieder an, nachdem ich mit zweiselhaster Wiene die "hohle Gasse" angesehen hatte. Es scheint unmöglich, dort jemand aufzulauern und nach dessen Untergrund der Tell-Sage bestärkt wird.

In Luzern, im Hotel, das in seinem Garten den berühmten Löwen zeigt, erhiclt der Prinz, obgleich er unter dem Inkognitonamen eines

Grafen von Hohenstein reiste, eine ganz unverschämte Rechnung. Am Morgen der Abreise kam uns auch die Zeitung von Luzern zu Gesicht. Sie brachte die Mitteilung: "Seit gestern Abend weilt König Wilhelm unter dem Namen eines Grasen von Hohenstein in unserer Stadt." Nun war die enorme Höhe der Rechnung erklärt, und der Prinz beaustragte mich lachend, dem Könige zu melden, er werde das "zuviel" bei seiner Kasse liquidieren, da er es doch bloß für seinen Namen habe zahlen müssen. Ich habe mich seinerzeit auch dieses Austrags entledigt, aber der König weigerte sich lachend, die Liquidation zu honorieren.

Bon Luzern aus ging es auf der eben erst eröffneten neuen Chausse über den Brünigpaß nach Interlaken, wo im "Hotel zur Jungfrau" eine längere Station gemacht ward.

Die ganze Reisegeselschaft, Prinz und Prinzessin Carl an der Spitze, verwöhnten mich in dieser Zeit durch ihre Güte und Liebenswürdigkeit außerordentlich, denn ich mußte zum Dank für die angenehme Botschaft, die ich gebracht hatte, der Gast des Prinzen so lange sein, dis mein Dienst mich nach Baden ries. Ich verlebte daher diese Tage unter sehr angenehmen Verhältnissen. Das Wetter war wieder günstig, und jeder Tag ward benutzt, um irgend einen Punkt im Berner Oberlande zu besuchen.

Bei Mürren lagerten wir bei fünfundzwanzig Grad Hite auf einem Bergvorsprung einige Stunden im Grase, während im Halbkreise um uns herum die Lawinen von den schnecweißen, riesenhaften Berner Alpen herabdonnerten. Einen Abend sahen wir nach einem Gewitter vom Jungsernblick aus das Alpenglühen dieses Bergkegels in seiner vollen Pracht.

Recht anstrengend war eine Partie über die Scheidegg nach Grindelwald und der Besuch des Gletschers. Prinz Carl ritt und Prinzeß Carl ward getragen. Mir ward auch ein Pferd angeboten, aber ich ward an den Felsabhängen zu Pferde schwindlig und konnte von diesem Ancedieten keinen Gebrauch machen. Mis wir von Grindelwald aus den Gletscher besuchen wollten, begegneten wir einer Gesellschaft, von der eine sehr dicke Dame auf einem Esel reitend beim Anblick des Wohren im reinsten Berliner Dialekt ausries: "Sagen Se mal, is det nu een echter Wohr, oder is er angestrichen." Ich antwortete ihr: "Natürlich is er anjestrichen. Eenen echten kann man doch nich in eenen Ietscher bringen, der würde ihm schmelzen", zur großen Freude beider Gesellschaften.

Der Gletscherstollen war damals noch in seiner ganzen Länge zugänglich und gewährte einen zauberhaften Anblick. Es war, als ob man in dem Innern eines tausend Fuß hohen und starken Opals wandelte; wenn aber der Führer eine Handvoll Hobelspäne anzündete, so glaubte man in einem Topas zu sein. Noch bezaubernder war der blendende Blick auf die Landschaft bei untergehender Sonne, wenn man wieder aus dem Gletscher heraustrat.

Auf der Scheidegg hatten wir den ewigen Schnee passiert und konnten uns im Juli mit Schneedällen wersen. Ebenda sanden wir ein zu einem Wirtshaus benutztes, niedriges Blockhaus, in welchem (es war Sonntag) getanzt wurde. Prinz und Prinzeh Carl amüsierten sich, zuzusehen und sorderten uns auf, auch zu tanzen. Der Graf Brühl, Kammerherr, hüpfte unbedacht hoch in den niedlichsten Polkasprüngen und stieß mit dem Kopf an den Deckbalten, daß er vor Betäubung hinsiel, so niedrig war das Lokal. Die Musik, eine Fidel und eine Bratsche, war dem angemessen. Am meisten Spaß machte aber, daß beim Weitermarsch der Mohr als Pfand arretiert werden sollte, denn wir hatten nicht gewußt, daß für jedesmal "Rumtanzen" einige Baten bezahlt werden mußten.

Auf der Rückfahrt von Grindelwald wäre im Dunkeln der Tag fast mit einem schrecklichen Unglück beschlossen worden. Es war der erste Sonntag im Wonat, und an solchem Sonntag darf im Berner Oberlande (das wußten wir nicht) niemand wegen Trunkenheit bestraft werden, wogegen an allen anderen Tagen sehr streng gegen Trunkene eingeschritten wird. — Infolge dieser Trunkseieit hatten sich die Kutscher in Grindelwald gründlich betrunken, während wir den Gletscher besuchten. Besonders besinnungslos war der Kutscher, der den Prinzen und die Prinzessin suhr. Zum Glück benierkte dies noch der Adjutant v. Puttkamer beim Absahren im Dunkeln und setzte sich auf den Bock neben den Kutscher. Er konnte ihm noch rechtzeitig in die Zügel fallen, als er die Pferde im Finstern einen Abhang von einigen hundert Fuß zu dirigierte. Ein Pferd hing schon halb herab, ein Rad war entzwei, und der Wagen hing schief auf den Abhang zu, als v. Puttkamer das Gefährt zum Stehen brachte.

Auch auf der Rückfahrt vom Meiringer Wasserfall widersuhr dem Prinzlichen Paare ein Unfall, obwohl von geringerer Gesahr. Prinz und Prinzessin hatten es nach dem heißen Tage für die Heimfahrt vorgezogen, einen Wagen zu mieten, statt im Dampsboot zu sahren, da der Abend sehr schön war. Es war aber nur ein Wagen zu haben, also suhren alle andern im Dampsboot über den Brienzer See. Lange, viele Stunden warteten wir schon in Interlasen auf das hohe Chepaar. Sie hätten längst da sein müssen, kamen aber nicht.

Endlich erschienen sie per Auderboot! Sie hatten auf der Chausse ihre Fahrt durch einen Erdsturz verhindert gesehen, den ein aus einer zum See niedersteigenden Seitenschlucht heraustretendes Gewitter am Tage bewirkt hatte, wodurch die Chaussee verschüttet war, während wir in Meiringen das schönste Wetter gehabt und kein Gewitter gehört hatten. Da waren die Herrschaften genötigt gewesen, in das nächste Dorf zurückzukehren und sich einen Ruderkahn zu mieten, der sie nach Interschen führte.

Alls meine Zeit um war, reiste ich über den Thuner See, Bern, Basel nach Baden-Baden. Schon auf dem Dampsboot siel mir eine schöne Frau auf, die mit zwei halberwachsenen Kindern vom Kapitän des Dampsboots besonders rücksichtsvoll und ehrsuchtsvoll behandelt wurde. Aus dem Zuge nach Bern sollte ich, da nur ein Coups erster Klasse eristierte, mit ihr zusammen sahren. Das war mir erst sehr unbequem, da ich nun nicht rauchen konnte, und ich setze mich in ein Coups zweiter Klasse. Dort war die Gesellschaft sehr schlecht, denn es war gerade Schützensest irgendwo, also die Coups mit angetrunkenen Schweizerbuben angefüllt. Daher kehrte ich auf der nächsten Station zu der schönen Dame zurück, etwas mismutig, denn meine vermiste Zigarre kam mir noch schöner vor. Bald erregte aber das Gespräch der Dame mit einem Engländer meine Neugierde, denn sie kam aus Neapel, von wo sie, eine treue Anhängerin des Königs Franz, nach dessen Verreibung abgereist war.

Ich mischte mich in das Gespräch und fragte nach einigen der vornchmsten neapolitanischen Familien, die ich kennen gelernt hatte, um zu erfahren, ob sie ihrem legitimen Könige treu geblieben wären. Die Neapolitanerin gab mir freundlich Auskunft und ließ ihrem Unmut über alle diejenigen die Zügel schicken, welche vom Könige Franz abgefallen waren. Die legitimistische Treue der schönen Frau gefiel mir, und ich vermißte meine Zigarre nicht mehr, sondern fragte sie immer mehr aus. Als ich meiner Berwunderung darüber Ausdruck gab, daß der alte Marschall Filangieri, Herzog von Frangipani, seinen König ebenfalls verraten und für eine halbe Willion Franken an Victor Emanucl verkauft habe, wurde sie kirschrot vor Erregung und sagte, das sei eine gemeine Berleumdung dieses Ehrenmannes. Ich bat sie um Entschuldigung, wenn ich sie mit der Wiedergabe dessen gekränkt haben sollte, was mir der General Cutrofiano selbst erzählt hatte, der aus Gaëta namens des Königs Franz in außerordentlicher Botschaft im Kebruar nach Berlin gesandt worden war, um unsern König bei der Thronbesteigung zu begrüßen. Bei dem Namen Cutrosiano fuhr die Dame auf, wie von einer Natter gestochen und sagte, das sei ein gemeiner Betrüger, den der Marschall Filangieri früher wegen falschen Spiels aus Neapel habe ausweisen lassen, und der sich nun durch Berleumdungen an Filangieri gerächt habe. Der beste Beweiß, daß Filangieri seinen König nicht verraten, sei der, daß der alte Beteran, seiner Büter und seines Einkommens beraubt, flüchtig im Auslande von dem Almosen lebe, das ihm seine Berwandten spendeten. Es sei eben das Unglück des Königs Franz gewesen, daß er so ganz abgeschlossen von der menschlichen Gesellschaft erzogen worden sei, keinen Menschen gekannt und deshalb auch anerkannt übeln Charakteren, wie dem Cutrosiano, Zutritt zu sich gestattet habe.

Ich hatte die schöne Frau unabsichtlich gekränkt und suchte dies nun durch Zuvorkommenheit wieder gut zu machen. In Bern verließ uns der Engländer, und ich konnte ihr von da ab manchen Dienst leisten, den bis dahin der Engländer übernommen hatte, denn sie war mit der Sprache brouilliert, hatte auch nur eine stocktalienische Kammerjungser. Wesentlich war ihr meine Hilfe in Basel, wo es damals noch keine Berbindungsbahn gab, und sie den Anschluß nach Freiburg versäumt haben würde, hätte ich ihr nicht die überführung ihres Gepäcks durch meinen Diener besorgen lassen. Dadurch erreichte ich es, daß ihr Jorn besänstigt ward.

Aber gerächt hat sie sich doch noch. Eine Station vor Freiburg, wo sie den Zug verließ, sagte sie mir, sie wolle doch wissen, bei wem sie sich sür so viele Gefälligkeit zu bedanken habe und verlangte meine Visitenkarte, indem sie mir die ihrige gab. Ich las: "La duchessa Cardinale Serra, nata Filangieri". Es war die Tochter des Marschalls. Ich muß ein sehr dummes Gesicht gemacht haben, als ich dies las, denn die Herzogin lachte hell auf. "Die Erde ist doch sehr klein", würde Rudolph Lindau sagen. Ich nahm mir aber vor, ein andermal vorsichtiger zu sein. Leider habe ich die schöne Herzogin nie wieder gesehen.

## In Baben.

Nach meiner Ankunft in Baden mußte ich noch einige Tage auf den König warten, dessen Abreise von Berlin sich wieder verzögert hatte. Es lag noch zuviel Wichtiges in Berlin vor, das erst entschieden werden mußte. Besuch in Paris, großes Manöver am Rhein, Krönung in Königsberg, das sollte alles noch in diesem Jahre vor sich aehen.

Unterdessen empfing mich die Königin Augusta sehr gnädig, der ich Nachrichten und Bestellungen von ihrer Schwester brachte. Dann kam nach einigen Tagen auch der König mit dem Abjutanten, Obersten v. Bopen, mit dem ich täglich abwechselnd den Dienst beim Könige übernahm.

Während des Aufenthalts in Baden fehlte es nicht an Abwechslung und Gelegenheit zur Unterhaltung. Aber die schwerc Luft und große Hitz im Vergleich mit der frischen Luft des Berner Oberlandes stimmte mich wenig günstig für die Freuden Badens. Auch konnte ich dem

ganzen Treiben daselbst keinen Geschmad abgewinnen. Ift das Badeleben überall an sich schon geisttötend, weil sich eben jeder geistig ausruhen will, so war es damals noch mehr in Baden, wo der Auswurf der vornehmen Welt von Paris sich auf eine bedenkliche Beise mit den besten Ständen aller Nationen mischte und sich teils um die öffentliche Spielbank, teils in dem sogenannten Damenklub vereinigte. Ich konnte nun einmal diesem Leben keinen Geschmack abgewinnen, wo man Herzoginnen, Fürstinnen und Marquisen traf, ohne zu wissen, zu welcher Rlasse der menschlichen Gesellschaft man sie rechnen sollte, denn die eine stand in einer bedenklichen Abhängigkeit von einem Börsenfürsten oder anderen reichen Monarchen (der König von Holland hielt sich auch in Baden auf), die andere hielt junge Herren in ebenso bedenklicher Abhängigkeit von sich, und die dritte erkannte man, vielleicht erst zum eigenen Erstaunen, als eine Dame, die auch durch ihren Lebenswandel zur anständigen Welt gehörte. Abwechselung gab es genug. Die Spielbank sorgte schon dafür. Es verging keine Woche, in der man nicht ein oder zwei Selbstmörderleichen fand.

Bald nach Ankunft des Königs wurden wir übrigens durch ein bedeutendes Ereignis in Atem gesetzt.

Der Mordanfall auf den König. Ich hatte am vierzehnten Juli des Morgens nicht den Dienst und wollte mir eine kleine Abwechselung im Badeleben verschaffen, indem ich mir die Festung Rastatt ansehen wollte und hatte zu diesem Zweck auf den Tag Urlaub vom Könige. Auf dem Bahnhofe von Baden erwartete ich die Zeit zum Einsteigen in den Zug, als mir ein Bekannter erschreckt zurief, es sei auf den König geschossen und der König sei verwundet. Ich eilte sofort nach Baden gurud in das Mesmersche Haus, wo der König wohnte und traf fast gleichzeitig mit ihm ein, wie er von der Morgenpromenade zurückkam. Es war große Aufregung und großer Zudrang von Menschen, die dahin gehörten und die nicht dahin gehörten. Der König fagte mir ziemlich ernst auf meine Begrüßung: "Na, noch lebe ich". Die Königin war in höchster Erregung. Der Ministerpräsident, Fürst v. Hohenzollern, der Minister des Hauses, v. Schleinitz, Generaladjutant v. Alvensleben, Kabinettsrat Ilaire, badische Gerichtsbeamte und der Minister v. Roggenbach gingen ab und zu. Der Hals des Königs war verbunden. Der Arzt drang darauf, daß der König Ruhe habe, und er zog sich zurück. Er schrieb sofort den Tatbestand für die Gerichte und für die Zeitungen auf, wie folgt:

"MS Ich heute, den vierzehnten Juli 1861, in der Lichtenthaler Allee früh einhalb neun Uhr ging, ging ein junger, ungefähr zwanzigjähriger Wann bei Mir vorüber, von hinten kommend und grüßte Mich auf eine

besonders freundliche, fast herzliche Weise, indem er, den Hut abnehmend, denselben mehrere Male grüßend senkte. Da er bald darauf seine Schritte verkürzte, jo ging Ich wieder an ihm vorüber, wobei er nochmals grüßte. Dies geschah wenige Schritte vor und hinter dem Hause, in welchem früher Maler v. Beyer wohnte. Bei der Kettenbrücke begegnete Mir Mein Gefandter, Graf Flemming, der Mich nun begleitete. Bielleicht hundertundfünfzig Schritt jenseit des Hirtenhäuschens fiel ein Schuß in solcher Nähe von hinten auf Mich, daß Ich sofort einen Schmerz an der linken Seite des Halfes fühlte, eine Dröhnung im ganzen Kopf empfand und mit der linken Sand sogleich nach der verletten Stelle griff, ausrufend: »Wein Gott, was war das?« Graf Flemming und Jch drehten uns gleichzeitig um, und Ich sab oben beschriebenen jungen Mann ganz ruhig hinter uns auf drei Schritte stehen. Graf Flemming fragte ihn: »Wer hat geschossen? Haben Sie geschossen?«, worauf der Mann erwiderte: »Ich habe auf den König geschossen.« Graf Flemming griff ihn nun in die Halsbinde und hielt ihn fest, fragend: »Womit haben Sie geschoffen?« Er zeigte auf einen im Grafe liegenden Regenschirm, und einige Schritte von demselben lag ein Doppelterzerol, von dem beide Läufe abgeschoffen waren. Da sofort ein Herr, der der Rechtsanwalt Supfle aus Gernsbach von hier sein soll, und ein anderer Mann zugesprungen waren und den jungen Mann zu Boden warfen, ausrufend: »Das ist eine Schmach und eine Schande für Baden, das muß das Bolk rächen«, so hatte Graf Flemming Zeit, die Vistole aufzunehmen und den Regenschirm. Wittlerweile war der Hotelbesiger Brand aus Berlin hinzugesprungen, und diese drei Herren brachten den Menschen in einen Mietswagen, der gerade vorbeifuhr. 3ch ersuchte die Herren, ihm nichts zuleide zu tun und bestimmte, daß dieselben unter Geleit des Grafen Hemming ihn zum Stadtdirektor Aunz transportieren sollten. Einer der Herren sagte Mir, daß Mein Rodfragen von einer Rugel zerriffen fei und ebenso die Halsbinde gestreift märe; ich zog ihn aus und überzeugte Mich von der Richtigkeit der Angabe. Die Kontusion am Halse blutete nicht, aber verursachte einen leichten, brennenden Schmerz. Ich konnte daher die Promenade bis gegen Lichteuthal fortsetzen und kehrte von dort mit der Königin zu Ruft nach Hause zurück.

Baden-Baden, den vierzehnten Juli 1861.

Wilhelm."

Bon anderer Seite hörte ich noch folgende Einzelheiten:

Die drei Herren warfen den Mörder in der Wut zu Boden und traten ihn mit Fiißen, mit der Absicht, ihn umzubringen. Da hat ihnen der König sehr ernst gesagt: "Aber, meine Herren, bedenken Sie, der Mann kann ja nicht anders als irrsinnig sein, wie kann man einen Irren miß-

handeln!", und so seinem Wörder selbst das Leben gerettet. Seine Toilette brachte der König schnell so in Ordnung, daß man nichts bemerkte und ging dann, wieder ganz allein, weiter nach Lichtenthal, wo er mit der Königin zusammentraf. Er wollte sie nicht ängstigen, gab ihr den Arm und promenierte mit ihr, ohne ihr ein Wort von dem Vorgesallenen zu sagen, nach Baden zurück. Unterwegs kam ihm der Fürst von Hohenzollern, leichenblaß, entgegengestürzt und bemerkte nicht, daß der König ihm Schweigen winkte. Seine Ausruse der Verzweislung über das Verbrechen machten auch die Königin aufmerksam, welche fragte, was denn geschehen sei. Der König aber beruhigte sie und sagte: "Es ist gar nicht der Rede wert, es hat da in der Nähe einer geknallt." Aber nun kamen mehr Wenschen angestürzt, fragten, wie es dem Könige gehe, man sah, daß er verwundet war, und er mußte doch die Königin den Vorfall wissen lassen. Diese fand kaum die Kraft, nach Hause zu gehen. Der König führte sie.

Der Mörder hatte die Pistole dem Könige mit der Mündung an den Rücken angesetzt gehabt, und dann beide Läuse zugleich stehend abgedrückt. Da der König im Gange war, so hatte er sich während des Abdrückens von der Pistole entsernt. Die Wasse drückte sich schwer ab, war dadurch mit der Mündung im Schuß nach oben gerückt, und eine Kugel war am Ohr vorbeigegangen, die andere aber hatte ihren Weg von unten nach oben durch den Rockfragen auf die ziemlich dies Palsbinde gerade auf den Hockfragen auf die ziemlich dies Palsbinde gerade auf den Hockfragen der ganzen Länge nach passiert hatte, verlor sie an der Palsbinde ihre Krast und prallte am Halse ab, den zu durchbohren sie die Richtung hatte. Somit verursachte sie eine recht erhebliche Quetschung, welche, da eine Bene mit getrossen war, den König am zweiten Abend in dringende Lebensgesahr brachte. Bereits war zweimal Schüttelfrost eingetreten. Am dritten Tage war die Gesahr vorüber, und der König ging wieder spazieren.

Anfangs war der König sehr ruhig und hielt an der überzeugung sest, der "arme Wensch sei verrückt". Als ihm aber das ärztliche Gutachten und das Ergebnis des ersten Berhörs gemeldet wurde, wonach der Wensch nicht verrückt war und nach seiner eigenen Aussage wohlüberlegt den König habe erschießen wollen, weil derselbe noch nichts für die Einigkeit Deutschlands getan und nicht den Bünschen der Liberalen entgegenkomme, auch hinzusügte, er habe den König früher nie gesehen, deshalb sich mehrere Photographien beschafft und nun recht nahe freundlich grüßend dem Spaziergänger ins Gesicht gesehen, um sich zu überzeugen, ob das auch wirklich der König sei, da geriet dieser in eine große Aufregung. Die Lebensgesahr, in der er sich befunden hatte, berührte seine Nerven gar nicht.

Die wohlüberlegte Absicht eines nicht wahnsinnigen Untertanen, mit kaltem Blute seinen König zu erschießen, entrüstete ihn. meisten brachte ihn die teuflische Falschheit in Harnisch, die darin liegt, jemanden freundlich zu grüßen und dann von hinten auf ihn zu schießen. Es hat diese Erregung mit zu dem Bundfieber beigetragen, die die Berwundung tags darauf zu einer lebensgefährlichen machte. Der Mörder war ein schüchterner Student in Leipzig gewesen, der wegen seiner Blödigkeit überall verhöhnt wurde, wo er erschien. Deshalb hatte er, statt sich mit den Spöttern zu schlagen, beschlossen, sich durch eine Tat einen Namen zu machen. Er hatte fortschrittliche Zeitungen gelesen und, mit niemand verkehrend, die fire Idee in seinem Kopse befestigt, der Konig tue seine Pflicht nicht, und es sei Zeit, daß er dem Kronprinzen Plat mache, der die Einigkeit Deutschlands und eine liberale Regierung einführen werde. Es ist schade, daß der Mörder das Jahr 1871 nicht erlebt hat, um inne zu werden, wen er hatte umbringen wollen. Der Mörder hatte weder Mitwisser noch Mitschuldige. Er ward nach badischem Recht zu zehn Jahren Kerker verurteilt, nach zwei Jahren auf Fürwort des Königs begnadigt. Er hat sich einen Namen machen wollen, eben deshalb schreibe ich aber seinen Namen nicht nieder.

Die natürliche Frage, die sich auf die Lippen aller drängte und mir oft genug ausgesprochen wurde, war: "Wie kann man den König so ganz allein spazieren gehen lassen?" Es liegt in dieser Frage ein schwerer Borwurf für den Obersten v. Bonen, der an diesem Tage Adjutant vom Dienst war und somit der berusene Begleiter des Königs gewesen zu scin schien.

Ich muß den in seiner Dienstpflicht treuen Obersten aber von jeder Schuld entlasten. Der König ging jeden Morgen allein spazieren nach Lichtenthal, wohin die Königin, die Brunnen trank, vorausgegangen war, dann ging er mit der Königin zum Frühstud zurud. Wenn ich den Dienst gehabt hatte, war ich ihm jedesmal, sobald er ins Freie trat, gefolgt, wie ich dies bei Friedrich Wilhelm IV. gewöhnt war. Zedesmal hatte der König mir dann sehr freundlich gesagt: "Ich gehe allein, Ich danke Ihnen." Ich war dann einige hundert Schritt gurudgeblieben und hatte ihn nicht aus dem Auge verloren. Er hatte schärfere Augen als ich, sah mich und fragte, was ich da wollte. Ich sagte ihm, ich machte auch meinen Morgenspaziergang. Das erste Mal sagte er mir: "Na, dann können Sie mit mir gehen." Das zweite Mal tat er aber, als ob er mich nicht sehe, der Oberft v. Boyen aber sette mir nachher, offenbar im Auftrage des Königs, auseinander, der König liebe das nicht, er wolle allein gehen, denn dazu gehe er nach Baden ins Ausland, um, wenn seine Geschäfte beendet seien, als Privatmann leben zu können. Er wolle wenigstens ein paar Wochen im Jahre auch Mensch sein.

Seitdem schlich ich ihm, in Büschen versteckt, nach. Der Oberst v. Bohen bemerkte dies und sagte mir noch am Tage vor dem Mordversuch, ich würde mich seitens des Königs noch den größten Unannehm-lichseiten ausseinandersetzung mit Bohen dieserhalb. Er blieb bei seiner Weinung, es sei die Pflicht des Adjutanten, den Willen des Königs zu erfüllen. Ich blieb bei meiner Auffassung, daß mir bange sei, den König allein gehend zu wissen, wenn ich den Dienst hätte. Erhielte ich daher keinen anderen Besehl vom Könige, der mich bestimmt ins Dienstzimmer verwiese, wenn der König spazieren gehe, so könne mich niemand verhindern, auch spazieren zu gehen und zwar zufällig in der Kähe da, wo der König gehe.

Der Mordversuch führte noch eine Unterredung zwischen Bozen und mir über denselben Gegenstand herbei, und da Bozen dabei blieb, wir dürften dem Könige nicht ohne seinen Willen folgen, so einigten wir uns, sobald der König wieder so weit war, daß er spazieren gehen konnte, dahin, den König zu bitten, er möge sich immer von einem von uns begleiten lassen. Aber er schlug uns unsere Bitte rund ab. Wir ließen nicht nach, in ihn zu dringen. Aber er wurde sehr ärgerlich: "Bilden Sie sich ein, meine Herren", sagte er, "daß Sie etwa die Kugel mit der Hand auffangen können, die nach mir abgeschossen wird? Sie sehen ja, daß mein Leben in Gottes Hand liegt. Der Mörder hat die Pistole à bout portant an meinen Küden angesett, und ich wurde doch beschützt."

Ich machte dem König bemerklich, daß Gott wohl verschiedene Mittel gebrauche, um ihn zu schützen, wenn er es noch nicht an der Zeit sinde, ihn von diesem Leben abzuberusen, und eins dieser Mittel sei auch die Ausmerksamkeit der Adjutanten. Ob es nicht unrecht sei, die Mittel zurückzuweisen, die Gott anwende? Der König aber schnitt weitere Erörterung mit den Worten ab: "Wenn ich zeitlebens ein Gesangener sein und nicht einmal srei spazieren gehen soll, wie jeder andere Mensch, dann will ich lieber nicht mehr leben." Damit war die Sache entschieden, und wir sprachen dem Könige nicht mehr davon, denn es konnte ihm nimmermehr nützlich sein, fortwährend daran erinnert zu werden, daß hinter jedem Busch und jedem Baum ihm ein Mörder auslauern könne.

Schon am britten Tage ging der König wieder aus, wie früher. Ja, er mischte sich abends während des Promenadenkonzerts unter die dichteste Bolksmenge und amüsierte sich darüber, wenn er sich im Gedränge unerkannt durch die dichten Spaziergänger durchdrücken mußte. Ein Franzose redete Boyen und mich dabei an und fragte, ob es wahr sei, daß dieser große Wann da in der Wenge der König sei. Wir sahen den Fremden etwas mißtrauisch an und bejahten die Frage, mit der Gegenfrage, wozu

er das wissen wolle. "Was", sagte er, "einen König, der sich vertrauensvoll wie ein Privatmann unter allen Wenschen bewegt, den wagt man, meuchlings anzusallen? Quelle horreur! Und dieser König wagt noch, ohne Schutz-unter uns zu weilen? Quel courage!"

Ohne Schutz ging der König allerdings nun nicht mehr. Gewisse Männer in Zivil, anständig angezogen wie vornehme Badegäste, aber unter dem schwarzen Rod wohlbewassnet, solgten ihm von jetzt ab, stets vier an der Zahl, auf Tritt und Schritt und kannten jeden Menschen in dem vielbesuchten Badeorte. Ja, die Fäden der geheimen Polizei erstreckten sich auf ganz Europa, und manches verdächtige Individuum ward schon auf dem Bahnhose von Baden von ihr in Empfang genommen und wieder fortbefördert. Es dauerte eine geraume Zeit, dis der König merkte, daß er beobachtet wurde. Auch den Obersten v. Boyen sah ich von jetzt ab zufällig immer in der Gegend spazieren gehen, in der sich der König bewegte.

Ovationen. Nach dem Mordanfall hatte der König an Obationen und Beglückwünschungsbesuchen natürlich viel auszuhalten. Er verhielt sich dagegen mit derjenigen Ausdauer, Güte und dem Wohlwollen, das ihn immer kennzeichnete, auch diesen oft überwältigend lästigen Kundgebungen gegenüber, indem er sagte, sie seien doch gut gemeint.

Gleich am Abend der verbrecherischen Tat brachte die Stadt Baden einen riesenhaften Fackelzug, bei dem die Sängervereine in patriotischen Liedern wetteiserten, während die Fackelträger sich in Massen um das Mesmersche Haus gruppierten. Der Qualm der greulichen Pechsackeln drang unwiderstehlich ebenso durch die geschlossenen wie durch die gesöffneten Fenster und erfüllte alle Zimmer in erstickender Weise. Nach vollbrachter Tat entsernte sich der brennende Zug, Lieder singend, durch die Straßen der Stadt, in dem Bewußtsein, sich fürs Baterland wohl verdient gemacht zu haben, während innerhalb des Hauses wir Bewohner alles, Tische, Stühle, Schränke, von schwarzem Ruß bedeckt, die Damen ihre Toiletten verdorben fanden.

Bald kamen auch offizielle und offiziöse Besuche aller Art, um dem König zu der Rettung seines Lebens Glück zu wünschen, Berwandte, Souveräne, Untertanen aller Rangstusen, die dem Könige nahe oder auch fern standen, nicht wenige darunter, die etwas bei dieser Gelegenheit erreichen wollten.

Der kleine Schulenburg. Es fiel hierbei eine kleine Anekdote vor, die das gute Herz des Königs recht kennzeichnet.

Der Flügeladjutant Graf Kanit befand sich, als der Mordversuch vorsiel, zum Besuch bei einem Freiheren v. der Schulenburg und eilte auf die telegraphische Nachricht nach Baden. Im Augenblick der Abreise gab der achtjährige Sohn des Schulenburg dem Grafen Ranit einen Brief an den König, der der naibe Ausdruck der Gefühle eines Kindes in der unorthographischen Schreibweise desselben war. Der Bater wollte die Übergabe des Briefes hindern, aber Kanit nahm ihn an fich. Er fand den König den anderen Tag noch kaum zugänglich, aber außer Gefahr und hatte, flüchtig begrüßt, keine Gelegenheit, den Brief abzugeben. Es wurden von Höflingen bittere Bemerkungen gemacht, man dürfe des Königs Zeit mit solchen Kindereien nicht beschweren. Ich nahm dem Grafen aber den Brief fort, und als ich den anderen Morgen zum Dienst kam und den König, wenn auch noch matt, so doch gerade für solch einen harmlosen Scherz gut aufgelegt fand, sprach ich ihm von dem Briefe. Der König sagte sehr ernst: "Wie kann Graf Kanit mir einen Brief vorenthalten, den er für mich angenommen?" Ich gab dem Könige den Brief mit der Bemerkung, Kanits sei so flüchtig gesehen worden, daß er mich, als dem Adjutanten vom Dienst, mit dem Briefe betraut habe. Darauf las der König den Brief, lachte und sagte: "Der gute Junge soll eine Antwort haben."

Im Laufe des folgenden Winters sah ich den Vater des Anaben, welcher Mitglied des Herrenhauses war und fragte ihn, ob der König seinem Sohne geantwortet habe. Es war nichts erfolgt, und der Bater war schon froh, zu hören, daß der König die Dreistigkeit des Kindes nicht übel gedeutet habe. Die ganze Angelegenheit schien vergessen. Aber am vierzehnten Juli 1862, also am Jahrestage, erhielt das Kind ein eigenhändiges Billett vom König, worin derselbe ihm dankte und die Hoffnung aussprach, er werde ein ebenso braver Untertan werden, wie sein Bater, und dem der König die Krönungsmedaille zum Andenken an seine ausgesprochenen Gesinnungen beifügte. Das Kind war überglücklich. Die Eltern ließen ihm ein Glaskästchen machen, in dem der Brief und die Medaille lag, und jeden Abend durfte er beides ansehen. Wenn er aber einen Tag unartig war, durfte er, das war seine größte Strafe, das Kästchen nicht sehen. Der Knabe hat seinen Eltern viel Freude gemacht und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen. Leider starb er im sechzehnten Jahre seines Lebens.

Fresinnige. Außer den Begrüßungen scitens derjenigen, die auch sonst Zutritt zum Könige haben, fanden sich noch eine Menge anderer Menschen ein. Insbesondere hatten die Berrückten und überspannten einen merkwürdigen Zug nach dem Könige hin. Alle Tage kamen solche überspannten Köpfe, die ihre Enthüllungen dem Könige machen wollten. Auch ein Schweizer kam mit seinem Kinde. Dasselbe hatte den Himmel

offen gesehen, darin ein Kreuz, und dabei hatte eine himmlische Stimme Kenntnis gegeben von einem neuen Wordanfall, der auf den König geplant wurde, und was dergleichen Unsinn mehr war. All solches Bolk wurde, bei der leichten Zugänglichkeit der Wohnung des Königs an der Promenade, dem diensttuenden Adjutanten zugeführt, der sich damit absinden mußte.

Badener Leben. Außerdem gab es noch einen Strom von Besuchern in Baden, die, dem Könige schon bekannt, nun aus ihrem Mitgefühl bei Gelegenheit des Mordanfalls Kapital schlagen, oder sich doch wenigstens für alle Fälle bemerkvar machen wollten. Diese Art Menschen war sehr lästig und zudringlich. Man nannte sie, weil sie dem Hose immer nachjagten, damals Hosjäger, jetzt werden sie Kaiserjäger genannt. Sie und die gemischte Gesellschaft in Baden machten den Ausenthalt eigentlich recht unerquicklich, wenn man erst an die außergewöhnlichen Erscheinungen gewöhnt war, die man da sehen konnte.

Die Anziehungsfraft der von Hern Benazet gepachteten Spielbank lockte die außerordentlichen Erscheinungen der ganzen Welt dort zusammen, und es wimmelte von deutschen, französischen, englischen, russischen und italienischen Glücksritterinnen, die sich hauptsächlich durch das Auffallende ihrer Toiletten überboten. Jede ersand etwas neues, und wollte die andern überbieten. Da kamen die bunten Bögel auf, die die Damen auf den Hüten trugen. Die Frau des Dichters Fecheau, der damals gerade sehr mode war, erschien aber eines Worgens auf der Promenade in dekolletierter Toilette. Sie hatte einen goldenen Reisen um den Hals, an dem Reisen war eine goldene Kette, und an dieser ein lebendes Eichhörnchen, das auf ihrer bloßen Schulter saß. Das hat ihr keine andere Dame nachgemacht. Denn es gab keine wieder, deren Geruchsnerven dazu stark genug waren.

Im Spielsaale verkehrte ich nur selten, um hier und da Physiognomien zu studieren oder einen Bekannten zu begleiten. Sonst habe ich nie begriffen, wie verständige Menschen beim Anblick des Ergebnisses hoffen konnten, dort etwas zu gewinnen. Der Pächter zahlte an den Staat für die Erlaubnis, die Bank zu erhalten, eine jährliche Pacht von ½ Million, unterhielt die Gebäude, bezahlte mit sehr hohem Gehalt eine große Anzahl von Dienstpersonal (Croupiers und ähnliches Gesindel), trug viel Geld in die Armenkasse und in die Kasse für die Parkanlagen von Baden, gab Konzerte, Bälle mit großem Auswande, wozu alle anständigen Badegäste eingeladen wurden und wurde doch durch den Gewinst seiner Bank ein sehr reicher Mann. Sehr originell benahm sich da der General v. Alvensleben, Generaladjutant des Königs, der stets

bis auf den Pfennig gewissenhaft gewesen ist. Er wollte sich von dem Juden Benazet keine Einladung schenken lassen. Deshalb taxierte er das Entrée zu einer solchen Festlichkeit und trug dann das Geld nach der Spielbank, setzte es auf eine Nummer, dis es verloren war, um so Herrn Benazet die Kosten für seine Person wiederzugeben.

Von Baden aus ging der König ins Seebad Oftende. Es ward mir freigestellt, den König dorthin zu begleiten, oder mich durch einen andern Abjutanten ablösen zu lassen. Ich erhielt um diese Zeit so ungünstige Briese über das Besinden meines Baters, daß, als ich dieselben dem Könige zeigte, er selbst sagte, ich müsse mich ablösen lassen und zu meinem Bater reisen. Zugleich verlangte er Bericht über das Besinden meines Baters, und ich mußte demselben mitteilen, wie der König großen Wert darauf lege, daß er zur Krönung nach Königsberg komme.

Ich fand bei meiner Ankunft in Koschentin meinen Vater glücklicherweise besser, als ich gefürchtet hatte, und er erholte sich auch während meiner Anwesenheit von Tag zu Tag. Ich verließ ihn beruhigt, denn er ging wieder täglich auf die Jagd.

#### Manover am Rhein.

In der ersten Hälfte des September mußte ich mich in Düsseldorf einfinden, um mit sämtlichen Flügeladjutanten den Manövern am Rhein beizuwohnen, welche zwischen dem siebenten und achten Armeekorps stattfanden. Diese Manöver boten in verschiedener Hinsicht großes Interesse dar.

Die beiden kommandierenden Generale des siebenten und achten Armeekorps, welche gegeneinander manövrierten, waren Herwarth und Bonin, beide große Lieblinge des Königs. Ersterer, ein alter, sehr geschätzter Kommandeur des 1. Garde-Regiments, Altersgenosse und Jugendfreund des Königs, letzterer, der zweimal Kriegsminister gewesen war, in hohem Ansehen beim Monarchen. Ersterer ein lebendiges Reglement, der nie von einer Bestimmung abwich, letzterer ein genialer Mann, der nie eine Bestimmung las. Das Korpsmanöver und die Parade sielen beim siebenten Armeekorps ungleich besser als sie gegeneinander sochten, zeigte sich die Manövriersähigkeit des letzteren dem siebenten überlegen. Rach den früher entwickelten Prinzipien des Königs gab er dem siebenten Armeekorps den Borzug, ohne es besonders auszusprechen, weil er Bonin nicht verlegen wollte.

Des weiteren wurden diese Manöber sehr interessant durch die Beteiligung des Herzogs von Coburg, der an einem Tage das siebente Armeekorps gegen Bonin, am anderen Tage das achte Armeekorps gegen Herwarth führte.

Er alaubte vom Schickfal sowohl zum Feldherrn Deutschlands als auch zum Führer der deutschen Nation bestimmt zu sein. Die letztere Absicht lag damals noch nicht so klar am Tage, wie später, wo er sich mit den demokratischen Elementen kompromittierte und an die Spize der Erhoben durch den friegerischen Erfolg im Schützenvereine stellte. dänischen Ariege, wo zwei Feld-Batterien zwei große dänische Ariegsschiffe in Grund schossen, ein epochemachendes Gefecht, bei dem er gar nicht zugegen war, sondern zu dem er erft später hinzukam, nachdem es beendigt, das er sich aber zuschrieb, fühlte er sich als der erste Feldherr der Gegenwart, ohne sich auch nur die geringste Kenntnis von Truppenführung erworben zu haben. Das siebente Armeekorps führte er in dichten Massen eine Chaussee entlang, auf der es auf beste Schufweite von einer formidabeln Position Bonins aus vernichtet worden wäre, wenn man mit scharfen Patronen geschossen hätte. Das achte Armeekorps führte er zum Angriff gegen Herwarth durch jo widersprechende und konfuse Befehle, daß es in alle vier Winde zerstreut war, ehe der Angriff erfolgte, und Herwarth mit Leichtigkeit die einzelnen Atome des Korps vernichtet hätte, wenn dies ein wirklicher Krieg gewesen wäre.

Ferner war es hoch interessant, zu sehen, wie der König gewaltigen Ernst in die Manöver brachte. Er fand, daß seine Detailbestimmungen keine genügende Beachtung gefunden hatten und wurde zuweilen sehr deutlich.

Auch hatte man sich in höheren Kreisen zurzeit Friedrich Wilhelms IV., der sehr leicht über Komisches lachte, daran gewöhnt, die Manöver als eine Gelegenheit anzusehen, bei der man sich nur amüsierte. Da mußte jett sogar der alte Wrangel als Oberschiedsrichter die Worte hören: "Herr Feldmarschall, hier ist keine Zeit zum Witemachen. Reiten Sie schnell hin und geben Sie eine Entscheidung, damit der Unsinn aufhört, den ich da sehe!" Noch war ein Widerstand zu überwinden, den die geistige Trägheit und die süße Wacht der Gewohnheit dem energischen Untried des Königs entgegensetze, und man hörte einen heftig getadelten Kavalleriegeneral wohl sagen: "Das ist ja alles ganz egal, am Sonnabend ist's aus, und wir marschieren zum Winterschlaf wieder in die Garnisonen."

Aber den Worten des Königs folgten auch Taten. Unmittelbar nach den Manövern wurden viele Generale verabschiedet, unter denen jener, der sich so auf den Winterschlaf freute, der erste war. Zett suhr auch ein Schreck in die Gemüter, und im nächsten Winter dachte niemand mehr an den Winterschlaf. Das rege Leben in der preußischen Armee erhielt neuen

Impuls, und die Furcht vor dem Einschlafen im Paradeschwindel, in der Gamaschen- und Zopfzeit war verschwunden.

Prinz von Bales. Während der Manöver kam der Prinz von Wales an, und ich wurde mit dem General v. Brauchisch zur Dienstleistung zu ihm kommandiert. Den Besehl hierzu erhielt ich auf dem Manöverselde. Solch ein Kommando zu einem fremden Mitglied eines souveränen Hauses ist ja immer eine große Auszeichnung, und man muß sich dadurch sehr geehrt fühlen, aber beim Manöver machte mir diese Ehre wenig Vergnügen, denn ich hätte in dem Gesolge des Königs an dessen flüchtig hingeworsenen Worten mehr gelernt, als durch die bloße Anwesenheit mit einem kaum den Kinderschuhen entwachsenen Prinzen, der keine Kenntnis von der Truppenführung haben konnte.

Während des größten Teils des Manövers hatten wir Quartier im Schlosse Brühl bei Köln. Die physische Annehmlickeit, in dieser Weise ein Manöber mitzumachen, ist groß. Früh, aber gar nicht allzufrüh, führte uns ein Extrazug auf das Manöverfeld, im Notfall noch Wagen bis zum Punkt, wo die Reitpferde standen. Das Manöver durfte nicht früher anfangen, als bis der König mit feinen Gaften erschien. Stunde nach dem Manöverschluß war man wieder im Schloß Brühl, um fünf Uhr saß man an einer wohlbesetzten Tafel und schlief nachts in den Betten eines Königlichen Schlosses. Man sah auch eine Menge in Europa Am meisten interessierte mich der Marschall bekannter Menschen. Forey, der sich später in Mexico einen übeln Namen gemacht hat. Er war voll Verstand und hatte ein gediegenes militärisches Urteil. Gesicht konnte man ansehen, daß er uns nicht liebte, und als der Herzog von Coburg seine dichten Massen bei Krähwinkel in das verheerende Feuer des achten Korps als Kanonenfutter führte, da hing mit triumphierendem Lächeln Foren, in Betrachtung vertieft, auf seinem Pferde, und sein sehnsuchtsvoller Blick sprach lauter als Worte, daß er wohl wünschte, die Preußen im Ernft einmal fo vor fich zu sehen.

Aus England war auch Lord Cardigan beim Manöver anwesend, jener Reiterlord, dessen Attacke bei Balaclawa durch die Selbstvernichtung so berühmt geworden ist. Dieser Engländer benahm sich mit einer unerträglichen Arroganz und nahm gegen preußische Offiziere ein Betragen an, welches er vielleicht englischen Offizieren bieten kann, oder vielleicht nur den Deutschen gegenüber als Engländer gerechtsertigt glaubte. Er ward also bald vielseitig zum Duell herausgesordert, solgte aber lieber der Aussorderung des Prinzen von Wales, das Manöver schleunigst zu verlassen und nach England abzureisen.

Die Begleitung des Prinzen von Wales, General Bruce und Captain Teesdale, waren sehr liebenswürdige, einsichtsvolle Herren. Der würdige General mit schneeweißem Haar war halb Abjutant, halb Mentor des Prinzen. Er war der eigentliche Urheber der plößlichen Entfernung Lord Cardigans. — Es war sehr amüsant zu sehen, wie diese Engländer sich im Wagen versteckten, wenn wir an großen Volksmengen vorbeisuhren, unter denen sich immer eine Wenge den Rhein bereisender Engländer besanden, denn Bruce versicherte mich, daß unter den nach Deutschland reisenden Engländern neunundneunzig Prozent Auswurf und Glücksritter seien, und bat mich, seine Nation nicht nach dem Gesindel zu beurteilen, das nach Deutschland reiste.

Von dem Manöver ging der Prinz von Wales mit dem König und der Königin nach Coblenz, wo ich meiner Dienstleistung bei ihm enthoben wurde. Ich reiste noch zu meiner Schwester nach Fürstenau und dann nach Berlin, weitere Beselle abzuwarten.

## Der König in Paris.

Unterdessen machte der König in Paris seinen Gegenbesuch beim Raiser Napoleon, der ihm im Jahre 1860 in Baden einen Besuch gemacht hatte. Bei diesen beiden Begegnungen wurden gegenseitig sehr viel Höflichkeiten ausgetauscht, aber zugleich auch der Grund zu dem inneren Widerwillen Napoleons gegen König Wilhelm gelegt, der neun Jahre später mit eine Saupttriebfeder zu dem feindseligen Verhalten Napoleons gegen König Wilhelm gewesen sein mag. Nachdem nämlich Napoleon durch seine falschen Vorspiegelungen von Preußens Absichten gegen Ofterreich den Raiser Franz Joseph zu jenen bekannten feindseligen Proklamationen gegen Preußen nach dem Frieden von Villafranca verleitet hatte, glaubte er den Widerwillen Preußens gegen Ofterreich genügend befestigt, um es zu einer Aktion gegen Österreich unter der Führung Frankreichs verleiten zu können und so in Deutschland einen eben so überwiegenden Einfluß ausüben zu können, wie in Italien. Er hatte deshalb im Jahre 1860 dem Regenten eröffnet, es sei an der Zeit, den Bedürfnissen der deutschen Nation nach einer größeren Einigkeit Rechnung zu tragen, und deshalb wolle er ihn in Baden besuchen, um mit ihm das Nähere über die in Deutschland nötigen Veränderungen zu besprechen.

Der Regent antwortete, er werde sehr geehrt sein, den Besuch des Kaisers Napoleon in Baden zu empfangen, und da hierbei Beränderungen in Deutschland besprochen werden sollten, so habe er so fort sämtliche deutsche Fürsten ausgesordert, bei dieser Jusanmenkunft zugegen zu sein oder sich durch einen Prinzen ihres Hauses vertreten zu lassen. Zugleich ließ er diese Einladung ergehen. Beim Empfang dieser Antwort soll Napoleon wiitend und drohend mit der Faust auf den Tisch geschlagen

haben mit den Worten: "Eh bien, ce sera une autre fois, mais d'une autre manière !" Indessen war er nach Baden gekommen. Alle deutschen Fürsten waren der Einladung gesolgt, nur Csterreich hatte schmollend nicht einmal einen Erzherzog gesendet. In Baden aber beschränkte sich der Besuch auf den Austausch von Höflichkeiten, denn Napoleon wollte eben in Gegenwart der deutschen Fürsten, von denen er einen Teil zu schädigen beabsichtigte, durchaus nicht seine Pläne enthüllen.

Jest machte König Wilhelm seinen Gegenbesuch in Paris. Ich habe biesem Besuch nicht beigewohnt, weil die Reihe der Begleitung des Königs andere Abjutanten traf, aber ich habe nachher manches aus ficherer Quelle erfahren. Der König wurde durch Paraden und Jagden unterhalten, wobei ihm ebenso durch die Massen der Truppen, wie durch die Massen des Bildes imponiert werden sollte. Bei der Parade einer großen Armee von fast hunderttausend Mann erkannte das militärische Auge des Königs, daß in der französischen Armee nicht diejenige Disziplin und Anhänglichkeit an den Herrscher vorwaltete, welche zur Erreichung großer Erfolge unbedingt notwendig ift. So erzählte er unter anderem, daß bei dem Borbeimarsch einige Regimentskommandeure "Vive l'empereur!" riefen, und die Ginftimmigkeit, mit der die Soldaten diefen Ruf wiederholten, doch recht verschieden war. Andere Kommandeure riefen nicht "Vive l'empereur!", denn es gab viele Offiziere, welche von dem Grundsate ausgingen, sie dienten nicht dem Kaiser, sondern Frankreich, und die einer Einladung zu den Festlichkeiten bei Napoleon niemals Folge leisteten. Wenn ein Regimentskommandeur daher "Vive l'empereur!" gerufen hatte, dann bezeugte der Kaifer sein Wohlgefallen daran, indem er den Hut lüftete und antwortete: "Vous êtes bien bon mon colonell" Der Kaiser hat dem Könige bei der Parade und auch später mehrmals davon gesprochen, der Prinz Napoleon habe ihm viel erzählt, wie vortrefflich die preußischen Garden seien, und wie neugierig er sei, dieselben zu sehen. König Wilhelm hat auf diesen deutlichen Wink jedesmal geschwiegen und nicht mit einer Einladung, nach Berlin zu kommen, geantwortet. (So hat also Napoleon die preußischen Garden erst neun Jahre später kennen gelernt.) Dies Schweigen des Königs soll, wie mir anderweitig erzählt worden ist, den Kaiser Napoleon sehr empfindlich berührt haben, so daß er seitdem eine ebenso große Antipathie gegen König Wilhelm hatte, wie vordem Sympathie für König Friedrich Wilhelm.

Es wurde an allen anderen Höfen Europas zuerst als eine große Demonstration zugunsten Frankreichs angesehen, daß der erste Besuch unseres Königs im Auslande nach seiner Thronbesteigung und sogar vor seiner Krönung in Paris abgestattet wurde. Aber man darf nicht vergessen, daß Napoleon der einzige Wonarch unter den Großmächten gewesen war,

der dem Regenten während der Regentschaft einen Besuch gemacht hatte, wosür die Hösslichkeit einen Gegenbesuch erheischte. Aber zu einer größeren Intimität wollte es König Wilhelm nicht kommen lassen, denn ihm lag mehr an der Freundschaft Rußlands als an der Frankreichs, und er war ebenso wie sein verstorbener Bruder, wenn nicht mehr, von den Jugenderinnerungen erfüllt, welche ihn auf seine ersten Kriegsersahrungen zurücksührten, die er auf den Schlachtseldern gegen die Franzosen gesammelt, und auf die Kränkungen, die seinen Eltern vom ersten Rapoleon zugesügt waren, und die den Tod seiner Mutter herbeigesührt hatten. Deshalb lud er Rapoleon nicht nach Berlin ein.

## Die gronung in gonigsberg.

Für den achtzehnten Oktober ward die Krönung in Königsberg in Aussicht genommen. Diese Zeremonie war beim Könige eine sest beschlossene Sache. Er erfuhr dabei von allen Seiten den lebhaftesten Widerstand.

Seit Friedrich I. 1701 hatte keine Krönung eines Königs von Preußen stattgesunden, sondern immer nur eine Huldigung der Stände, sowohl in Königsberg als auch in Berlin und in Breslau. Bei der Huldigung aber hatte der Monarch immer vorher, ehe er den Huldigungseid der Stände entgegennahm, denselben versprochen, sie in ihren Rechten zu schützen. Die Rechte der Stände waren aber durch die nach den Umwälzungen vom Jahre 1848 eingeführte Berfassung Preußens vollständig vernichtet. Der König hatte diese Verfassung am fünszehnten Januar 1861 beschworen und konnte nicht versprechen, Rechte aufrecht zu erhalten, welche mit dieser Versassung im grellsten Widerspruch standen. Die Stände in Preußen erklärten aber, sich weder bei einer Huldigung noch bei einer Krönung in ihrem korporativen Verbande als Stände beteiligen zu wollen, wenn ihnen nicht, wie in alter Zeit, die Wahrung ihrer Rechte vorher zugesagt werde. Der Landtag aber hätte eine solche Zusase jedensalls als einen Bruch der soeben beschworenen Versassung angesehen.

Der König verzichtete daher auf eine Huldigung, indem er den Schwur, den ihm der Landtag am fünfzehnten Januar geleistet, als Huldigung ausah. Er bestand aber auf einer seierlichen Krönung. Warum, das war damals wohl wenigen ganz klar. Jest ist es nicht schwer zu erraten. So bescheiden der König auch über sich selbst immer gedacht hat, so hat er doch immer viel auf symbolische Bedeutung seiner öfsentlichen und seierlichen Handlungen gegeben. Durch die Krönung, bei der er genau wie Friedrich I. die Krone selbst vom Altar nahm und sich selbst aussetz, wollte er andeuten, wie er mit Gottes Hilfe darauf baue,

daß Preußen durch seine eigene Kraft bestehen werde und nicht nötig habe, durch andere Nächte gestützt zu werden. Es sollte der erste Winkgegen Wien sein, daß die Regierung des Königs Wilhelm sich von aller Abhängigkeit von Österreich losmachen und in voller Gleichstellung mit allen Großmächten Europas ihre eigenen Wege wandeln werde.

Eine andere Schwierigkeit bestand im Kostenpunkt. Eine seierliche Krönung in Königsberg konnte nur mit einem gewissen Auswande an Mitteln durchgeführt werden, sollte sie nicht durch allzugroße Einsachheit lächerlich aussallen. Das Ministerium verhehlte dem Könige nicht, daß der Landtag, in seiner gegenwärtigen Neigung zur Opposition, nicht geneigt sein werde, Geldmittel zu einer solchen Zeremonie zu bewilligen, die er für unnütz hielt, da er die allseitige Beschwörung der Versassung vom sünfzehnten Januar für genügend erachtete, um den Bestand der inneren politischen Verhältnisse des Landes zu sichern. Deshalb verzichtete der König darauf, dem Landtage eine Geldvorlage zu machen, um nicht erst in die Lage zu kommen, daß eine solche Vorlage verweigert werde. Aber mit der ihm eigenen Beharrlichseit bestand der König auf der Krönung, mit der Bemerkung, wie die Kosten zu decken seien, davon könne nachher gesprochen werden.

Nachdem die Krönung unwiderruflich beschlossen war, fragte es sich, was die Provinz Preußen tun werde, um den König zu ehren.

Nach langen Beratungen kam es dazu, daß man eine Ballsestlichkeit projektierte, die man "Provinzialsest" nannte, und zu der man eine Subskriptionsliste eröffnete. Ein jeder, ohne Unterschied des Standes, der einen Taler zahlen wollte, hatte Jutritt. Es fand sich die nötige Jahl von Teilnehmern, und der König nahm die Einladung zu dem Provinzialsest an.

Montag, den vierzehnten Oktober, mittags zwölf Uhr sollten die Festlichkeiten mit dem seierlichen Einzuge des Königs zu Pferde, der Königin
zu Wagen beginnen. Auf der Reise nach Königsberg ward der König
nur vom Adjutanten vom Dienst begleitet. Alles übrige Gesolge des
Königs sowie die Personen des Gesolges der Königlichen Prinzen und
Prinzessinnen, die nicht in unmittelbarer Nähe der Herrschaften während
der Fahrt nötig waren, wurden einen Tag vor dem Könige mit Extrazug
von Berlin abgesandt. Ich besand mich auf diesem Extrazuge und
dampste eines Abends somit von Berlin in der Hossnung ab, den andern
Bormittag in Königsberg zu sein, wo wir Quartier sinden sollten, um

<sup>\*)</sup> Der König wollte sich ursprünglich huldigen laffen. Die liberalen Minifter sanden dies nicht mit der Berfassung im Ginklang und schlugen die seierliche Krönung vor. Der König genehmigte sie schliehlich, wobei ihm wohl ahnliche Gedanken vor, geschwebt haben mögen, wie oben angedeutet.

uns am Einzugstage vor das Brandenburger Tor zu begeben und uns dem Könige zum Einzuge anzuschließen, der bei seiner Ankunft außerhalb der Stadt zu Kferde steigen wollte.

Die Reise begann also mit einer Nachtfahrt, die ich möglichst zu verschlafen suchte. Als der Morgen graute, hielt unser Zug auffallend lange auf einer Station, und ich suchte eine Tasse Kaffee zu erlangen. Ich war nicht wenig erstaunt, zu hören, daß wir uns nach mehr als achtstündiger Fahrt erft in Landsberg befanden, und daß der Zug mit der Schnelligkeit eines Güterzuges expediert wurde, die so bemessen war, daß wir am Bierzehnten erft nach dem Könige ankommen sollten, also keinesfalls am Einzuge teilnehmen konnten. Gin feierlicher Einzug des Königs in Königsberg ohne persönliches Gefolge hätte nun den Königsbergern wenig imponiert, konnte auch nicht in der Absicht des Königs liegen, denn in dem gedrudten Zeremoniell für den Einzug waren die Plate für das Gefolge vorgezeichnet. Ich meldete also das, was ich erfahren, dem General b. Abensleben, dem Alteften aus dem Gefolge auf dem Buge. Diefer wollte es erft nicht glauben, überzeugte sich aber felbst. Er fand mit feinen Vorstellungen, ja selbst mit Drohungen, kein Gehör bei den Bahnbeamten die sich auf einen speziellen Befehl des Ministers beriefen. Es blieb dem General v. Alvensleben nichts anderes übrig, als den Sachverhalt dem König direkt zu melden. Eine Stunde nach Abgang von Alvenslebens Depesche an den König sette sich unser Zug in ein anderes Tempo und führte uns mit Windeseile nach Königsberg. Der König foll sehr zornig gegen den betreffenden Minister gewesen sein, der nun in voller Angst befohlen hatte, den Zug des Gefolges allen andern vorauszusenden.

In Königsberg wies mir ein Beamter des Hofmarschallamts eine Wohnung in der Nähe des Schlosse an und stellte mir auf dem Bahnhose einen Wagen für die ganze Zeit der Festlichkeiten zur Verfügung. Dieser Wagen war eine Extrapostchaise, der Postillion im Paradeanzuge. Ich nannte die Nummer meiner Wohnung, aber der Postillion sagte mir mit lächelnder Miene: "Wo liegt denn daß Hauß? Wo sahr ich denn da hin?" Ich war noch nie in Königsberg gewesen und sagte dem Wann, daß müsser als Königsberger am besten wissen. "Nein", sagte der Ostpreuße in seiner breiten Sprache, "ich bin noch nie nich in Kinigsbark gewäsen, ich bin auß Killkallen und hierher kommandiert, aber es gefallt mer hier sehr gutt in Kinigsbark." Ich stieg also wieder auß, nahm eine Straßendrosche und suhr mit dieser in die Wohnung. Waß auß meinem Fuhrwerk geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe es nie wieder gesehen.

Daß man aus Pillkallen Postillione kommen ließ, um den Kutscherdienst in ihnen unbekannten Straßen Königsbergs zu verrichten, gehörte zu einer von den vielen verkehrten Maßregeln, die damals vorsielen, oft unbequem wurden, aber noch mehr Gelächter erregten. Wenn nämlich der König in eine Stadt kommt, die an seinen Anblick noch nicht gewöhnt ist, und gar, wenn er sich dort krönen lassen will, verliert dort alles den Kopf, und jede Maßregel der Lokalbehörden beginnt mit einer Dummheit, als ob man in Krähwinkel oder Schöppenstedt wäre. In meinem besonderen Falle hatten die Lokalbehörden die nötigen Mickswagen auf Requisition des Hosmarschallamts sichergestellt. Wie, das haben wir gesehen. — Ich wohnte nahe am Schloß, das Wetter war herrlich, also habe ich saft in der ganzen Zeit keinen Wagen nötig gehabt, sondern bin immer zu Fuß gegangen.

Mit der Anordnung der Krönung zum achtzehnten Oftober in Königsberg, mit welcher Festlichkeit soviel Ausenthalt im Freien verbunden ist, forderte der König das Wetter geradezu heraus. Gewöhnlich tritt der Winter in Königsberg ichon in der zweiten Balfte des Oktober ein. Sicher hat man dort aber mindestens auf jenes Schlackenwetter in dieser Jahreszeit zu rechnen, welches, ein Gemisch von Schnee und Regen, durch Erzeugung knietiefen Schmutes allen Glanz vernichtet. Das andauernd schlechte Wetter während der Manöver am Rhein schien anzudeuten, daß König Wilhelm als solcher in seinen Unternehmungen nicht vom Wetter begünstigt sein werde. Mit dem Beginn der Keierlichkeiten aber trat in Königsberg so herrlicher Sonnenschein und solche Sommerwarme ein, wie man es in dieser Jahreszeit noch nie erlebt hatte. Wir konnten, selbst des Nachts im Galaanzuge, den Mantel oder Paletot entbehren. Dies icone Wetter wich den den Winter verfündenden Rebeln einige Stunden, nachdem der König die Stadt wieder verlassen hatte. Aber auf dem linken Ufer der Weichsel blieb es noch warm, und beim Einzuge in Berlin, am zweiundzwanzigften Oktober, sowie zu den darauf folgenden Zestlichkeiten, hatte sich wieder Sommerwärme und Sonnenschein eingestellt. Noch als der König im November nach Breslau ging, begleitete ihn der Sonnenschein derart, daß ein strömender Regen überall eine Stunde vor Ankunft des Königs aufhörte. Nach der Rückkehr von Breslau hat am zweiundzwanzigsten November abends in Berlin ein vom Feldmarschall Wrangel vor dem Denkmal Friedrichs des Großen angeordneter, großartiger Zapfenstreich aller Musikchöre noch bei schönstem Wetter stattgefunden, als Abschluß aller Festlichkeiten, und in der nächsten Nacht begann der Winter mit einem heftigen Schneegestöber.

Seitdem ist das Wetterglück des Königs Wilhelm sprichwörtlich geworden, und man spricht heute in ganz Deutschland vom Kaiserwetter. Es wird einem vernünftigen Wenschen unmöglich, an Vorbedeutungen zu glauben, die mit den Tatsachen in keinem natürlichen Jusammenhange stehen, und dennoch liegt, wenn man jetzt an das Wetterglück des Königs

bei seinen Krönungsfestlichkeiten denkt, die Bersuchung nahe, dies als eine Borbedeutung anzusehen, daß der Himmel die Unternehmungen König Wilhelms zu begünstigen beschlossen habe.

Von den Krönungsfeierlichkeiten eine ausführliche Beschreibung zu geben, mag ich nicht unternehmen. Die Programme und die Zeitungen haben darüber das weitere ausführlich gegeben. Ich will nur einige perfönliche Erlebnisse herborheben.

Am Tage der Krönung, den achtzehnten Oftober, hatte ich den perfönlichen Dienst beim Könige. Es machte mir einen ganz eigentümlichen Eindruck, daß ich in den ersten Stunden desselben Jahres beim sterbenden König und am Tage seiner Krönung beim Nachfolger den persönlichen Dienst hatte. Mannigfache Gedanken durchkreuzten dabei mein Gehirn. Ich meldete mich schon sehr früh (sieben Uhr), in Gala angezogen, beim Rönige zum Dienst und sand auch ihn in voller Toilette. Er war sehr bewegt. Ich brachte ihm meinen Wunsch dar, daß der Tag eine Vorbedeutung einer glücklichen und gesegneten Regierung sein möge. dankte mir in gnädigen Ausdrücken, beförderte mich, wie er sagte, damit mir der Tag auch eine angenehme Erinnerung hinterlassen möge, zum Oberstleutnant und sagte, der erste Dienst, den ich heute verrichte, solle ein angenehmer sein, deshalb solle ich sogleich zu meinem Vater fahren (der auf Bunsch des Königs nach Königsberg gekommen war) und ihm die Dekoration bringen, die der König mir aushändigte. Ich fuhr zu ihm und ließ um einhalb acht Uhr den Flügeladjutanten vom Dienst melden. Rein Maler kann die Szene malen, die hier vorfiel. Mein Bater mußte den Flügeladjutanten vom Dienst, der keinen Aufschub litt, sofort einlassen. Seinen Sohn hätte er so nie empfangen. Er war noch beim Anziehen begriffen. Ich stand in Gala vor ihm und überreichte "Seiner Durchlaucht" in wohlgesetter Rede die Deforation "im Namen Seiner Majestät des Königs". Augenblicklich war mein Bater sehr verlegen. Nachträglich hat ihm gerade diese Szene viel Freude gemacht.

Kaum war ich zurück beim König, als mir derselbe noch eine Menge Dekorationen gab, ich glaube fünf oder sechs, von denen er wünschte, daß ich oder ein anderer Flügeladjutant sie den Empfängern übergebe. Der Ordonnanzossizier aber dürse dazu nicht verwendet werden, sondern nur Flügeladjutanten. Nun waren noch keine da. Der König aber wünschte, daß die Empfänger die Dekorationen noch bei der Krönung anlegten. Auf dem Plaze vor dem Schlosse fand ich noch einige Flügeladjutanten bereits in Toilette, die sich das Treiben der Wenge ansahen, und wir teilten uns die Dekorationen, die auszutragen waren, nach der Lage ihrer Wohnungen.

Danach fiel mir die für den russischen und französischen außerordent-

lichen Botschafter zu. Der erste, der Fürst Suwarow, war zu Hause, den zweiten, den Marschall Mac Mahon, Herzog von Magenta, traf ich beim Ausgang aus der Kirche, wo er die Wesse gehört hatte. So sernte ich diesen sehr liebenswürdigen und vielbesprochenen französischen Marschall kennen, der uns nach neun Jahren noch in einer für ihn unglücklichen Katastrophe entgegentreten und später die Geschicke Frankreichs leiten sollte. Was ich ihm brachte, war nichts Geringeres als der Schwarze Adler-Orden. Sechs Wochen später erhielt ich vom Kaiser Napoleon, gewissernaßen als üblichen Botensohn, den Orden der Ehrenlegion, Kommandeurkreuz.

Ein jeder Offizier, der einen fremden Orden erhält, muß auf dem Dienstwege um Erlaubnis einkommen, ihn zu tragen. Bei den diensttuenden Flügeladjutanten ist dieser Dienstweg eine mündliche Anfrage beim Könige perfonlich. Es wird für wenige preußische Offiziere, die bon den Traditionen unserer Kriege begeistert find, eine besondere Freude fein, das Bildnis Napoleons I., der Preugen erniedrigte, tragen au müssen. Ich aber mußte sogar um Erlaubnis bitten, diesen Orden zu tragen. Ich meldete also beim Könige, daß ich den Orden erhalten, und er gratulierte mir lächelnd. Da fragte ich statt: "Darf ich ihn anlegen?" "muß ich ihn tragen?" Der König war so überrascht von meiner Frechheit, daß er laut auflachte und fagte: "Wenn Ör Sie mal einladet!" — Mit einem Male wurde er ganz ernst, nahm mit vieler Mühe eine strenge Miene an und sagte: "librigens haben Sie diese Dekoration als eine Höflichkeit anzusehen, die der Kaiser der Franzosen Ihrem Könige erweist, die um so größer ist, als er dem Adjutanten Ihres Königs, einem Oberstleutnant, einen Orden von einer Rangstufe verleiht, die in Frankreich nur Generalen gegeben wird." Ich machte eine tiefe zeremoniose Verbengung und entfernte mich, wohl wiffend, daß der König im Herzen doch nicht anders dachte als ich.

Einige Wochen später fand ein Ball in Berlin im Palais statt, zu dem die sämtlichen Botschafter geladen waren. Am Morgen vor dem Balle erfolgte ein Kabinettsrundschreiben an alle Generale und Flügeladzutanten, wer französische Orden habe, solle sie an diesem Abend tragen. Wir erschienen, und als wir zusammenstanden, den König erwartend, kam er und musterte jeden, ob er die betreffenden Orden habe. "Gut", sagte er, "alles in Ordnung." Boyen wagte die Frage, ob dieser Besehl eine besondere politische Bedeutung habe. "Nein", sagte der König sachend, "es ist nämlich gerade gar nichts im Werke, und diese Zeit wollte ich benutzen, um das Faktum konstatieren zu können, daß meine Adjutanten die Ehrenlegion getragen hätten. Denn Ihr legt sie ja doch nicht an, wenn Ihr nicht müßt." Dabei sah mich der König an und lachte.

Bei meiner Beförderung jum Oberftlentnant hatte ich Gelegenheit, dem General v. Mantcuffel, Vortragendem im Militär-Kabinett, einen großen Dienst zu erweisen. Ich hatte nämlich auf dem Schloßplate in Königsberg viele Offiziere gesehen, die junger waren als ich und auch zu Oberstleutnants befördert waren. Es waren Kommandeure von Raval-Ierie-Regimentern. Ich septe also voraus, ich sei in der Tour in der Armee Von der übergabe des Schwarzen Adler-Ordens an Mac Mahon zurudkehrend, traf ich Manteuffel, und dieser sagte mir, es sei mir eine große Auszeichnung widerfahren, denn ich hätte mehr als hundert Stabsoffiziere in der Armee übersprungen. Ich erwiderte, wie ich das nicht finden könnte, da ich jüngere in der Armee gesehen, die auch zu derselben Charge befördert seien. Manteuffel wollte das nicht glauben, überzeugte sich aber, daß er ein Bersehen in den Jahrgangen begangen und mit der Beförderung zum Oberftleutnant bei der Kavallerie bis zum Jahrgange der Majore von 1858, bei denen der Artillerie und Infanterie aber nur bis zu denen bon 1857 gegangen war. Er eilte zum Könige, der die Ernennung derer von der Artillerie und Infanterie noch schnell befahl, die Listen wurden in der Eile gedruckt, und als der Prinz Carl namens der Artillerie, Herwarth namens der Infanterie kamen, sich über die Burudsetzung der Waffen zu beschweren, tam ihnen Manteuffel bereits mit der gedrucken Liste entgegen, die alles ausgeglichen hatte, da fie dasselbe Datum der Ernennung trug.

Während wir uns zum Krönungszuge in den Sälen des Königsberger Schlosses ausstellen und den König erwarteten, stand der Fürst von Hohenzollern, Ministerpräsident, in der Nähe des provisorischen Stockständers, in welchem sämtliche anwesende Fahnen der Armee ihrer Abholung harrten. Die Ansertigung dieses Stockständers hatte auf ein so kolossales Gewicht nicht gerechnet. Die Klammern gaben mit einem Wale nach, und die Fahnen kippten um und begruben den Fürsten unter ihrem Gewicht. Wir glaubten, er sei erschlagen. Ich half mit vieler Wühe, ihn hervorziehen. Zum Glück hatten die Fahnen ihn bald, beim Beginn ihres Umkspens umgelegt, und nicht, von hoch heruntersallend erst getroffen, so daß er nur gedrückt, nicht geschlagen war und mit dem Schreck davonkam. Vorbedeutung: Er werde von den Fahnen gestürzt werden. Und so war es auch. Wit dem Konslikt über die neue Armecorganisation siel sein Ministerium.

Alls sich der seierliche Zug durch die Säle des Königsberger Schlosses ordnete, um sich durch den von mit Zuschauern besetzten Tribünen ganz eingenommenen, nur einen Ganz freilassenden Hof nach der Schloßkirche in Bewegung zu setzen, war der König mit dem Mantel des Schwarzen Adler-Ordens angetan. Der Zug der Königin ging nach der Kirche hin

voraus. Dem König folgte der Feldmarschall v. Wrangel unmittelbar, das Reichsbanner tragend. Man hatte ihm zwar zwei Generaladjutanten zur Hilfe beigegeben, aber er setzte eine Eitelkeit darin, diese Silfe nicht in Anspruch zu nehmen und keuchte unter der schweren Last, die er zu tragen hatte. Er machte dann immer einige Schritte schnell und ruhte wieder, so das langsame seierliche Tempo in Teile zerlegend. Da widersuhr es ihm nun regelmäßig, daß er dem König auf den lang nachschleppenden Ordensmantel trat, wodurch der König im Borschreiten einen hestigen Ruck im Rücken erhielt, der ihn nach hinten umzuwersen drohte. Der langmütige König ertrug dies mehrere Male gelassen. Als aber auch sein mehrmaliges Umsehen nach dem Feldmarschall diesen nicht zu mehr Borsicht vermochte, wurde endlich der König unwillig gegen den Feldmarschall. Das half!

Der Zug stockte auch vielsach, wie das bei so seierlichen Auszügen nicht zu vermeiden ist. Während einer solchen Stockung trat der König in eine Fensternische des Zimmers, in dem er gerade war und blickte auf den Hosphinab, durch den gerade die Königin schritt. Die ernste und seierliche Stimmung, in der sich der König besand, ward durch die Erinnerung erhöht, daß er im Winter 1806/7, zehn Jahre alt, auß diesem Fenster dem Exerzieren der Soldaten nach dem Hose zugesehen hatte. Die großen Ereignisse der durchlebten Zeit, der Wechsel von Unglück und Glück, zogen an seinem Geist vorüber. Das Doppelbild, das den König an diesem Fenster 1807 und 1861 stehend darstellt, gibt diesem Gedanken Ausdruck. Das Bild ist in dem Prachtwerk von Meding und Halberger zum zweiundzwanzigsten März 1882 wiedergegeben. Leider ist es insofern unhistorisch, als der König in diesem Augenblicke mit dem Krönungsmantel dargestellt ist, während er in der Tat noch den Mantel des Schwarzen Adler-Ordens getragen hat.

Die seierliche Handlung der Selbstfrönung in der Schlokkirche war sehr imposant. Alle Bewegungen, die der König dabei machte, enthielten die Gesahr in sich, wenn sie nicht mit Geschick außgeführt wurden, entweder linkisch und komisch oder theatralisch außzusehen. Die großartige imponierende Figur des Königs, seine natürliche Würde und seine langsamen, kräftigen Bewegungen schlossen aber diese Gesahr auß.

Nach der Krönung verließ der König die Kirche früher als die Königin. Es läßt sich nicht schilbern, wie wunderbar schön der König im Krönungsmantel, mit der Krone auf dem Haupte, den Reichsapfel und das Zepter in den Händen, aussah. Wir Flügeladjutanten bildeten nach der Verordnung zu beiden Seiten des Königs eine wandelnde Chaine. Dadurch ging ich einige Schritte vor dem Könige. Wir mußten uns immer umsehen, um unsere Schritte nach dem Tempo zu richten, in dem

der König ging. Als der König in das Portal der Kirche trat, um die Stusen in den Hos herabzuschreiten, siel mir die volle Schönheit dieses Andlicks so in die Augen, daß ich leise zu dem hinter mir gehenden Major v. Rauch sagte: "Sehen Sie doch, wie herrlich der König ausssieht!" Rauch sah sich um und antwortete mir in seiner trockenen Weise, aber so recht charakteristisch: "Als Kind dachte ich, Könige sähen immer so aus!" In der Tat, man glaubte, einen König aus einem Märchen zu sehen.

Am Tage vor der Krönung hatte der König ein Kapitel bes Schwarzen Abler-Ordens abgehalten. Er hatte nämlich in seiner Eigenschaft als Regent zwar den Schwarzen Adler-Orden verschiedentlich verlieben, aber die Investitur mit Kette und Mantel und die feierliche Aufnahme der neuen Ritter in das Rapitel hielt er für eine Handlung, die nur ein König ausüben könne, und daher gab es jest schon siebzehn Ritter dieses Ordens, welche noch nicht Mitglieder des Kapitels waren. Die feierliche Aufnahme dieser siebzehn Ritter, unter denen sich auch mein Bater besand, dauerte sehr lange, wenn auch immer zwei und zwei zugleich eingeführt wurden. Der Saal erlaubte nicht die Aufstellung von Musikchören, die in den bedeutsamsten Augenbliden vom Chor des Berliner Nittersaales herab mit einem Tusch von Pauken und Trompeten einfallen, und schon dieser Umstand nahm der Zeremonie einen großen Teil ihres Nimbus. Mehr noch als das, verlieh das verlegene, oft linkische Betragen mandjer der alten Serren der Sandlung etwaß so überwältigend Komisches, daß es die übermenschlichsten Anstrengungen kostete, das Lachen zu unterdrücken. Ich sah den König wiederholt in diesem Kampfe am ganzen Körper zittern, und selbst die sonst stets ernste Königin flüchtete ihr Angesicht hinter den vollentfalteten Fächer.

Das viel besprochene Provinzialsest zu einem Taler Entree wurde in einem dazu schön hergerichteten geräumigen Lokale abgehalten und bestand in einem monströsen Balle. Dem Charakter des Festes entsprechend, hatte der König bei demselben für die Unisormierten auch nur die Anlegung der kleinen Unisorm besohlen. Bei den daraufsolgenden Festlichkeiten in Breslau gaben die schlesischen Stände in ihrem Ständehause dem Könige ein glänzendes Ständesest, bei welchem nur Unisormen vertreten waren. Der König besahl dazu Anlegung der großen Galaunisorm. Da der wesentlichste Unterschied der Galaunisorm und der kleinen Unisorm darin besteht, daß zu der ersteren weiße, zu der letzteren graue Hosen angelegt werden, so hieß es nachher, Schlesien sei von Preußen durch die Hosen ausgezeichnet worden.

Die übrige Zeit in Königsberg ward durch Diners, Konzerte und ähnliche Festlichkeiten ausgefüllt, die ohne Pause auseinander folgten.

Das Schloß in Königsberg enthält wohl die dazu nötigen Säle in bedeutender Breitenausdehnung, aber sie sind entsehlich niedrig. Die Luft war daher noch viel heißer und erstickender als bei den Festlichkeiten im Berliner Schlosse; die dadurch veranlaßte Anstrengung daher noch viel größer. Bei dem herrlichen Wetter bewegten wir uns, wenn man, wie z. B. zum Provinzialsest, über die Straßen gehen mußte, viel zu Juß. Aber die robuste Natur des ostpreußischen Bolkes machte solches Unternehmen doch zuweilen recht bedenklich.

# Singug in Berlin.

Nach der Krönung reisten der König und die Königin noch nach Danzig und besuchten Oliva. Nur die unmittelbar gerade Diensttuenden begleiteten sie dabei. Wir anderen wurden mit Extrazug nach Berlin geschafft, wo wir uns, dem borgeschriebenen Zeremoniell gemäß, dem Könige beim Einzuge in Berlin am 22. Oktober anzuschließen hatten. Die Zahl der Flügeladjutanten war durch die Personalveränderungen vom 18. Oktober auf die normale Zahl vermindert worden. Boyen war General geworden und trat in den Etat der Generale à la suite, Schimmelmann hatte ein Regiment in Koblenz erhalten. Werder war Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons geworden. Somit waren Strubberg und ich die beiden ältesten im Range unter den Flügeladjutanten. In diefer Eigenschaft traf uns die Auszeichnung, beim feierlichen Einzuge in Berlin vor dem Könige herzureiten. Strubberg ritt einen Nappen, ich einen Schimmel, und so stellten unsere beiden Rosse die preußischen Farben dar.

Bu dem Einzuge erschien der König und die Königin pünktlich um swölf Uhr auf dem bestimmten Punkt vor dem Königstore, unmittelbar von der Reise kommend. Ich weiß nicht, wo sie vorher übernachtet hatten, aber Berlin hatten sie noch nicht betreten.

Bom Königstore an bildeten auf dem ganzen Wege, der die Königsstraße entlang über den Schloßplatz, die Schloßfreiheit, den Lustgarten
zum Portal Nr. 5 hereinführte, die Gewerke in dichten Truppen zu drei Gliedern Spalier. Dahinter drängte sich Kopf an Kopf eine unabsehbare Bolksmenge zusammen. Wo irgend Platz vorhanden war, hatte man Tribünen errichtet, auf denen teils bestimmte Korporationen, teils gegen Eintrittsgeld beliebige Personen Platz genommen hatten. Alle Fenster der zu passierenden Straßen waren dicht besetzt, und überall hatte man in den Zimmern, auf den Tribünen und auf der Straße Borräte an Buketts und Blumen, um sie dem Könige zu spenden. Die Aufstellung der Gewerke hatte eine Zeit von drei Stunden in Anspruch genommen, und die Leute hatten in Voraussicht der ihrer harrenden Anstrengungen reichliche fluffige Stärkungsmittel in der Tasche, denen sie schon bor der Ankunft des Königs weidlich zugesprochen haben mußten, denn die meisten unter ihnen waren ftark betrunken. Jedes Gewerk hatte auf seinem rechten Flügel ein Musikkorps und eine riesenhafte Fahne. Sobald sich der König näherte, intonierte das betreffende Musikforps Tusch und Nationalhymne mit mehr Gewalt als Harmonie. Da entstand also jenes "Lied, das Stein erweichen" usw. Davor mußten Menschen scheu werden, um wieviel leichter Pferde. Dann versuchte der Fahnenträger seine Fahne au schwenken. Aber er schwankte meift selber, und dann fiel seine schwere Fahne gewöhnlich dem Pferde des Königs auf die Nase. Ein heftiger Blumenregen aus dem Volke, aus den Fenstern, von den Dächern vollendete, was Menschenenthusiasmus ersinnen konnte, um ein Pferd scheu zu machen. Man hatte dem König aus dem Leibreitstall das frommste Pferd ausgesucht. Aber hier hätte selbst die Frömmigkeit des heiligen Augustin nicht bestanden. Dehrsach machte das Pferd kurz Kehrt. Über den Blumenregen entschte es sich, besonders wenn er plöglich von oben kam, so, daß es kerzengerade in die Höhe stieg. Ich sah den König wiederholt in Gefahr, auf dem Pflafter zu überschlagen.

Wir beide, Strubberg und ich, zwangen mit Mühe unsere Pferde an die tobenden Gewerke heran und brüllten die nächstfolgenden Fahnenträger an, sie sollten die Fahnen nicht schwenken. Blassen Angesichts, mit übersichtigen Augen, schwankenden Oberkörpers und mit heruntergezogenen Mundwinkeln versicherte mich dann der Fahnenträger gewöhnlich: "Ich were schon", und nickte mir bedeutungsvoll zu. Wenn ich mich dann aber umfah, dann lag doch gewiß die Jahne wieder dem Pferde des Königs auf der Nase. Wenn man aber nach oben durch den Lärm der hurraschreienden Menge winkte, sie sollten keine Blumen werfen, dann nahm der begeisterte Untertan dies wohl als ein Zeichen des Wunsches nach Blumenregen, der um so reichlicher herabströmte. Ich war froh, als wir nach mehr als zweistündigem Ritt endlich das Portal 5 erreichten, ohne daß den König ein Unfall betroffen hatte. Es wird diese lange Zeit des Ritts niemand in Erstaunen setzen, wenn man bedenkt, daß an vielen Stellen gehalten wurde, wo Magistrat, Deputationen, Korporationen, ja weißgekleidete Jungfrauen den König empfingen, wobei in wohlgesetzten Reden und Gegenreden alles das gefagt wurde, was bei folden Gelegenheiten gesagt werden muß. Ehe ich in das Portal des Schlosses einlenkte, warf ich noch einen Blick nach links auf die Volksmenge, die den Lustgarten erfüllte und fah den einzigen Unfall, der die Festfreude dieses Tages ein wenig trübte.

Hinter der dichtgedrängten Bolksmenge hatten sich, nach der alten

Börse zu, in der Nähe des Domes, einige Torswagen etabliert, die oben mit Brettern belegt waren. Dort oben hatte der industrielle Wagenbesitzer Stehplätze für Schaulustige vermietet. Als der König sich näherte, drängten sich diese zusammen, die Bretter zeigten sich nicht stark genug, um besonders zwei dicke Damen zu tragen und brachen krachend zusammen. Die Neugierigen sielen in den Torswagen, und ihre Füße, in bunter Reihe mit Stiefel oder Schuh bekleidet, ragten über die Planken des Torswagens. Der Jubel und Hohn der Fußgänger hatte kein Witleid mit den Verunglücken, die übrigens weiter keinen Schaden litten.

Im innern Schloßhof stiegen wir, weidlich ermüdet, von den schweißbedeckten Pferden, die in der Aufregung über diese ungewohnten Ungeheuerlichseiten sich gewaltig erhitzt und uns Reiter zusammengeschüttelt hatten. Im Schloß erwartete uns das Diner. Bor demselben trat der König auf den Balkon, denn nun begann der Durchmarsch der Gewerke durch das Schloß. Auch während des Diners stand der König wiederholt auf und trat auf den Balkon, denn der Durchzug der Gewerke dauerte bis in die Dunkelheit hinein.

Bor dem Diner fand ich einen Augenblick einen heißersehnten Rubepunkt auf einem Stuhl, während der König auf den Balkon heraustrat. Neben mir sank ziemlich erschöpft der Polizeipräsident v. Winter auf einen Sessel. Trop der Ermüdung hatte er Triumph in seinen Wienen. "Das foll mir einer fagen", begann er, "mit dem Berliner ift alles anzufangen, wenn man ihn richtig behandelt. Nicht eine einzige Unordnung ist vorgekommen. Das hätte Zedlit nicht fertig gebracht." Run waren ja die Anordnungen der Polizei sehr umsichtig und vorsorglich getroffen, das mußte man zugeben. Sie hatte den Verkehr auf den Straßen, den Zuund Absluß der Menschenmassen gut geregelt. Sie hatte an den ordnungliebenden Sinn der Bewohner in Proklamationen appelliert, hatte aber auch in den militärisch aufgestellten Gewerken eine bis auf sechzigtausend Mann zu berechnende organisierte Macht, deren Interesse es war, auf Durchführung der Ordnung zu halten, eine Macht, die sonst nicht vorhanden ist. Daß aber Herr v. Winter sich das Verdienst allein zuschrieb davon, daß heute keine Widerseplichkeiten vorgefallen waren, daß er sich mit Zedlig verglich, das war sehr gewagt. 3ch sagte ihm daher: "Serr Präsident, nehmen Sie sich in acht. Zubeln Sie nicht zu früh. Zedlit hat auch die Einzugsfeier der Kronprinzeß ohne Unruhe geleitet. An Freudentagen ist das Berliner Bolk leicht zu leiten. Aber es wechselt. Heute erhebt es Sie in den Himmel, morgen kriegen Sie vielleicht Prügel." Er zuckte ungläubig die Achseln. Den andern Abend schon ward er mit Steinen geworfen, auch sonst tätlich insultiert und erheblich verlett. Während der Galaoper hatten die Maschinenbauer von Moabit in der Königsmauer in ihrem Gewerkskostüm andern Besuchern dieser verrusenen Gegend imponieren wollen. Es kam zu Täklichkeiten in den Häusern, dann in den Straßen, die von Festteilnehmern, also auch von Prügelteilnehmern erfüllt waren. Polizei mußte einschreiten. Der philanthrope Präsident glaubte erst, alles durch die Erscheinung seiner populären Persönlichkeit zur Ruhe bringen zu können. Als ihm aber seine Popularität so sühlbar gemacht war, daß er vom Pferde halb sank, halb gerissen ward, da ließ er auch Gewalt gebrauchen, und diese stellte die Ruhe schneller her, als die seichte Humanität.

An den Einzug in Berlin schlossen sich noch verschiedene andere Festlichkeiten, große und kleine Bälle im Palais und im Schlosse, Festlichkeiten beim Kronprinzen, auch ein großer Ball beim französischen Krönungsbotschafter, dem Marschall Mac Mahon. Im Hose Gekandtschaftsgebäudes hatte man einen provisorischen Saal (aus Brettern) für das Souper gebaut, um der großen Zahl der Ballgäste ausreichenden Raum zum Tanzen und zum Soupieren zu geben. Die Herbstnacht war schon sehr kalt, und als die erhisten Ballgäste sich zum Essen begaben, traten sie in ein eiskaltes Lokal. Man hätte lieber sollen den kalten Saal zum Tanzen benutzen. So wie es geschah, wurden die meisten Menschen nachher krank. Auch der König zog sich eine starke Erkältung zu, und die Reise nach Breslau, die sich nach der anfänglichen Disposition den Berliner Festlichkeiten gleich anschließen sollte, mußte dis sast zur Mitte des Monats November verschoben werden.

## Feierlichkeiten in Breslan.

In Breslau fand auch keine Huldigung statt, sondern der König kam eigentlich nur zu dem Zweck dorthin, um daselbst das Standbild seines Baters seierlichst zu enthüllen. Wein Bater hatte seit sehr langer Zeit die Aufstellung eines Denkmals Friedrich Wilhelms III. in Breslau betrieben. Die Kosten dafür waren durch freiwillige Beiträge in der Provinz zusammengebracht worden, und mein Bater stand an der Spize des betreffenden Komitees. Er war somit bei der Anwesenheit des Königs in Breslau gewissernaßen die erste Persönlichkeit der Provinz.

Nach der Ankunft in Breslau fuhr der König im offenen Wagen vom Bahnhofe nach dem Schlosse, und wenn auch kein besonderer zeremonieller "Einzug" angeordnet war, so gestaltete sich doch die Ankunst fast zu einem solchen, denn die Sewerke waren zu beiden Seiten aufgestellt und marschierten nachher vor dem Schlosse beim König vorbei. Leider hatte das Wetter die armen Leute übel zugerichtet, denn, wie ich schon erwähnte, ein strömender Regen war erst eine Stunde vor der Ankunst des Königs der strahlenden Sonne gewichen, und da die Ausstellung der Gewerke einige Stunden gedauert hatte, waren sie ganz durchnäßt und manche schaustellung ganz verdorben. Bei dem Vorbeimarsch befahl der

König uns beiden Flügeladjutanten, die ihn begleiteten, Point zu stehen, und so standen wir bis spät in die Dunkelheit an den vorbeiziehenden Gewerken, mit hungrigem Wagen, denn seit dem Worgenkaffee hatte ich keine Gelegenheit und Zeit gehabt, etwas zu mir zu nehmen.

Bei der Enthüllungsfeier des Denkmals sehlte nicht viel, daß ich mit dem Leibarzt Dr. Lauer ums Leben gekommen wäre. Ich war im Borzimmer des Königs bis zum letten Augenblick vor dessen Absahrt zum Plate dienstlich zur Silse des an diesem Tage den Dienst tuenden Majors v. Rauch beschäftigt gewesen, und so fanden wir, Lauer (der noch dem nicht ganz wiederhergestellten Wonarchen einige Berhaltungsregeln gab) und ich, keinen Wagen mehr und suchten auf einem näheren Wege zu Fuß auf den King zu kommen. An der Ecke des Blücherplates und des Kings gerieten wir in ein Gedränge, das dadurch entstand, daß vom Kinge eine Volksmenge zurückgewiesen ward, eine andere Wenge vom Blücherplats nachschob.

Wir konnten weder vor noch zurück. Es wurde das Gedränge so arg, daß jeder sich zu helfen suchte, so gut er konnte. Ich fühlte zwei kräftige Ellbogen, von jeder Seite einen, an meine Rippen gestemmt und glaubte schon, daß sie brechen würden, der Atem verging mir, ich sah graue und schwarze Wolken vor meinen Augen. Da raffte ich alle meine Kraft zufammen, machte meine Urme frei, faßte die beiden Männer, deren Elbogen mich gefährdeten, in die Halsbinde, die ich umdrehte und stemmte mich so nach born. Zugleich schaffte uns ein zur Aufsicht auf dem Ring aufgestellter Kürassier mit gezogenem Pallasch Luft, und wir kamen durch, aber wie? Meine Beinkleider waren zerriffen und das Oberleder meiner Stiefel war herabgetreten. In diesem Zustande drudte ich mich in das Gefolge des Königs, um die Anrede zu hören, die mein Bater dem Könige vom Plate aus hielt. Noch bei Tafel kamen Lauer und ich überein, daß wir uns von den erlittenen Quetschungen kaum erholen könnten. Den folgenden Tag ward bekannt, daß an dieser Stelle, wo wir so ins Gedränge gekommen waren, und zwar ungefähr um dieje Zeit, drei Menschen totgedrückt worden sind.

Der Ständeball war sehr glänzend, und der König war sehr befriedigt davon. Um diese Zeit war eine Frage entschieden worden, welche seinerzeit die Gemüter heftig bewegt hatte und in heutiger Zeit ganz zu den überwundenen Standpunkten gehört, die Frage nämlich, ob Juden, welche Rittergüter erworben hatten, Zutritt zum Kreistage haben könnten. Es hatte einen großen Lärm in den Zeitungen erregt, als einige Kreistage den Rittergutsbesitzern israelitischen Bekenntnisses den Eintritt verweigern wollten, noch größere aber, als der Graf Sauerma, ein origineller, alter Herr, vorschlug, ihnen eine Entschädigung von zwei Friedrichsdoors aus der Kreiskasse. Die Regierung hatte die Bulassung israelitischer Rittergutsbesitzer zum Kreistage versügt, und badurch waren die Betreffenden auch berechtigt, die Ständeunisorm anzulegen, also auch zu diesem Ständeball zu erscheinen, zu dem niemand Zutritt hatte, dem nicht das Recht zustand, eine Unisorm zu tragen. Zwei oder drei solcher Rittergutsbesitzer waren in der Tat auf dem Feste anwesend. Das gab zu vielen Scherzen Anlaß, mit denen besonders der durch sein nervöses Gesichterschneiden bekannte Graf Z. in seinem übermute die Grenzen überschritt, welche man auf einem solchen offiziellen Feste wohl innehalten sollte. Unter anderem sehlte nach dem Feste von dem Taselsilber, das die vornehmsten Familien Schlesiens zu der Festlichseit geliehen hatten, ein silberner Lössel. Er fand sich wieder in der Rocktasche der Ständeunisorm eines der Israeliten, noch mit süßer Speise angesüllt. Es war niemand im Aweisel, daß Eraf Z. ihn da hineingesteckt.

Die Tage des Aufenthalts in Breslau waren auch, wie die in Königsberg, gang von großen Festlichkeiten in Anspruch genommen, bei denen Paraden, Diners und Soireen ihren Plat fanden. Gines Morgens war ich im Borzimmer des Königs mit der Ausfertigung seiner Befehle beschäftigt, als ein oberschlesischer Bauer bis zu mir hereindrang und durchaus zum König wollte; sein Anliegen war so unvernünftig wie möglich. Er verlangte nämlich, die Ablöjung der gesetlichen bäuerlichen Laften solle auf sein Bauerngut keine Anwendung finden. Er wollte die alten Frondienste weiter tun. Die Bittschrift, die er mitbrachte, wollte er nur dem Könige selbst geben. Auf meine Borstellung wurde er so frech und laut, daß ich diesen engern Landsmann mit Gewalt hinaus- und auf die Wache bringen ließ. Es unterhielt mich sehr, später in den Zeitungen zu lesen, daß ich diesen Bauern sehr freundlich und liebenswürdig empfangen und dafür gesorgt hätte, daß sein Wunsch (der übrigens in der Zeitung nicht näher bezeichnet wurde) erfüllt wurde. Das Zeitungspapier ist zuzeiten auch geduldig.

Sagan. Nach Beendigung der Festlichkeiten folgten die beiden Majestäten einer Einladung der Herzogin von Sagan und brachten zwei Tage in Sagan in einer verhältnismäßigen ländlichen Stille zu, welche ihnen nach den geräuschvollen Tagen von Königsberg, Berlin und Breslausehr gut tat. Dann erfolgte die Rücksehr nach Berlin.

Im Laufe des Jahres 1861 habe ich mich ziemlich viel auf der Eisenbahn aufgehalten. Ich stellte die Weilenzahl zusammen, die ich auf den Schienen zurückgelegt. Sie betrug über zweitausend, also fast den halben Umkreis der Erde. Davon entfallen über fünshundert Weilen auf die Strecke von Berlin nach Potsdam und zurück.

#### 2. Das Jahr 1862.

# Spposition.

Das Jahre 1861, das mit der Trauer um den verblichenen Monarchen begonnen, mit dem Jubel des Krönungsfestes und den darauffolgenden großen Feierlichkeiten in Berlin und Breslau geschlossen hatte, ging zu Ende und das neue Jahr begann. Der rauschende Jubel machte einer gewissen Ernüchterung Plat. Die reale Wirklichkeit trat an die Menschen heran mit ihr die materiellen Interessen, bei denen die einen gewinnen, die anderen nicht verlieren wollten. Die bereits im vorigen Jahre begonnenen Konslikte verschärften sich. An ihrer Spite stand der Kampf und das Streben des Parlamentarismus, seine Macht zu erweitern, gegenüber der Krone, die keines ihrer Rechte ausgeben wollte.

Dieser Kampf zwischen den Rechten der Krone und der Landesvertretung ist so alt, als Kronen und Landesvertretungen zusammen existiert haben. So lange die englische Krone unter der sparsamen Regierung der Königin Elisabeth von England kein Geld von ihren Untertanen heischte, konnte diese Königin mit der Wilkür einer Despotin herrschen. Als ihre Nachsolger durch die politischen Berwicklungen der Zeit gezwungen waren, vom Lande Beisteuern zu verlangen, um die kaum begonnene Weltstellung des Landes zu sichern und zu festigen, da versäumte es die Landesvertretung nicht, sosort die Gelegenheit zu ergreisen, um an die Bewilligung des Geldes die Bedingung der Erweiterung ihres Einflusses zu knüpfen. So auch 1862 in Preußen.

Augenblidliche äußere Konflike lagen zwar nicht vor. Aber König Wilhelm sah sie voraus seit der Kriss von 1859, die den französischösterreichischen Krieg erzeugt hatte. Er sühlte keine Lust, im entscheidenden Augenblick, wie sein entschlasener Bruder 1850 in Olmüt,
ruhmlos nachgeben zu müssen. Er war sich bewußt, daß Preußen bei
seiner zerrissenen geographischen Lage niemals auf einen Bundesgenossen,
sondern nur auf seine eigene Kraft vertrauen könne, und daß daher dessen
Kraft im Einklange mit der Stellung sein und bleiben müsse, die es in
Europa innehatte. Deshalb hielt er sest an der Vermehrung des Heeres,
wie er sie seit 1859 hatte ins Leben treten lassen. Es muß als sehr glücklich sür Preußen angesehen werden, daß der Streit zwischen den Rechten
der Krone und der Landesvertretung zu einer Zeit am lebhaftesten entbrannte, zu der keine äußeren Konflike unmittelbar zur Entscheidung
drängten, so daß dieser Streit seitens der Krone mit großer Geduld und
Zähigkeit durchvesührt, gewissernaßen abgewartet werden konnte.

Opposition. 303

Während der Wintersession von 1861/62 ging die Fortschrittspartei noch entschlossener vor, als das Jahr vorher. Bon dem vorgelegten Sahresbudget machte das Abgeordnetenhaus, das im wesentlichen den Anstößen der Fortschrittspartei folgte, so wesentliche Abstriche, daß der Staat mit solch einem Budget gar nicht hatte bestehen konnen. Die neuformierten Truppenteile hätten aufgelöft werden muffen. Die übrigen sollten nur mit ganz geringem Mannschaftsstande bleiben. Man verlangte Abschaffung der dreijährigen Dienstzeit und eine zweijährige an deren Stelle und wollte somit die Armee nicht nur ihrer Rahl nach schwächen, sondern auch den innern Gehalt derselben erschüttern. Unter der Hand aber bot man durch Auerswald dem Könige an, von dem man wußte, daß er einen großen Wert auf die dreijährige Dienstzeit und auf die neuen Truppenteile legte, man wolle die erforderlichen Gelder bewilligen, wenn von seiten der Regierung Garantien geboten würden, daß die Armee nie gegen das Land selbst gebraucht werde. Diese Garantien sollten darin bestehen, daß der Landtag über die Berwendung der Armee nach außen und innen sowie über Organisation und Stellenbesetzung gefeplich mitzusprechen habe.

Wo das hinausgehen sollte, war klar: Auf eine Herzschaft der Majorität über den König. Denn wann und wo die Landesvertretung über die Verwendung des Heeres mit zu entscheiden gehabt hat, da ist immer die Krone zu einer Schattenkrone herabgesunken. Zugleich lag in der Absicht, sich dagegen schützen zu wollen, daß das Heer nicht gegen das Land verwendet werde, ein beleidigendes Wistrauen gegen den König, der nicht die geringste Veranlassung dazu gegeben hatte. Um so klarer lag die verborgene Absicht der Fortschrittspartei am Tage. Sobald ihr diese Garantie gegeben worden wäre, hätte sie weiteres usurpiert und dann bei einem Konslikt Einsluß auf die Verwendung der bewassneten Macht gehabt. Sie suchte also Machtmittel zum blutigen Streit.

Zugleich brachte die Fortschrittspartei ein Ministerverantwortlichkeitsgesetz ein. Nach der Berfassung waren die Minister verantwortlich und sollte die Art, wie sie verantwortlich sind, durch ein besonderes Gesetz geregelt werden. Ein solches Gesetz war oft vorgelegt, aber nie zustande gekommen, denn es fragte sich, wem sie verantwortlich sind. Die Krone legte sich das danach aus, daß sie der Krone, der Landtag, daß sie dem Landtag, im Landtag wieder das Abgeordnetenhaus, daß sie dem Abgeordnetenhaus, daß serrenhaus, daß sie ihm verantwortlich sein müßten. Das Gesetz, das die sortschrittliche Wehrheit setzt einbrachte, hätte die Beurteilung und Verurteilung der Minister ganz in die Hände dieser Wehrheit gelegt. Dann wären sie ganz von ihr abhängig geworden, und es hätte in dem Belieben der Fortschrittspartei gelegen,

Minister sofort anzuklagen und zu verurteilen, welche der König eben ernannt hatte.

Wenn nun der König nach der Verfassung das Recht über Krieg und Frieden, den Oberbesehl über das Heer und das Recht hatte, seine Winister du wählen, so wollte ihm die Fortschrittspartei durch eine auf das Recht der Budgetbewilligung durch den Landtag gegründete Sophistik diese Rechte aus den Händen winden.

Der König war nicht gewillt, sich seine ganze Macht parlamentarisch abschwähen zu lassen. Mit der ihm eigenen Ruhe sagte er, er habe es über drei Jahre mit den liberalen Ministern versucht, und diese hätten gezeigt, daß sie es nicht könnten. Als der Justizminister v. Bernuth ihm das Ministerverantwortlichkeitsgesetz der Fortschrittspartei zur Annahme empfahl, ward er ernstlich zornig, entwarf selbst ein anderes solches Geset, wonach die Minister nur ihm verantwortlich waren, legte dies Geset auf den Ministertisch mit den Worten: "Sier haben Sie das Geset, wie ich es genehmige. Ein anderes genehmige ich nic." Selbst Bernuth und Auerswald, die Männer, die immer von ihrer liberalen überzeugung sprachen, wagten dem erzürnten Könige keine Silbe zu erwidern und legten jest dieses von ihm entworsene Gesetz dem Abgeordnetenhause vor, das es verwarf. Der Konflikt war nun fertig, und die Regierungsmaschine konnte so nicht weitergehen, denn das Budget des Abgeordnetenhauses hatte der König nicht angenommen, das Budget des Königs war vom Abgeordnetenhause verworfen. Dasselbe war mit dem Geset über Ministerverantwortlichkeit geschehen. Alle anderen Forderungen des Abgeordnetenhauses waren derart, daß kein Monarch sie erfüllen konnte, wollte er Monarch bleiben.

## Ministerium Sohenlohe.

über das, was jett zu tun sei, gingen die Weinungen des Winisteriums auseinander. Drei Winister, Berustorff, Roon und v. der Seydt, waren der Weinung, nian müsse das Abgeordnetenhaus auslösen. Sie sahen keine Gefahr, selbst wenn Neuwahlen noch mehr im Sinne der Opposition ausfallen sollten, denn v. der Heydt machte auf denjenigen Paragraphen der Versassung ausmerksam, nach welchem, so lange kein Budget rechtzeitig zwischen der Regierung und dem Landtage vereinbart sei, die alten Steuern forterhoben würden. Somit war v. der Heydt der Vater jenes budgetlosen Zustandes, unter welchem, wie die Fortschrittspartei in Wort und Schrift oft behauptet, Preußen vier Jahre lang geseufzt hat. In der Tat hat es sich aber sehr wohl dabei befunden. Nur den Waulhelden im Landtage ist in diesen vier Jahren klar gemacht worden, daß ihre Worte noch keine Taten sind.

Die übrigen Minister waren dafür, den Anforderungen des Landtags nachzugeben. Der Fürst von Hohenzollern befand sich auf Urlaub.

Der König zog bei der zu fassenden Entscheidung meinen Bater zu Rate, und diesem sagte das Programm der drei genannten Minister mehr zu als das der übrigen. Insolgedossen wurde meinem Bater der Borsits im Staatsministerium übertragen, die drei genannten Minister blieben im Ministerium, die übrigen schieden aus und wurden durch Männer ersetzt, die sich den politischen Ansichten der drei anschlossen. Der Landtag wurde ausgelöst, und Neuwahlen in der versassungsmäßigen Beit angesetzt.

Dieser Ministerwechsel vollzog sich am achtzehnten März 1862 in den Räumen des Herrenhauses. Der König nahm aber Anstoß daran, ein Ministerium vom achtzehnten März zu ernennen und ließ deshalb das Datum des siebzehnten März darunter setzen.

Mein Bater als Ministerpräsibent. Wein Vater stand im sechsundsechzigsten Lebensjahre und hatte sich in seinem Leben mit vielen Dingen nie beschäftigt, in denen ein Ministerpräsident Entscheidung geben muß. Im besonderen lag ihm die auswärtige Politik ganz sern, die doch bei der zerrissenen geographischen Lage Preußens die Hauptsache war, so daß ein Ministerpräsident in Preußen nur dann krästig wirken kann, wenn er zugleich Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist. Aber in seinem Alter konnte sich mein Vater nicht in ganz neue Berußsgeschäfte mehr hineinarbeiten. Das legte er dem Könige vor seiner Ernennung dar, und es wurde deshalb verabredet, mein Vater solle nur über die schwebende innere Krisis forthelsen und alsbald von seiner Stellung als Ministerpräsident zurücktreten, wenn er eine Persönlichkeit aussindig gemacht haben werde, die zu derselben geeignet sei.

Es stellte sich bald heraus, daß auch meines Vaters Nerven der Tätigkeit als Ministerpräsident nicht mehr gewachsen waren. Mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit orientierte er sich über alle vorkommenden Fragen gründlich, aber diese ungewohnte, anstrengende Arbeit, mit dem andauernden Bewußtsein der schweren Verantwortlichkeit vor sich selbst, weil ja nur wichtige Fragen vorlagen, die stete Arbeit am Schreibtisch oder in Beratungssitzungen, das alles war zuviel für ihn, der gewohnt war, den größten Teil des Tages im Freien, auf der Jagd, zu sein. Deshalb sah er sich bald nach einem Ersat für sich in seiner Stellung um. Das reiche Material über die in Frage kommenden Persönlichkeiten wurde von ihm durchstudiert, und nach einigen Wochen schlug er dem Könige einen anderen Ministerpräsidenten vor, dessen Ernennungsgeschichte ich hier gleich, wenn auch in der Zeit vorgreisend, im Zusammenhange erzählen will.

Ms mein Bater im April dem Könige den damaligen Gesandten in Petersburg, Herrn v. Bismard-Schönhausen als die geeignetste Persönlichkeit für die Stellung eines Ministerpräsidenten bezeichnete, da sah ihn der König groß an und antwortete: "Sie scherzen wohl?" Wein Bater aber stellte dem Könige die verschiedenen guten Eigenschaften Bismards vor. "Ach bewahre", sagte der König, "der ist ja viel zu flatterhaft. Schlagen Sie mir einen andern vor."

Es ist wohl charakteristisch für den König, wie er alles erst gründlich erwog, ehe er einen Entschluß saßte und das Neue und Unerwartete erst kurz abwies, ehe er sich damit vertraut machte. Wein Vater schwieg, als der König sich so rund ablehnend ausgesprochen hatte.

Nach drei Tagen, als mein Bater wieder zum Bortrage beim **Kö**nige war, sagte dieser zu ihm nach Erledigung der laufenden Angelegenheiten: "Ich sprach Ihnen neulich die Idee aus, Bismard-Schönhausen an Ihre Stelle zu setzen, da Sie doch nicht dauernd in derselben bleiben wollen." Mein Bater antwortete: "Es war die Rede davon, Guer Majestät hatten sich noch nicht entschieden." — "Ja", sagte der König, "Sie haben ganz recht, daß die auswärtige Politif die Hauptsache ist. Nun ist Bismard in Frankfurt, Wien und Petersburg orientiert. Ich denke, man schickt ihn noch nach Paris und London, damit er überall die einflugreichen Leute kennen lernt, ehe man ihn zum Ministerpräsidenten macht. So lange muffen Sie icon bei mir aushalten." Bismard wurde fofort als Gesandter von Petersburg nach Paris versett. Im Laufe des Sommers erhielt er ein Kommissorium nach London, wo er vier Wochen blieb, und gegen Ende September wurde er zum Ministerpräsidenten ernannt. So gebührt meinem Bater das Berdienst, den rechten Mann für die rechte Stelle vorgeschlagen zu haben. Der König aber hat nicht nur den Borfcblag angenommen, sondern sich diesen Ministerpräsidenten gang besonders für die Stellung durch die diplomatische Laufbahn erzogen.

Die neuen Minister vom siedzehnten März 1862 waren alle von einem streng konservativen Thus. Da war Graf zur Lippe Justizminister, dem der Minister v. Manteuffel viel zu weit links gegangen war, der Graf zu Eulenburg, ein Ultrakonservativer aus früherer Zeit, der drei Jahre in Jahan gewesen und daher in letzer Zeit in keiner Richtung engagiert war, wurde Minister des Innern, Graf Ihenhlitz aus der Fraktion Stahl-Gerlach im Herrenhause übernahm das Handelsministerium für v. der Heydt, dem die Aufgabe zusiel, als Finanzminister den von ihm erfundenen budgetlosen Zustand durchzusühren. Kultusminister aber wurde Herr v. Mühler, der als Student das bekannte Trinklied gedichtet hatte und jetzt als gereister Mann zu den orthodogen Lutheranern gehörte. Die anderen Minister, wie Selchow usw. hatten eine weniger ausgesprochene politische Vergangenheit.

Die Fortschrittspartei schäumte vor Wut. Sie hatte geträumt, alle ihre Forderungen bewilligt zu sehen. Plötlich waren die gefügigen Minister entsernt, durch ausgesprochene Gegner ersett, der Landtag aufgelöst. Es war ein Donnerschlag für sie. König Wilhelm hatte ihr gezeigt, daß er nicht gesonnen sei, eine Puppe in ihren Händen zu werden.

Bregmanöver. Der Feldzugsplan, den die Fortschrittspartei dagegen entwarf, war nun der, noch nicht gegen den König selbst unmittelbar Opposition zu machen, sondern wieder dem Bolke vorzustellen, der König sei in die Sände der Kamarilla gefallen, sei unfrei, und man stelle ihm die Wünsche des Landes falsch vor. Das Land müsse durch die Neuwahlen die Kamarilla stürzen und die Wünsche des Landes zu den Ohren des Königs bringen. Eine lebhafte Agitation ward für die Bahlen in Szene gesett. Zugleich wurde das neue Ministerium in der Tagespresse, besonders in der Schmutz- und Winkelpresse, im ganzen und im einzelnen der größten Schändlichkeiten beschuldigt. Man kann den Berfassern dieser Artikel nicht abstreiten, daß sie dieselben mit großer Gewandtheit geschrieben haben. Man ließ die Verleumdungen, die man verbreiten wollte, nur zwischen den Zeilen ahnen und hielt den Artikel so, daß es kein Strafgefet gab, nach welchem Verfasser und Verleger berurteilt werden konnten. Dann schickte man die betreffende Zeitungsnummer an den, über den man herfiel und strich den giftigen Artikel rot an.

Mein Bater wurde zunächst das Ziel solcher Angriffe. Da erschien in einem damals ganz unbekannten Schmutblatte ein Artikel über ihn, ber mit seiner Großmutter ansing. Diese, eine sehr chrwürdige, geachtete Dame aus dem vorigen Jahrhundert, wurde als eine andere Ninon de l'Enclos bezeichnet und geschildert. Dann kam die Reihe an seinen Bater und dessen Ariegsunglück dei Jena 1806, und man prophezeite Preußen durch meinen Bater ein Zivil-Jena. Damit war man nicht zusrieden. Auch über die jüngere Generation ging es her, und man schilderte die tollen Streiche eines Neffen meines Baters, der sich allerdings vor etwa zwanzig Jahren in Berlin unmöglich gemacht hatte und im Auslande lebte. Bon mir hieß es dann, ich hätte "auch einmal einen angenehmen Aufenthalt in Wien genommen".

Ich erhielt ein Exemplar des Blattes anonym zugesandt. Um meinem Bater nicht die Geschäfte durch Ärger zu erschweren, sagte ich ihm nichts, sondern wollte die Zeitung auf eigene Faust verfolgen. Zunächst war die Redaktion schwer zu finden, so wenig war sie in den Kreisen befannt, in denen ich verkehrte. Ich fragte in den Konditoreien nach der Zeitung, man hatte nie etwas davon gehört. Wit einem Wale trat ein

kleiner Gassenjunge, der mit Blumen handelte, an mich heran und sagte: "Det is meine Zeitung, die lese ick, Redaktion Kronenstraße Nr. 28 (oder 26)." Das war charakteristisch. Nun wandte ich mich an einen Rechtsanwalt, der mir, nachdem er den Artikel gelejen, einen glänzend siegreichen Prozeß versprach; er wolle die betreffenden Paragraphen des Gesetzes durchstudieren und mit mir anderntags die weiter zu treffenden Maßregeln besprechen. Aber den andern Tag machte er ein langes Gesicht. Nach dem Gesetz kann man niemanden belangen, der einen Toten beleidigt oder verleumdet. Also alle Bosheiten gegen meine Urgroßmutter und meinen Großvater waren nicht strafbar vor Gericht. Bas über meinen Better gesagt war, das kam der Wahrheit sehr nabe. meinen Vater waren nur Vermutungen ausgesprochen, was man in der Zukunst von ihm zu erwarten habe, und daß ich auch einen angenehmen Aufenthalt in Wien genommen, werde kein Richter als eine Beleidigung anschen. Der Jurist meinte also, die Zeitung werde wahrscheinlich freigesprochen werden, dann aber durch den Prozeß an Wichtigkeit und Abonnentenzahl gewinnen, was ja ihre Absicht sei. Er gab mir deshalb den Rat, das Blatt, das sich in den unterften Schichten des Bolkes eines zweifelhaften Namens erfreue, lieber totzuschweigen. Als ich dann zu meinem Bater kam, fragte er mich, ob mir etwa auch so ein Artikel zugesandt sei. Er hatte einen gleichen erhalten. Ich erzählte ihm meine Schritte und die Ansicht, die der Rechtsanwalt ausgesprochen. Bater lachte und sagte, er habe die Sache bereits dem Zustizminister übergeben, der derselben Ansicht sei. Da mein Vater nicht weiter durch die Sache erregt wurde, dachte ich auch humoristisch darüber, und wir schwiegen sie tot. Als nichts darauf erfolgte, wurde die Zeitung des Gegenstandes auch müde. Andere haben in ähnlichen Dingen durch gerichtliche und andere Schritte die Artikel zu einer cause celebre aufgebauscht und der betreffenden Zeitung damit den Willen getan.

Auch über Mühler fiel man her. Eine anonyme Broschüre über "den Kultusminister, der seinen Beruf verschlt hat", erschien und brachte seine Studentenlieder, und der "Kladderadatsch" variierte das popusärste derselben: "Und was für ein schief Gesicht, Wond machst denn du . . . ." in allen Tonarten. Auch Mühler ignorierte diese Angriffe und sagte mit Humor zu meinem Bater, daß er als Student dies Gedicht gemacht, darauf sei er noch heute stolz. Wenn er heute solche Gedichte machen wollte, so würde das allerdings in seinem Alter unpassend zu nennen sein.

Mission zum Fürsten von Hohenzollern. Mittlerweile wurde ich zum Fürsten von Hohenzollern gesandt, um ihn von der Veränderung zu verständigen. Ich erhielt Schreiben an ihn und mündliche Aufträge.

Ich machte bei dieser Gelegenheit wieder eigentümliche Erfahrungen auf dem glatten Pflaster der höchsten Politik. Ich mußte abends mit dem Nacht-Kurierzug nach Düsseldorf reisen, den Tag mit dem Fürsten konferieren, auch bei ihm speisen und die nächste Nacht nach Berlin zurückschren, wobei ich den strengsten Besehl des Königs hatte, niemand etwas von meiner Reise zu sagen. Bei der Rücksehr brachte ich Briese und mündliche Aufträge an den König und meinen Vater. Die mündlichen Aufträge hatte ich dem Fürsten mehrere Male wiederholt, um ihn zu fragen, ob ich ihn richtig verstanden. Dann hatte ich sie mir aufgeschrieben. Als ich sie ausgerichtet hatte, hat später der Fürst einen Teil davon bestritten. Ich mußte ihn doch nicht richtig verstanden haben. Die bestrittenen Säte waren von recht wichtiger einschneidender Natur.

Am Tage meiner Rüdkehr war eine Parade (Sonnabend), bei der ich Point stand. Nach zwei durchsahrenen Nächten sah ich nicht gerade rosig auß, und wer mich fragte, ob ich krank sei, erhielt von mir zur Antwort, weil ich das Geheimnis meiner Reise wahrte, ich hätte abends zuvor zu stark pokuliert.

Telegraphenmisverständnis. Das Frühjahr brachte die regelmäßigen Truppenübungen, und der König hätte, wenn überhaupt noch eine Steigerung möglich gewesen wäre, seinen Eiser gegen das vergangene Jahr noch verdoppelt. Man sah, er hatte die Absicht, sich gelegentlich auf seine Armee zu stügen, und er sehe den Augenblick dazu nahe. Bald war er in Potsdam, bald in Berlin. Benn er in Potsdam besichtigte, dann übernachtete er in der Regel vorher auf Babelsberg. Zu Ministerberatungen kam er dann nach Berlin. In dieser Zeit war eine Dissernz mit dem Kurfürsten von Hessen. Cassel ausgebrochen. General v. Willisen war zu ihm geschickt, nach seinem Bericht nicht gebührlich empfangen, und von allen Seiten wurden Truppen in Bewegung gesetzt, um in das Kursürstentum einzurücken und mit den Wassen in der Hand Genugtuung zu verlangen.\*)

Es war ein Sonnabend. Der König wollte nachmittags nach Berlin zurück und den andern Worgen wieder nach Botsdam zu einer Sonntags-

<sup>\*)</sup> Es ist der kurhessische Berfassungsstreit gemeint. Der Kurfürst hatte 1860 die alte Berfassung von 1831 aufgehoben und eine mit den Bundesgesehen im Widerspruch stehende Berfassung oktropiert. Da ein Berfahren beim Bunde zu keinem Ergebniss sührte, so hatte König Wilhelm in der Erkenntnis, daß sich zwischen seinen Staaten ein Herb immer wachsender Gärung bildete, einen eigenhändigen Brief durch Willisen an den Kurfürsten gesandt, um ihn zur Zurüdnahme der Berfassung zu bewegen. Der Kurfürst hatte beim Empfang Willisens den Brief uneröffnet auf den Tisch geworfen. Dies war am 16. Mai. Sofort wurde die Marschbereitschaft des IV. und VII. Armeelorps verfügt, worauf der Kurfürst sein Winisterium entließ und ein neues herstellte, das die alte Berfassung von 1831 wieder verkündete.

parade. Mit einem Wale änderte er seine Absicht in Babelsberg und sagte mir, ich sollte meinem Bater telegraphieren, er käme heute Abend nicht nach Berlin. Demzusolge telegraphierte ich (ich hatte den Dienst) an meinen Bater: "Seine Majestät kommen heute nicht nach Berlin." Den solgenden Worgen kam mein Bater in hestigster Erregung mit dem gesamten Ministerium zur Parade nach Potsdam. Es mußte eine Ministerialsitzung abgehalten werden, die zwar nicht lange dauerte, aber der König mußte zugegen sein. Mein Bater überschüttete mich mit Borwürsen. Es ward eine strenge Untersuchung angeordnet, und es stellte sich heraus, daß mein Telegramm auf dem Papierstreisen in Berlin richtig abgedrückt, aber dort von dem Beamten falsch abgeschrieben war, und zwar hatte er aus einem i ein a gemacht, und auf der Depesche, die mein Bater erhalten, stand: "Seine Majestät kommen heute Nacht nach Berlin."

Mittlerweile waren Nachrichten aus Cassel eingetrossen, welche alle Gründe zu einem Borgehen mit bewassneter Macht behoben, und das Gesantstaatsministerium hatte den König zurzeit des letzten Zuges im Palais in Berlin erwartet, um ihm den Beschluß, den Truppen telegraphischen Gegenbesehl zu geben, zur Genehmigung zu unterbreiten. Jetzt erfolgte der Gegenbesehl mehr als zwölf Stunden später von Potsdam aus. Einige Truppen wurden von demselben eben noch erreicht, als sie gerade die Grenze überschreiten wollten. So hätte ein misverständlich durch den Telegraphenbeamten abgenommener Buchstabe fast einen Krieg hervorgerusen. Welche herrliche Episode für einen Roman a la Sebastopol oder Nena Sahib! Der unglückliche Telegraphenbeamte büßte das verhängnisvolle Versehen mit der Entsernung aus seiner Stellung.

Seelenruhe des Königs. Auf solchen Fahrten zwischen Berlin und Potsdam konnte ich recht gut beobachten, welches Talent der König hatte, jederzeit zu schlasen, wenn keine Arbeit vorlag. Gewöhnlich verwertete er die Fahrzeit, um eingegangene Briese oder Akten zu lesen, oder es hatte ein Minister oder Kabinettsrat unterwegs Bortrag. In der Dunkelheit bei Gisenbahnbeleuchtung ward ihm aber das Lesen schwer, und wenn dann kein anderer mitsuhr als der Adjutant, benutzte er die Zeit der Fahrt zum Schlasen. Er beobachtete darin eine solche Regelmäßigkeit, daß er, von Berlin wegsahrend, kast in dem Augenblick einschließ, in dem der Zug den Kanal passierte. Das konnte man daran merken, daß, wenn man früher den Schirm vor der Coupslampe zuzog, er saste, es sei nicht nötig, er werde nicht schlasen; wenn man aber dies gleich nach Passieren des Kanals tat, merkte es der König schon nicht mehr.

Einmal in dieser Zeit, während ich den König auf der Fahrt Verlin —Babelsberg mit dem letten Zuge (elf Uhr nachts) begleitete, und der Monarch auch wieder pünktlich eingeschlasen war, hielt der Zug auf dem Felde bei Behlendorf. Der Zugführer riß erregt die Tür auf und schrie: "Majestät, es ist an der Lokomotive etwas entzweigegangen, wir mussen liegen bleiben, bis eine andere Lokomotive kommen kann, wohl eine Der König hob den Ropf in die Höhe, brummte ärgerlich: "Brauchten mich beshalb auch nicht zu weden", drehte sich auf die Seite in einem Edfauteuil des Salonwagens und schlief weiter. Nach langer Beit sette sich ber Bug in Bewegung, und der König murmelte bor sich hin: "Auch ein schöner Gedankel" und schlief weiter. Auf Station Nowawes mußte ich ihn wiederholt rufen, ehe er aufwachte. "Wir sind sehr schnell gefahren", meinte er, "wie spät ift's benn?" Ich sagte: "einhalb zwei Uhr." "Was", sagte er, "ist wohl nicht möglich? Aber Herr, bann haben Sie wohl geschlafen?" Er stieg lachend aus und in den Wagen.

überhaupt verließ ihn seine Seelenruhe selten, am allerwenigsten, wenn persönliche Gefahr vorhanden war. Einmal fuhr er von Babelsberg über Glienice nach Potsdam herein in offener Chaise. Ich hatte ihm Verschiedenes zu melden und abzufragen und bemerkte während dieser Konversation, daß die beiden russischen Pferde ein ungewöhnliches Tempo annahmen. Da sagte der König zum Kutscher: "Kannst Du die Pferde nicht mehr halten?" — "Nein Majestät." — "Na dann laß sie nur ruhig laufen wie sie wollen und ruhe Deine Arme aus, damit Du die Kräfte gewinnst, sie zu halten, ehe wir in die Stadt kommen, sonst könnten wir dort am Ende noch jemanden überfahren und unglücklich machen." Dann wandte sich der König zu mir, den Kutscher entschuldigend und sagte: "Er kann nicht dafür, die Russen liegen so fest im Bügel, daß ihm manchmal die Arme absterben." Dann setzte der König die vorher unterbrochene Konversation ruhig fort, als ob garnichts vorfiele, während wir in unbeabsichtigter Geschwindigkeit die Chaussee entlang sausten.

Erkrankung meines Baters. Im Laufe des Monats Mai brachen die Nerven meines Baters zusammen. Die stete Aufregung in seiner Stellung, die sortwährende Unruhe, die keine Erholungsstunden am Tage gestattete, die Schlassossischt, die ihm die Gedanken über die zu sassenden Entschlüsse bereiteten, erzeugten eine plötsliche Abspannung. Ich tras ihn eines Tages am dritten Ort und war über sein Aussehen erschreckt. Auf meine Frage, ob er krank sei, sagte er zwar mit matter Stimme nein, aber er begab sich bald nach seiner Wohnung, alle ärztliche Hilse ablehnend. Ich eilte zu Dr. Böger, bat ihn, wie zufällig bei

meinem Bater vorzusprechen, ging dann zu ihm und fand ihn in Papieren suchend, ohne zu wissen, was er suchte. Böger kam bald und sagte mir, er sei blutleer im Gehirn infolge zu großer Anstrengung desselben und ein plözlicher Tod in der nächsten Nacht möglich. Seine Berordnungen wurden auf das Pünktlichste erfüllt, ich verbrachte eine Nacht voll Sorgen, aber am nächsten Worgen war die Gesahr vorüber. Nur konnte er keine Geschäfte nicht übernehnen. Ich meldete dem König die Erkrankung meines Baters. Derselbe besuchte ihn bald. Nachher hat mir der König ganz aufrichtig gesagt, er habe erst geglaubt, mein Bater sein Konig ganz aufrichtig gesagt, er habe erst geglaubt, mein Bater seine Geschäfte mehr besorgen könne. Mein Bater erhielt Urlaub und reiste nach Koschentin. Der älteste Minister, v. der Hendt, führte den Borsit im Staatsministerium in Bertretung.

Einige Zeit nach seiner Abreise nach Koschentin schrieb mein Bater dem Könige sein Entlassungsgesuch, das ich übergeben mußte. In dem Gesuch sprach er aus, daß wenn Seine Wajestät für besser besinden sollten, noch keinen Nachsolger desinitiv zu ernennen, so stelle er ihm anheim, ihn noch pro forma an der Spite des Staatsministeriums zu belassen und das Entlassungsgesuch erst zu dem Zeitpunkt als eingereicht anzusehen, zu dem es dem Könige genehm sei, den Rachsolger zu ernennen. Der König las den Brief und sagte mir, ich solle meinem Vater schreiben, derselbe werde vorläusig noch keine Antwort erhalten. — Daß der König den Hernen b. Bismarck noch einige Zeit in Paris belassen und auch nach London senden wollte, war der Grund, weshalb er jetzt noch mit der Ernennung eines Ministerpräsidenten zögerte. Nur wenige Eingeweihte wußten dies, und kein Wensch hatte sonst eine Ahnung davon, daß der König die Absicht habe, Bismarck zum Ministerpräsidenten zu ernennen.

Abresse des Landtags. Inzwischen kam, nach den Neuwahlen zum Abgeordnetenhause in der nach der Auflösung desselben versassungsmäßig vorgeschriebenen Zeit der Landtag wieder zusammen. Die Wahlen waren noch mehr im Sinne der Opposition ausgefallen, als in dem ausgelösten Landtage. Es war keine Aussicht vorhanden, mit diesem Landtage ein Budget zustande zu bringen. Der König beschloß aber, die Handlungen und Beschlüsse desselben abzuwarten.

Sie ließen nicht lange auf sich warten. Die Wahl des Präsibenten (Herr Bürgermeister Grabow aus Prenzlau, ein Demokrat vom reinsten Wasser, übrigens ein etwas surchtsamer, wohlmeinender, alter Hernzeichnete schon die ganze Färbung, welche den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses gegeben werden würde. Dann beschloß das Haus, eine Adresse an den König, in der es ihn bat, das Ministerium zu entlassen,

dessen Ernennung das ganze Land in die größte Unruhe und tiesste Betrübnis versetzt habe, denn dieses Ministerium besitze nicht das Vertrauen des Landes.

Es ist nicht parlamentarischer Gebrauch, daß der Monarch von einem Hause eine Adresse persönlich entgegennimmt, mit der er nicht einverstanden ist. Danach hätte der König entweder die Adresse annehmen und das Winisterium entlassen oder die Annahme der Adresse verweigern und den Landtag gleich wieder aussösen müssen. Das Winisterium stellte dem Könige auch diese Alernative, da es keinen andern Weg wußte. Der König aber war nicht gewillt, den Parlamentarismus weiter herrschen zu lassen, sondern tat einen ganz eigenen Schritt gegen den Rat des Winisteriums und zeigte damit zuerst, was er damit habe andeuten wollen, daß er sich die Krone selbst aufgesetzt. Er nahm die Adresse au und belehrte die erwählten Vertreter des Landes väterlich, daß ihre Anforderung unmotiviert sei, und daß er sie nicht erfüllen werde.

Nichts war unterhaltender als diese Audienz, in der der König die Deputation des Abgeordnetenhauses empfing. Der König hatte besohlen, daß der Minister v. der Hendt und der Flügeladjutant vom Dienst zugegen sein sollten. Ich konnte von besonderem Glück sagen, daß ich bei dieser amüsanten Szene den Dienst hatte.

Der Minister und ich, wir standen im Berliner Palais in dem Saale, den der König zur Audienz bestimmt hatte, an der Tür, zu welcher der König hereinkommen mußte. Zu einer andern Tür kamen die Mitglieder der Deputation herein, gruppierten sich im Halbkreise um die Tür, durch die der König erwartet wurde. Vor ihnen stand, zum Keden bereit, mit der Adresse in der Hand, der Präsident Grabow. Man sah dem alten Herrn schon vorher an, daß ihm sehr unbehaglich zu Mute war; er wechselte Farbe und schwitzte vor Angst. Plözslich flogen die Türslügel auf, raschen, kräftigen Schritts trat der König herein bis dicht an den kleinen, alten Oberbürgermeister, maß die ganze Deputation mit einem Adlerblick, grüßte sie mit leichtem Kopfnicken, heftete dann seine scharf durchdringenden Augen auf Grabow und stand da, imponierend, größ und stolz, die Anrede erwartend.

Der letzte Rest von Wut schwand dem geängsteten Redner. Wit zitternder, weinerlicher Stimme begann er seine Adresse zu lesen. Seine Hände zitterten dabei so, daß er schlecht lesen konnte und oft stecken blieb. Ruhig und würdevoll stand der König da, aber seine Augen waren so sest auf Grabow geheftet, daß, wenn dieser die seinigen aufzuschlagen wagte, so daß er in diese Augen blicken mußte, er sofort verwirrt ward und im bloßen Lesen stecken blieb. Meist lächelte der König. Als davon die Rede war, daß Land sei ernsthaft bennruhigt über daß neue Ministerium,

ba schüttelte er mit dem Kopfe. Unter vieler Angst und Qual vollendete Grabow sein Lesen, und am Schluß war er so außer aller Fassung, daß er vergaß, die Adresse dem König zu übergeben und sich mit einem tiesen Bückling, die Adresse unter dem Arm, zurückzog.

Jett erhob der König seine Stimme zur Antwort. Er sagte ihnen, er habe sie nur empfangen, um ihnen auch personlich zu sagen, daß dies Ministerium sein Vertrauen habe, und daß er von seinem verfassungsmäßigen Rechte, die Minister zu ernennen, Gebrauch gemacht habe. Er sage ihnen das selbst, weil das Gerücht verbreitet worden sei, er handle unfrei und lediglich auf Einflüsterung anderer. Das sei nicht der Fall. Er werde das Ministerium nicht entlassen, denn er habe Vertrauen zu demselben. Wenn die Adresse besage, das Land sei in Unruhe, so sei dies ein großer Frrtum, denn das Land sei vollkommen ruhig. Wenn die Adresse ausspreche, man kenne die Absichten des Königs nicht, so müsse er den Herren Abgeordneten empfehlen, die Worte, die er in seiner Thronrede bei seiner Thronbesteigung gesagt, noch einmal zu lesen und recht genau zu beherzigen, dann werde jeder wissen, woran er mit ihm sei. Diese letten Sate sagte der König mit einem gewissen Rachdruck und mit erhobener Stimme. Dann grugte er wieder leicht mit dem Ropfe, machte auf dem Absat linksum kehrt und verließ das Audienzzimmer ebenso schnell, wie er es betreten hatte.

Die ganze Gesellschaft war verblüfft und verließ das Zimmer kopfhängend und langfam. Der arme Grabow aber stand offenen Mundes da und hatte noch immer seine Adresse in der Hand, während doch der Awed des ganzen Empfanges war, daß er diese Adresse dem Könige überreichen sollte. Langsam schlich er die Treppe hinab, während ich in das Dienstzimmer des Flügeladjutanten ging. Dorthin kam mir Winister v. der Hendt mit Grabow nach und sagte, letterer wolle doch dem Könige die Adresse überreichen. Ich erwiderte, dazu sei er ja schon einmal empfangen worden. "Ja", meinte Grabow, "da habe ich es aber vergessen." Ich zucke mit den Achseln. Ferner sprach Grabow den Wunsch aus, die Antwort des Königs authentisch schriftlich zu erhalten, um dem Landtage Bericht abstatten zu können. Der Minister sagte ihm, daß das Ministerium die Antwort nicht beraten habe, sondern daß der König ganz aus eigener Initiative und, wie es bem Minister scheine, aus dem Stegreif gesprochen. Das wollte nun Grabow nicht glauben, denn er dachte, die Antwort sei im Gesamtstaatsministerium beraten und dem Könige in den Mund gelegt. Er war immer noch von der Idee befangen, der König sei eine Maschine der Minister.

Ich ging nun zum Könige in sein Arbeitszimmer und meldete ihm, daß der Minister ihn für Grabow um die schriftliche Antwort bitten

wollte. Der König sagte: "Ich bin gerade damit beschäftigt, hinterher aufzuschreiben, was ich den Leuten gefagt habe, denn vorher hatte ich nichts aufgesett." Dann befahl er, b. der Hehdt und ich sollten seinem Gedächtnis beifteben, damit er möglichst buchstäblich zu Papiere bringe, was er gesagt. So wurde Wort für Wort beraten, und der König schrieb alles eigenhändig auf einen Bogen Papier, während draußen Herr Grabow wartete. Als der Winister dem König meldete, Grabow sei in Verlegenheit, weil er die Adresse noch unter dem Arm halte, während doch die übergabe der Abresse der Zweck der ganzen Audienz gewesen sei, da lachte der König herzlich und sagte: "Wenn er sich mit der Adresse unter dem Arm gurudzieht, kann er doch nicht erwarten, daß ich hinter ihm dreinlaufen werde und ihn um so ein Schriftstück bitte. Warum gibt er sie mir nicht, als er dazu Gelegenheit hatte!" Daß Grabow noch einmal bor den König vorgelassen werden wollte, wagte v. der Hendt gar nicht zu sagen, sondern er fragte nur, wie der König nun über die Abresse befehle. "Na, nehmen Sie ihm doch das Ding ab", sagte der König.

Nachdem vom König nach bestem Wissen die Antwort schriftlich wiedergegeben war, nahm der Minister das Papier, auf dem die Tinte noch naß war, mit und zeigte es dem Präsidenten Grabow draußen, indem er ihn darauf aufmerksam machte, daß er nun wohl nicht mehr daran zweiseln werde, daß der König aus dem Stegreif gesprochen. Grabow bat um das Original; v. der Hendt sah ihn mißtraussch an, dann aber sagte er, er wolle ihm dies Original gern lassen, damit er es seinen politischen Freunden zeigen und dadurch beweisen könne, daß er lediglich des Königs eigene Willensmeinung gehört, aber unter der Bedingung, daß er, Grabow, die Abschrift attestiere. Nun machten wir eine Abschrift, die Grabow attestierte, worauf der letztere mit dem Original abging.

Berabredungen der Fortschrittspartei mit v. der Hehdt. Die Fortschrittspartei hatte eine derartige Absertigung nicht erwartet. Ein großer Teil ihrer Mitglieder und zwar die Wohlmeinenden und Betörten, hatten bisher in der Tat geglaubt, mit der eigentlichen Willensmeinung des Königs nicht im Widerspruch zu stehen und hatten gehofft, den König bewegen zu können, ein Ministerium aus ihrer Mitte zu nehmen, wenn sie nur fest auf ihrer Opposition beharrten. Die Führer hielten es noch nicht für geraten, schon jetzt zu einem Widerstande gegen den König selbst aufzusordern, denn sie fürchteten, es werde ein Teil der Witglieder und das ganze Volk dann von ihnen absallen. Sie wurden daher zunächst etwas zahmer und nahmen die erhaltene Belehrung vorerst schweigend hin. Dafür suchen sie Boden im Ministerium selbst zu gewinnen. Es

· HALL

wurde daher von ihnen mit dem Minister v. der Sehdt verhandelt, um mit ihm ein Kompromiß zustande zu bringen. Es sei nur notwendig, daß der König formell, ohne sich zu binden, einiges Entgegenkommen zeige. Der Minister v. der Hehdt hatte seinerseits augenblicklich als ältester Minister für meinen Bater den Borsit im Staatsministerium, und seine Sitelkeit war darauf gerichtet, wirklicher Ministerpräsident auf die Dauer zu werden. Es lag ihm daher daran, einen modus vivendi mit dem Abgeordnetenhause zu schaffen, einen Modus, der nur auf seiner Person beruhen sollte. Durch einen solchen Modus wäre er dem Könige unentbehrlich geworden, wenn derselbe einen Bruch mit der Majorität des Landtages vermeiden wollte. So dachte wenigstens v. der Heydt. Wer auch er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er beurteilte den König salsch und wußte noch nicht, daß dieser überhaupt vor nichts zurückschere.

Nach einiger Zeit machte also v. der Hendt dem Könige den Vorschlag, dem Landtage ein großes Fest zu geben, da es Sommer war, etwa im Neuen Valais. Der König könne sich dabei mit vielen Abgeordneten, die er dabei persönlich kennen lernen würde, zwanglos in nichtoffizieller Beise unterhalten, und durch seine Versönlichkeit einen großen Teil derselben für seine Pläne gewinnen. Der König wurde sehr stutig und antwortete nur ganz kurz, er habe noch gar keine Veranlassung, diesen Leuten ein Fest zu geben. Bis jest hatten sie noch nichts weiter getan, als ihm eine höchst undassende Adresse gesandt. She er sich bewogen finde, sie einzuladen, müßten sie sich erst so betragen, daß er sich unter ihnen wohl befinde. Als aber v. der Heydt fort war, äußerte sich der König dahin, diesem sei nicht mehr zu trauen, er scheine mit der Fortschrittspartei unter einer Dece zu steden. Als v. der Hendt gar dem König bemerklich machte, es sei doch sehr übel, so ohne genehmigtes Budget auch ferner den Staat zu verwalten, erinnerte ihn der König daran, daß er, v. der Hendt, ja der erste gewesen, der den budgetlosen Austand als einen gesetzlichen und in der Verfassung begründeten dargestellt habe, und das Mißtrauen des Königs nahm zu, obgleich v. der Heydt alsbald wieder einlenkte, nachdem er den entschiedenen Widerspruch des Königs vernommen.

Diner bei v. der Hehdt. Auch durch Entfaltung einer gewissen Pracht und eines bedeutenden Auswandes suchte sich v. der Hehdt beim Könige angenehm zu machen. So einsach der König gewöhnlich lebte, so sah er bei offiziellen Gelegenheiten einen gewissen Glanz gern, und es war ihm angenehm, wenn diejenigen, welche Stellung und Wittel dazu hatten, ebenfalls bei ofsiziellen Gelegenheiten Glanz entsalteten. Aber es irrte fich jeder, der da meinte, durch folche Nebendinge dem Könige zu imponieren oder gar sich bei ihm unentbehrlich zu machen, wie er es auch nicht Liebte, sondern streng tadelte, wenn sich jemand dadurch in Schulden stürzte.

v. der Seydt hatte zwar nun die Mittel zu dem größten Aufwande. Er stand an der Spize eines großen Handlungshauses und besaß bedeutende Werke der Eisenindustrie am Rhein und in Westfalen. Seine langjährige Stellung als Minister des Handels soll, wie seine Gegner behaupteten, seinen industriellen Unternehmungen bedeutenden Vorteil gebracht haben. Jedenfalls neigte er von Natur für die westfälischerheinischen Interessen, wenn diese mit den schlesischen im Widerspruchstanden.

Bei der von ihm entsalteten Pracht unterstützte ihn der Besitz eines Privatpalais, das er sich, obgleich er ein Ministerhotel bewohnte, im Tiergarten hatte bauen lassen, und das er die Villa v. der Seydt nannte, obgleich es mit aller Pracht ausgestattet war. Damals lag diese Villa saft außerhald Berlins am Kanal, nicht weit vom Zoologischen Garten. Die Erweiterung der Stadt hat dieselbe jett schon ganz umschlossen, so daß sie nun mitten in der Stadt liegt. In dieser Villa hatte v. der Heydt schon im November 1861 dem Könige ein Diner gegeben, bei dem zedes Gericht ein ausgesuchter Luxusgegenstand war. Außer dem Adjutanten vom Dienst (der ich zufällig war) waren nur die Minister geladen. Mit diesem Diner hatte er die neue Villa eingeweiht, und seitdem lebte er dort in fürstlichem Glanze.

Aber das half ihm alles nichts. Des Königs Vertrauen zu ihm war erschüttert und wurde nie wieder befestigt. Ministerpräsident wurde er nie. Er hatte keine Idee davon, daß Vismarck schon zu dieser Stelle ausersehen war.

Es wird manchem rätselhaft erscheinen, daß der König einen Mann als Minister behielt, zu dem er kein Bertrauen mehr hatte. Aber Könige sind an andere Nücksichten gebunden, als Privatpersonen. Sie müssen im Interesse Landes wohl zuweilen Männer von besonderem Talent verwerten und um sich dulden, wenn dieselben ihnen auch nicht besonders sympathisch geworden sind.

In diesem besonderen Falle war v. der Hehdt der Urheber des budgetlosen Zustandes, und der König wollte ihn diesen Zustand durchkämpsen lassen, bis entweder die Krisis überwunden war und zu einer Einigung über das Budget führte, oder bis er einen anderen Mann fand, der v. der Hehdt ersehen konnte. Denn daß der letztere ein sinanzielles Genie war, das hat er wiederholt, nicht nur durch den blühenden Zustand seiner Privatsinanzen, sondern auch mehrsach im Interesse des Staates

gezeigt. So blieb v. der Hendt noch diesen Sommer außer Finanzminister auch interimistisch an der Spize des Gesamtministeriums, und das Abgeordnetenhaus schwizte mitvergnügt bei seinen Sizungen und strich oder verminderte alle Ausgabepositionen, besonders für das Heer, Abstriche, die das Ministerium nicht annahm, so daß die Lausenden Steuern ruhig weiter erhoben wurden und alles beim alten blieb.

#### Eruppenübungen.

Ich habe schon erwähnt, daß der König sich dies Jahr mit besonderem Eiser den Truppenbesichtigungen widmete. Es war geradezu übermenschlich, was für Anstrengungen er sich in seinem Alter von über fünfundsechzig Jahren hierbei zumutete. Einmal besichtigte er an einem Sonnabend in Potsdam vier Kavallerie-Regimenter, suhr denselben Abend mit dem Nachtzuge nach Coblenz, wo unter dem Wasser auf dem Boden des Rheins der Grundstein zur Eisenbahnbrücke seierlichst gelegt wurde, Wontag und Dienstag besichtigte er in Coblenz, Düsseldorf und Söln Truppen, und am Dienstag Abend reiste er mit dem Nachtzuge nach Berlin zurück, wo er Wittwoch früh, unmittelbar nach der Ankunst, dier Kavallerie-Regimenter besichtigte. Bei diesen Kavalleriebesichtigungen aber hielt er nicht, wie manche andere, auf einem Punkte, sondern er ritt jede Attacke in der Reihe des ersten Gliedes neben der Standarte mit, was zwölf Attacken ausmacht, denn jedes Regiment zeigte deren mindestens drei.

Ich hatte bei der Ankunft am Mittwoch früh den Dienst übernommen. Als der König von der Besichtigung des letzten Regiments vom Pferde stieg und im Wagen nach Berlin zurücksuhr, da wagte ich die Frage: "Werden denn Euer Majestät nie müde?" Er fragte mich erstaunt: "Warum?" Als ich ihm nun vorrechnete, was er alles seit dem Sonnabend seinem Körper geboten habe, da sagte er lachend: "Ja, Sie haben recht. Jest weiß ich auch, warum mir bei den Attacken des letzten Regiments die Beine so wehe taten. Na, ich werde ein Stündchen schlasen, ehe ich den Kadinettsrat Ilaire zum Vortrage ruse."

In diesem Sommer gönnte sich der König keinen Aufenthalt in Baden, keine Brunnenkur und keine Badesaison in Ostende, weil er wegen der Opposition des Landtages in Berlin (oder auf Babelsberg) bleiben wollte. Nur auf zehn Tage ging er nach Doberan, um einige Seebäder zu nehmen. Er war für seine Pridatkasse sehr sparsam geworden. Denn er mußte ja die Kosten für die Krönung noch erstatten, die ganz den seinen Einkünsten zu bestreiten waren. Es kam vor, daß er seine Besichtigungen der Truppen in Potsdam so nach Lage der Züge einrichtete,

daß die aus Berlin dazu fahrenden Prinzen und Generale gleich nach der Besichtigung nach Berlin zurücksahren konnten, damit er ihnen kein Dejeuner zu geben brauchte, und daß er, damit für ihn kein Dejeuner serviert werde, sich eine "Schrippe" in die Rocktasche steckte, mit der er bei der Besichtigung herumging oder -ritt, aber auch vorsorglich mich als den Adjutanten vom Dienst vorher aufforderte, ein gleiches zu tun, "denn", sagte er, "Sie kriegen nichts bis vier Uhr mittags".

Auch für die Staatskassen sparte er, um mit den laufenden Steuern auszukommen. Deshalb fanden im Jahre 1862 gar keine großen Königsmanöber statt. Dafür besichtigte er sortwährend Teile der Truppen und setzte es durch eine unermüdliche Tätigkeit durch, daß er in dem einen Sommer dreiviertel der Armee sah.

Wie er dabei verfuhr, mag als Beispiel folgende Fahrt zeigen, bei der ich (mit dem Major v. Loë) ihn begleitete:

Der König hatte um drei Uhr in Berlin allein gegessen, war um vier lihr auf dem Bahnhofe, stieg um fünf Uhr in Frankfurt a. D. aus, besichtigte dort die 5. Division, welche in der Nähe der Stadt zusammengezogen war, hielt die Kritik nach Sonnenuntergang und fuhr dann mit dem Nachtzug über Kreuz nach Stargard in Pommern, wo wir nach Um sechs Uhr früh besichtigte er schon eine Mitternacht ankanien. Ravallerie-Brigade bei Stargard, um acht Uhr war er auf dem Bahnhofe, um neun Uhr in Stettin, wo uns bereitstehende Wagen in der Karriere nach dem Exerzierplat führten, um ein zweistundiges Exerzieren einer Infanterie-Brigade zu sehen, und dann kehrte der König auf den Stettiner Bahnhof zurud und sprach die Spiken aller Behörden Bommerns während eines kurzen Frühstucks. Um ein Uhr führte ihn der Zug schon wieder nach Berlin zurück. Während der Fahrt kamen von Station zu Station die verschiedenen vortragenden Rate und Minister aus Berlin entgegen, um die Regierungsgeschäfte zu erledigen. Um vier Uhr war der König wieder in Berlin und af daselbst allein. So hatte er diese Besichtigungsfahrt ausgeführt, ohne einmal außerhalb Berlins Mittag zu essen.

In derselben Weise fuhr er in diesem Sommer in der Richtung von Schlesien, Magdeburg usw.

Er erreichte es durch diese rastlose Tätigkeit, daß die ganze Armee nach seinem Willen exerzierte, manövrierte und übte. Denn im Heere ist es mit Instruktionen, Reglements und Bestimmungen nicht gemacht. Wo das lebendige Wort und die persönliche Einwirkung sehlt, da bleibt der geschriebene Buchstabe ein totes Machwerk.

Die Tätigkeit des Königs wurde durch seine körperlichen Eigenschaften auf das glücklichste unterstützt. Außer seinem Talent, jederzeit, auch in jeder Lage schlasen zu können, wenn er nichts zu tun hatte, konnte er auch jederzeit essen und trinken, und anderseits, wenn er, wie bei den übungen, andauernd zu tun hatte, lange Zeit ohne Nahrung aushalten. Dabei war es ihm ganz gleich, was er aß und zu welcher Lageszeit. Er konnte am frühesten Worgen oder am spätesten Abend Hummer essen. Was den Wein betrifft, so lebte er in der Regel sehr mäßig. Gewöhnlich nahm er zum zweiten Frühstück ein oder zwei Gläser Woselwein, zu Wittag etwas Woselwein und ein oder zwei Gläser Champagner zu sich.

Aber er konnte auch unglaublich viel schwere Weine trinken, ohne daß er davon im geringsten berührt war. Auf den Eisenbahnstationen überraschten ihn zuweilen Korporationen mit Frühstück und sogenannten Erfrischungen, in Wassen, welche eine minder widerstandsfähige Natur umgebracht hätten. Gewöhnlich wurden ihm solche Erfrischungen von den schönsten jungen Damen der betreffenden Familien präsentiert, und er war zu höflich und galant, um einer solchen Schönheit etwas abzuschlagen. Da habe ich ihn abwechselnd Walaga, Wadeira, Portwein annehmen und jedesmal auf das Wohl der Präsentierenden austrinken sehen, so daß mir Angst wurde, es müsse ihm schaden. Aber er zeigte nachher bei der Fortschung der Reise oder der Besichtigungen auch nicht die geringste Beränderung in seiner Stimmung.

Auch beim Gardekorps fanden nur übungen im beschränkten Maßstabe statt. Einer der intercssantesten Tage war der, an welchem der König die Garnison Berlin selbst auf dem Tempelhofer Felde manövrieren ließ, um den Generalen zu zeigen, wie er verlange, daß man die verschiedenen Wassen zum einheitlichen Zwecke verwenden solle. Er manövrierte dabei "auß dem Sattel", d. h. ohne vorher außgegebene schristliche Disposition und Instruktion und übertraf alles, was ich Ahnliches gesehen habe, an Klarheit der Beschle und Bestimmtheit der Anordnungen. Dennoch war er in einer inneren Aufregung dabei, als ob er durch irgend einen höheren Vorgesetzen besichtigt und beurteilt werde, denn er hatte das Bewußtsein, daß er auch etwas Gutes zeigen müsse, wenn er wolle, daß man sich daran ein Beispiel nehme. Er ahmte dabei die Praxis Friedrichs des Großen nach, welcher alljährlich einmal selbst ein Manöver kommandierte.

Anfenthalt in den Alpen. Während des kurzen Aufenthaltes des Königs im Seebade Doberan ward ich nicht zu seiner Begleitung befohlen. Ich benutte daher die freie Zeit, um etwas für meine Rerven zu tun, deren Erschütterung sich wieder durch Schlassossietet geltend machte. Da diese Zustände im vergangenen Jahre durch die großen Anstrengungen bei Bergbesteigungen in den Alpen dei Gelegenheit meiner Reise zum

Prinzen Carl gehoben worden waren, so riet mir Böger wieder einen Ausflug in die Alpen.

Ich befolgte diesen Rat, reiste nach dem Königssee, bestieg von dessen Spiegel aus die Spitze des Wahmann, gerade hinausgehend, in sechs Stunden, begab mich dann zu einem alten Bekannten, dem Grasen Schmiedegg in Gmunden, der mich eingeladen hatte und machte mit ihm und seiner Frau, welche beide leidenschaftliche Alpentouristen waren, manchen recht interessanten und gefährlichen Ausssug in die Umgebung des Gmundener Sees und des Traunsteins. Ich bewunderte dabei die Kühnheit der Gräsin, die, mit ihrer Zeichenmappe in einer Hand und einem Sonnenschirm in der anderen, lächelnd über die gefährlichsten Stellen hinwegspazierte, an denen sich selbst die berggewohnten Holzskam fortbewegten. — Ich erreichte meinen Iweck und habe meine Schlaflosigkeit übervounden.

# Pegrabnis der Bergogin von Sagan.

Im September starb zu Sagan die Herzogin von Sagan, Herzogin bon Dino, Prinzessin zu Biron Curland, bei welcher im bergangenen Sahre die beiden Majestäten auf ihrer Rudreise von Breslau nach Berlin zum Besuch gewesen waren. Der König sandte mich nach Sagan, um ihn bei ben Beisetzungsfeierlichkeiten zu vertreten. Die Herzogin hatte in ihrer Jugend ein sehr wechselvolles, bewegtes Leben geführt; hatte schon bei Tallehrand, ihrem Onkel, eine bedeutende politische Rolle gespielt und noch bei dem vereinigten Landtage von 1847 in Berlin einen nicht zu unterschätzenden Ginfluß auf einen großen Teil der Mitglieder des Landtages ausgeübt, an dessen Beratungen sie durch einen Stellvertreter teilnahm. Dann hat fie sich von der politischen Belt zurudgezogen, aber doch viel am Berliner Hofe verkehrt; den König Friedrich Wilhelm IV amufierte fie durch ihren Geift, Konig Wilhelm verkehrte auch gern mit ihr, und die Königin Augusta hielt große Stude auf sie. Im übrigen hatte sie meist still in Sagan gelebt und sich nur mit Unterstützung Hilfsbedürftiger beschäftigt, so daß sie in ihrem hohen Alter in Sagan und Umgegend wie eine Beilige verehrt wurde.

Das Bermögen der Herzogin muß sehr bedeutend gewesen sein. Sie hat zum Beispiel für Unterhaltung und Berschönerung von Park und Garten von Sagan die Summe von 60 000 Talern jährlich etatmäßig bestimmt. Dabei verdienten natürlich viele arme Arbeiter, die sonst brotlos gewesen wären.

Als ich Besehl erhielt, zur Beisetzung zu reisen, ward mir auch mitgeteilt, daß sie am solgenden Tage stattfinden sollte. Ich machte mich

also noch denselben Abend auf und war nachts um ein Uhr in Sagan, wo ich mir durch einen mir bekannten Ofsizier Quartier im Gasthof telegraphisch bestellt hatte. Aber die Söhne der Verstorbenen, der Ferzog von Valencah, jetzt Herzog von Sagan, und der Graf Tallehrand, jetzt Herzog von Dino, hatten ersahren, daß ich in Vertretung des Königskomme und ließen mich nachts auf dem Vahnhose in einer Galaequipage holen und nach dem Schlosse führen.

Es war bei der Feierlichkeit an nichts gespart, was Pracht und Glanz liefern konnte. 11m 12 11hr mußten wir uns an dem offenen Sarge sammeln, auf dem die Leiche, prächtig angetan, lag. Dann führte man uns in den anstogenden Saal, in dem ein Essen von sechs Gangen für etwa 15 Personen serviert wurde. Man hörte während des Essens die Arbeiten, um den Sarg zu schließen. Weit störender als dies war aber noch die Stimmung der Gesellschaft, die außer mir und dem im Auftrage bes Pringen und der Pringeffin Carl erschienenen Grafen Brubl, nur aus Verwandten der Verstorbenen bestand. Der Herzog von Valencah mit schon schneeweißem Haar und sein Bruder, der Herzog von Dino, ohne alles Haar, waren ganz Zeremonie. Bon Trauer um die dahingeschiedene Mutter war bei ihnen nichts zu bemerken. Unter ben übrigen aber war der Mangel an Trauer sehr laut, so daß man hätte meinen tonnen, sich bei einem Sochzeitsfeste zu befinden. Nur eine Enkelin der Herzogin, die noch sehr jung war, und die die Herzogin ganz erzogen hatte, die nachherige Gräfin Oppersdorff, war in Gram aufgelöft. Nachdem das Frühftud beendet war, trat man wieder an den nunmehr verschlossenen Sarg, und der Zug sette sich nach einer üblichen religiösen Feier durch den Park nach der Gruft in Bewegung. Der Park war von der meilenweit herzugeströmten Bolksmenge ganz angefüllt. Es mögen wohl an 10 000 Menschen versammelt gewesen sein. Die Haltung dieser Bolksmasse stand in einem angemessenen Gegensatzu der Stimmung der lachenden Erben. Die Menschen drängten sich entblößten Hauptes heran, um wenigstens den Sarg noch einmal zu sehen, und ich sah nichts als bitterlich weinende Menschen. Die meisten knieten und beteten andächtig, als die Leiche vorüber kam.

An der zur Aufnahme der irdischen Überreste bestimmten Gruft siel die unangenehme Störung vor, daß der Sarg für die Eingangstür zu groß war, und erst Maurer geholt werden mußten, um die Pforte zu verbreitern. Um die Unannehmlichseit dieser Störung zu mindern, ließ der Herzog die Zeremonie außerhalb der Gruft beenden, und der Sarg blieb sormloß im Freien stehen, den Handwerkern überlassen, nachdem die sogenannten Leidtragenden sich ins Schloß zurückbegeben hatten.

Ich dachte eigentlich, ich hätte für die Erhaltung meines Lebens

genug gegessen gehabt, aber ich wurde nun noch um sechs Uhr zu einem großen Diner geladen. Es waren hierzu alle Gutsbesitzer usw. der Umgegend eingeladen, die zur Beisetzung erschienen waren, 45 bis 50 an der Zahl. Das Diner war lukulisch und bestand auß 12 bis 15 Schüsseln.

Ich war froh, als dies Diner zu Ende war und dachte, mich in Ruhe auf mein Zimmer zurückziehen zu können. Aber ich hatte mich getäuscht. Ich ward eingeladen, mit dem Herzog von Dino eine Zigarre zu rauchen und um 1/210 Uhr abends in derselben Gesellschaft Tee zu trinken, mit der ich gefrühstückt hatte. Erst der nach Mitternacht nach Berlin abgehende Kurierzug entführte mich diesen wenig traurigen Trauernden. Beim Abschied bat mich der Herzog, dem Könige genau die Zeremonie zu beschreiben und zu melden, daß alles prächtig und glänzend genug für eine so vornehme Persönlichseit gewesen sei.

Mit erleichtertem Herzen ließ ich Sagan im Rücken. Aber meine Gedanken weilten vornehmlich bei einem ganz anderen Thema, als bei dem soeben Erlebten.

Intrige gegen Bismard. Während einer der vielen Paufen, die während eines solchen zeremoniellen Tages vorkommen, hatte mich der Fürft Wilhelm Radziwill angeredet, er habe etwas Wichtiges mit mir au sprechen. Er teilte mir mit, der preußische Gesandte in Baris. Berr v. Bismard-Schönhausen, habe hochverräterische Reden über den König und die Königin geführt. Dies fage er mir dienftlich, als dem Abjutanten bes Königs und mache es mir zur beiligften Pflicht, hiervon denjenigen dienstlichen Gebrauch zu machen, der meines Amtes sei. Ich bat den Fürften zunächft, mir über diese Angelegenheit bei der großen Wichtigkeit derselben, näheren Aufschluß zu geben, von wem er diese Nachricht habe. Er fuhr fehr erregt auf und fagte: "Sie zweifeln doch nicht etwa daran? Ich weiß es von meiner Schwiegertochter, und diese spricht nur die Wahrheit." Ich bemerkte dem Fürsten, daß, wenn es sich um eine so schwere Anklage wie Hochverrat gegen einen breukischen Gesandten handele, es nicht genüge, den Erzählungen einer Dame zu glauben, sondern daß man dann auch juristisch gültige Beweise haben musse. 3ch könne daher mit seiner Mitteilung nicht eher irgend etwas anfangen, als bis er imstande sei, mir diejenigen Zeugen namhaft zu machen, welche die fraglichen hochverräterischen Außerungen gehört hätten. Der alte Fürst wurde stupig und sagte, er werde sich erst näher erkundigen. Am Abend fagte er mir, seiner Schwiegertochter sei es von Graf Bacour erzählt, dieser habe es von einer Dame der französischen hohen Aristofratie, und diese habe es von jemandem in Frankreich, der diese Außerungen dort auf dem Lande beim Herzog von X. nach dem Diner gehört. Die Namen nannte mir der Fürst alle und ich notierte fie.

Darauf sagte ich ihm, ich wolle, um nicht ohne sein Vorwissen zu handeln, ihm sogleich sagen, welchen amtlichen Gebrauch ich von seiner Mitteilung machen werde. Ich würde sofort nach meiner Rückehr in Berlin, wo Bismard zufällig weile, zu diesem gehen, ihm das Gehörte mitteilen und ihm anheimstellen, das Gerücht zu entfraften. Ein jeder andere Gebrauch muffe mich dem Herrn b. Bismard gegenüber in den üblen Berdacht bringen, als ob ich hinter feinem Ruden der Berbreitung bon üblen Rachreden über ihn Rahrung gegeben hatte. Ich könne übrigens dem Fürsten nicht verhehlen, daß ich es für viel besser hielte, wenn er felbst in dieser Beise mit dem Berrn v. Bismard spreche, damit er, der Fürst, seinerseits nicht in den Berdacht komme, den ich für meine Berson zu vermeiden Willens sei. Der alte Fürst war gang verblüfft über meine Antwort, die er augenscheinlich gar nicht erwartet hatte. Dann nahm er eine sehr souverane Miene an und sagte in gnädigem Tone: "Es hat viel für sich, was Sie mir da sagen. Ich werde mir das noch überlegen und ersuche Sie, bis wir noch einmal darüber sprechen, porläufig noch für sich zu behalten, was ich Ihnen gesagt."

Als ich in Berlin ankam, erfolgte zufällig an demselben Tage die Ernennung Bismarcks zum Ministerpräsidenten. Der Fürst Radziwill kam einige Tage später von Sagan nach Berlin zurück. Als ich ihn wieder sah, sagte er mir, die Verhältnisse hätten sich mittserweile derart geändert, daß er es für besser hielte, wenn ich der Unterhaltung, die ich mit ihm gehabt, weiter keine Folge gäbe. Ich war ganz damit einverstanden.

Ich bin niemals genau dahintergekommen, was diese ganze Sache für einen Grund hatte. Es ift möglich, daß den Liberalen, den Franzosen und den Polen die Versönlichkeit Bismards gleich gefährlich schien. Die Anwesenheit Bismards in Berlin mag ihnen die Beforgnis eingeflößt haben, er könne an die Spipe des Ministeriums berufen werden. Die Polen planten damals gewiß schon den Aufstand, der im Januar des folgenden Jahres ausbrach, und da mögen fie diese Rabel erfunden, oder ein nach dem Diner von Bismarck flüchtig hingeworfenes Wort ausgeschmückt haben, um durch eine solche Erzählung seine Ernennung wenigstens zu verschieben. Der alte Fürst Radziwill verkehrte viel mit seinen Landsleuten und wurde von ihnen, ohne es zu wissen und zu merken, oft zu ihren Zweden gemigbraucht, wenn es auch nur war, um Gerüchte zu den Ohren des Königs zu bringen. Daß der Fürst mich aussuchte, um diese Berleumdung weiterzubringen, ist mir ein Beweis, daß er keine Idee davon hatte, daß er einer Intrige diente, denn mich hätte keiner der Häupter unter der Polenpartei dazu ausgesucht. Jedenfalls hatte man sid in mir geirrt, wenn man glaubte, daß ich au einer Intrige die Sand bieten würde.

#### Bismarck wird Ministerprafident.

Bismarck wurde nun Ministerpräsident, und die Majorität im Abgeordnetenhause geriet in die Aufregung der Berzweiflung. Diese Aufregung zeigte sich zunächst darin, daß man alles verwarf, was von der Regierung vorgelegt wurde. Ein Budget kam nicht zustande, und Preußen seufzte weiter unter dem budgetlosen Zustande. Mit diesem Seufzen hat es die Dänen 1864 und die Österreicher 1866 geschlagen, dis nach den großartigen Ersolgen des letztberührten Feldzuges die Indemnität für die vergangenen vier Jahre erteilt und somit auch die vergangenen Seufzer gestillt wurden.

In den ersten Jahren seines Amtes als Ministerpräsident hat Bismark den Berkehr mit dem Parlamente auch lediglich als eine Komödie betrachtet, bei der er sich amusierte. Je ärger er angeseindet wurde, je schärfer er antworten konnte, um so besserer Laune ward er. Im Jahre 1863, in Gaftein, ward er einst wütend und wollte den Kladderadatsch verbieten, weil er darin als Karrikatur auf der Jagd abgebildet war. Ich stellte ihm vor, daß, wenn er sich darüber ärgere, er ja gerade seinen Feinden einen Gefallen tue, denn das sei ihr Awed: "Das ist einerlei", sagte er wütend, "in meiner Politik mag man mich anseinden, da lache ich nur darüber. Aber bei der Jagd da hört der Spaß auf, da wird's Ernst". — So verkehrte er, mit scheinbar unerschütterlichen Nerven, von seinem kräftigen Mannesalter (47 Jahre) unterstützt, amtlich mit allen Menschen, Gegnern wie Freunden, mit einem Humor und einem "Sich gehen lassen", das an seine stürmische und burschikose Studentenzeit erinnerte, in der er einst der Polizei manche harte Nuß zu knacken gegeben hat. Als ich einst den Dienst hatte im Vorzimmer des Königs, war Bismard beim König und wartete daselbst auf noch zwei Minister, welche bestellt waren. Als sie auf sich warten ließen, kam er heraus und fragte mich: "Sind die beiden anderen Schwindler noch nicht da?" So brauchte er immer die gewagtesten Ausdrude, und ich kann mir wohl denken, daß er auch in Frankreich ähnlich geredet haben mag, so daß feindlich gesinnte Menschen hochverräterische Ausdrücke herausgefunden haben könnten.

Er akzeptierte gern den budgetlosen Zustand, den v. der Hendt erfunden hatte. Aber den Minister selbst streiste er sich bald ab und ersette ihn durch Bodelschwingh. Als es sich aber darum handelte, den Krieg von 1866 zu führen, zu dem das Abgeordnetenhaus all und jede Anleihe verweigerte, Bodelschwingh aber ohne Anleihe die Geldmittel nicht sinden zu können meinte, dagegen v. der Hendt die Ansicht ausstellte, sie seien vorhanden, da nahm Bismarck v. der Hendt wieder zum Finanzminister, um ihn später wieder sallen zu lassen, als er ihn nicht mehr brauchte.

In richtiger Erkenntnis, daß Preußen eine seiner Weltstellung angemessene Seemacht gebrauche, die Schutz gewähre wenigstens gegen die kleinen nordischen Flotten, legte er gleich nach seinem Amtsantritt dem Landtage einen Flottengründungsplan vor, zu dem der Landtag aber, bei seiner grundsätlichen Negation, die Mittel verweigerte. ("Diesem Ministerium keinen Heller!")

So hemmte und verzögerte der Konslikt zwar die Pläne des Königs und Bismards und erschwerte uns 1864 die Arbeit, denn in diesem Kriege spottete die kleine Seemacht Dänemarks des mächtigeren Preußen, das durch das Blut der Landtruppen dies Mißverhältnis ausgleichen mußte. Aber im großen und ganzen ließen sich der König und Bismard durch die Opposition des Parlaments nicht von ihrem Wege abbringen und zeigten deutlich, wie ohnmächtig die Maulhelden sind, wenn es sich um Taten handelt.

Rönigin Elisabeth. Das Ende des Jahres verlief ohne bemerkenswertes Ereignis. 3d, meinesteils, konnte in diesem Jahre, ba ich fast immer an Berlin gefesselt war, die Königin-Witwe häufiger sehen, als im Jahre 1861, unmittelbar nach dem Trauervierteljahr. Sie hat bis an ihren Tod eine rührende Anhänglichkeit an die frühere Umgebung ihres Gemahls an den Tag gelegt. Wir Adjutanten sollten fie besuchen, wenn wir Zeit hatten, d. h., sobald wir an ihren Hof kamen, waren wir zum Mittag geladen. Ich sagte ihr, daß dies doch der Würde einer Königin widerstreite und frug immer Tags zuvor an, ob ich kommen dürfe, worauf ich andern Tags eingeladen ward. Anfangs drehte fich bei ihr dann die Konversation fast ausschließlich um den verewigten König. Es dauerte ziemlich lange, bis sie auch an den Ereignissen der Welt teilnahm. Dann aber, als erst ber Sinn dafür wiedergekommen war, interessierte sie sich für alles, was geschah. König Wilhelm besuchte sie oft und gern und hielt sie hoch in Ehren. Er hat auch die großen politischen Fragen mit ihr durchgesprochen, und sich an ihrem einfachen und gesunden Sinn erbaut. Sie hielt auch große Stücke auf ihren Schwager Wilhelm.

Es ging immer sehr ungeniert zu an der Tasel der Königin. Sie liebte es, wenn die Konversation, ohne Rücksicht auf ihre Anwesenheit, Iebhaft wurde, und beteiligte sich dann daran, gelegentlich oder sporadisch. Dabei vergaß man ganz, daß sie eine Königin sei, wenn auch niemand je vergaß, daß er in Gegenwart einer ehrwürdigen alten Dame war. Ich erlebte einmal, daß die allgemeine Konversation bei Tische bei einer Gesellschaft von sechs die acht Personen so lebhaft wurde, daß die Königin sich vorbog und lachend sagte: "Kinder, so laßt mich doch auch meine Meinung sagen."

Ihre körperliche Unbeholfenheit nahm bald nach dem Tode des Königs sehr zu, seitdem sie keine Beranlassung mehr hatte, sie, um den König pflegen zu können, durch ihre Willenskraft zu überwinden. Zur Schonung für ihren Fuß gebrauchte sie einen Stock. Bald nahm das Leiden so zu, daß sie sich nur im Rollstuhl von einem Zimmer ins andere bewegte. Die Rollstühle des verewigten Gemahls dienten jetzt auch ihr.

In der Königlichen Familie bewahrte sie sich eine ganz absonderliche Stellung. Sie hielt sich ganz zurück und mischte sich in gar nichts mehr, und dennoch wurde sie von allen um Rat gefragt, und die Frage: "Bassagt die Königin Elisabeth dazu?", war die erste im Munde sämtlicher Mitglieder der Familie; bei allen Gelegenheiten, und zwar viel dringender, als zu der Zeit, da ihr Königlicher Gemahl noch lebte. Wan hätte sie können das lebendige Gewissen der sämtlichen Mitglieder des Königlichen Hauses nennen.

# 3. Pas Jahr 1863.

# Der polnische Anfftand.

Das Jahr 1863, welches in seinem Verlause die Keime zu allerhand großen europäischen Ereignissen legen sollte, begann äußerst friedlich. Im besonderen schien es für Preußen lediglich die Fortsetzung des bisherigen inneren politischen Zwistes bringen zu sollen, der zwar sehr unbequem war, an den sich aber das ganze Land schon so gewöhnt hatte, daß sich niemand mehr darüber aufregte.

Mit einem Male brach in dem benachbarten Polen, wenn ich nicht irre, am 23. Januar, jene Revolution aus, welche sich gleich in ihrem Beginn durch ihre Mittel brandmarkte, denn die russischen Behörden wurden in ihren Betten nächtlich überfallen, ein unsichtbares Komitee fällte Todesurteile, welche durch Dolch und Strick ausgeführt wurden.\*) Die "Hänge-Gendarmen", von der geheimen revolutionären Regierung gedungene Meuchelmörder, waren gefürchteter, als die Organe der Regierung; die Besehle der unsichtbaren Regierung fanden pünktlicheren Gehorsam, als die der öffentlichen. Der greise Fürst Gortschakof zeigte große Schwäche und war nicht Herr der Lage. Später schickte der Kaiser

<sup>\*)</sup> In der Racht vom 23. zum 24. Januar wurde eine Anzahl ruffischer Garnifonen in den kleinen Städten überfallen, wobei etwa hundert Soldaten ums Leben
kamen und über dreihundert verwundet wurden. Der Aufftand hatte aber bereits im Februar 1861 mit blutigen Straßenkämpsen begonnen, und ein polnisches Nationalkomitee, das die Leitung des Aufstandes in die Hand genommen hatte, war gebildet.

seinen Bruder, den Großsürsten Konstantin, als Bizekönig nach Warschau,\*) und versuchte auf Rat des Polen Grasen Wielopolski, die Gemüter dadurch zu beruhigen, daß er die berechtigten Wünsche der polnischen Nation zu ergründen versuchte, um dann das Ersprießliche zu gewähren. Solches Entgegenkommen seitens der Regierung wird im Augenblick der Krisis und des Kampses von den erhisten Geistern immer nur als Schwäche angesehen und gießt nur Öl ins Feuer. So auch hier. Dazu kam, daß der Großsürst Konstantin mit allen Polen Sympathie zu haben vorgab, ja sogar seinem in Warschau geborenen Sohn einen nationalpolnischen Namen gab und dadurch bei den Russen in den Verdacht kam, als ob er ein selbständiges Königreich Polen unter eigener Herrschaft gründen wollte, ohne anderseits auf seiten der Polen Vertrauen zu gewinnen. Im Gegenteil, man versuchte, ihn zu ermorden.

Um den offenen Ausstand zu bekämpsen, wurden zahlreiche Truppenmassen nach Polen gesandt, und unserseits wurden vier Armeekorps bereit gehalten, um Grenzverletzungen der Polen entgegentreten zu können. General v. Alvensleben ward nach Petersburg geschickt und schloß einen Kartellvertrag ab, nach welchem den russischen Truppen erlaubt werden sollte, die etwa nach Preußen slüchtenden polnischen Insurgenten bis vier Meisen über die Grenze zu versolgen. Dadurch wurden 400 Quadratmeisen preußischen Gebiets dem Belieben russischer Truppen preißgegeben, und dieser Vertrag erregte eine solche allgemeine Erregung in ganz Preußen, daß er bald wieder geändert werden mußte.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Großfürst Konstantin war schon im Jahre 1862 als Statthalter nach Warschau geschiedt; ber Fürst Michael Gortschaft, Statthalter seit 1857, von milder Gesinnung, war schon am 30. Mai 1861 gestorben und seine Rachsolger waren trot ihrer Strenge ber Lage nicht gewachsen gewesen. Der Marquis Bielopolöki, einer der größten Grundbesitzer Polens, hatte bei unumwundener Anerkennung der herrschaft Auflands und unter Berzicht auf die polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen eine Berzichnung der beiden Nationen und Rücksehr zu den liberalen Zuständen von 1815 zu erreichen gesucht, nachdem er zum Minister des Kirchenz und Schulwesens in Polen ernannt war. Auch er hatte gegen die radikale Partei nichts auszurichten vermocht. Als der Großfürst Konstantin Ende Mai 1862 zum Statthalter ernannt war, wurde Wielopolöki Chef der gesamten Zwiederwaltung. Aber die versöhnlichen Raßnahmen des Großfürsten hatten nicht den Ausbruch des Ausstruches zu verhindern vernocht.

<sup>\*\*)</sup> Der Bertrag war am 8. Februar 1863 von Alvensleben und dem russischen Bizekanzler Gortschaftoss unterzeichnet. Eine Ratisikation durch die Herrscher Preußens und Rußlands sand nicht statt. Es wurden darin nicht nur die russischen, sondern auch die preußischen Truppenführer ermächtigt, sich gegenseitig hilse zu leisten und bei Bersolgung seindlicher Insurgenten die Grenze zu überschreiten. Gortschaftoss, der in seiner Abneigung gegen Preußen diese Abmachung nur auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers Alexander gegen seinen Willen abgeschlossen hatte, dewirkte durch seine Umtriede, dah sie schon Ende Februar außer Wirsamkeit geseht wurde, ohne daß er allerdings seinen Hauptzweck, die Lockerung der vertrauten Beziehungen zwischen den beiden Herrschern erreichte, da der Kaiser Alexander bald darüber ausgeklärt wurde.

Die Liberalen in der polnischen Frage. Die liberale Partei und die Fortschrittspartei vereinigten jett ihre Stimmen mit denen der polnischen Abgeordneten aus der Provinz Posen im Landtage, um ein entsetzliches Geschrei über den Weg zu erheben, den die Regierung in der Frage der polnischen Revolution eingeschlagen hatte. Die russische Regierung wurde, obgleich Kaiser Alexander soeben das Riesenwerk der Abschaffung der Leibeigenschaft durchgeführt hatte und den Polen gegenüber eine milde und versöhnliche Haltung versuchte, als der Urquell alles Despotismus dargestellt. Die freundnachbarliche Haltung der preußischen Kegierung gegenüber Außland mußte also eine freiheitsmörderische seine Benn es nach diesen Helden der Tribüne gegangen wäre, so hätte damals Preußen die polnischen Meuchelmörder unterstützen, die Herstellung einer polnischen sozialen Republik in die Hand nehmen und an dieselbe alle Provinzen verlieren müssen, in denen Polen wohnten.

Der Rönig mar nicht gewillt, Preugen auf diese Beise an den Rand des Abgrundes zu führen. Er ließ sich nicht irren des Pöbels Geschrei, nicht des Wahnsinns rasender Toren, wie der Dichter sagt, sondern ging seinen besonnenen Weg weiter. Ja er trat sogar sehr entschieden auf, als in Betersburg die Frage erörtert wurde, ob es nicht besser sei, ein selbständiges polnisches Königreich unter einem russischen Großfürsten abzutrennen. Gegenüber diefer Idee erklarte Ronig Wilhelm dem Raifer Alexander in einem Privatbriefe, daß er ein selbständiges polnisches Königreich an Preußens Grenze wegen der Ruhe Preußens nun und nimmermehr dulden könne, und wenn Raiser Alexander es freigeben sollte, es sofort besetzen und in Preugen einverleiben werde. Polen muffen hiervon etwas erfahren haben, denn feit diefer Zeit begannen zahlreiche Mordanschläge gegen das Leben des Königs Wilhelm, die sich durch das ganze Jahr wiederholten. Zu gleicher Zeit versuchten die liberalen Parteien, den Kronprinzen für sich zu gewinnen, wenigstens der Welt glauben zu machen, daß er auf seiten der Opposition stehe. Sie verbreiteten im geheimen und durch Andeutungen in der öffentlichen Tagespresse, der Kronprinz sei ganz gegen die Maßregeln der Regierung, und gaben so den Mordanschlägen immer neuen Impuls, ohne gerade in allen Fällen diesen Erfolg zu beabsichtigen oder auch nur vorauszusehen. Fast wäre es aber den Intrigen dieser Parteien gelungen, einen höchst bedauerlichen Rig innerhalb der Königlichen Familie herbeizuführen.

<sup>\*)</sup> Die Begeisterung für ein unabhängiges Polen war wohl nur bei wenigen Mitgliedern bes Landinges vorhanden. Es war vielmehr die Sorge, daß Preußen in einen großen europäischen Krieg verwidelt werden könnte, die auch den Landiag zu einer Interpellation über den preußisch russischen Bertrag vom 8. Februar führte. Bismard verweigerte jede Auskunft darüber, und das haus beschloß, daß Preußens Wohl strenge Reutralität fordere.

Rünstliche Berdächtigung bes Kronprinzen. Gin Thronfolger hat immer eine schwierige Stellung. Es ift absolut unmöglich, daß er in allen Fällen ganz mit den Maßregeln des Herrschers einverstanden sei, denn zwei denkende Menschen können nicht immer ein und derselben Ansicht sein. Sobald einmal die Meinung des Thronfolgers von der des Herrschers abweicht, so verbreitet die Opposition sogleich Gerüchte von einem bevorstehenden goldenen Zeitalter, wenn nur erst der Herrscher das Beitliche gesegnet haben werde. Wird der Thronfolger bei den Geschäften zugezogen, so muß er etwaige Differenzen der Ansicht aussprechen. Wird er nicht zu denselben zugezogen, dann strömen ihm alle Migvergnügten zu und regen ihn gegen die Magregeln des Herrschers auf. Es bleibt einem Thronfolger, der durch die bloge Existenz seiner Berson nicht der Opposition gegen den Herrscher Nahrung geben will, gar nichts anderes übrig, als sich wie eine absolute Null zu betragen und ruhig mit anzujehen, daß das ganze Land ihn für eine folche hält. Auch kein beneidenswertes Los! Während der König im Frühjahr die Truppen in Berlin besichtigte, trug er dem Kronprinzen auf, eine Reise nach der Provinz Breuken zu machen, um in allen Garnisonen die Truppen im Detail zu besichtigen und dem Könige über deren Zustand zu berichten. Der Pring begann seine Besichtigung in Danzig.

Dort war seit kurzer Zeit Herr v. Winter Oberbürgermeister geworden. Dieser liberale Polizeipräfident hatte in Berlin mit seinen philanthropen Grundfägen vollständig Fiasto gemacht und nahm deshalb die Wahl zum Oberbürgermeister von Danzig mit Freuden an. Er war in Berlin durch den energischen herrn von Bernuth ersett worden. Ms jest der Kronprinz nach Danzig reiste, fuhr ihm Herr v. Winter einige Stationen entgegen und erzählte ihm unterwegs viel von der allgemeinen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Magregeln, welche die Regierung gegen die polnische Insurrektion ergriffen hatte. Bei der Ankunft in Danzig fanden sich zum Empfang die Behörden, auch der Magistrat ein, an dessen Spite sich der mit ankommende Berr b. Winter stellte, aber die augenblicklich tonangebende liberale Partei hatte dafür gesorgt, daß sonst der Empfang durch die Bevölkerung recht kühl erschien. Die sonst üblichen Fahnen, Buirlanden usw. usw. fielen recht spärlich aus. Berr v. Winter hielt dem Kronprinzen eine Begrüßungsanrede, in welcher er sagte, der Empfang seitens der Stadt würde ein weit herzlicherer gewefen sein, wenn nicht die Gemüter durch die letten Magregeln der Regierung gegen die Polen in eine außerst bedrudte Stimmung verfett worden wären. Daraufhin platte der Kronprinz ärgerlich mit einer Redensart heraus, deren ungefährer Sinn war: "Was gehen mich denn diese Maßregeln an? Ich habe dabei nicht mitzusprechen gehabt."

Diese Antwort des Kronprinzen wurde sofort von der gesanten liberalen Presse ausgebeutet und mit den üblichen Entstellungen und Randglossen wiederzegeben. Es wurde des Aussührlichsten gesolgert, wie der Kronprinz gar nicht mit der Politik einverstanden sei, zu der der Herr v. Bismarck den alternden Bater verleite, und wie dereinst von seiten des Kronprinzen eine ganz andere Politik, weit mehr im "echt nationalen und liberalen Sinne" zu erwarten sei.

Der Kronprinz selbst hatte dem Vorsall und seiner Antwort gar keine Bedeutung beigelegt und daher seinem Bater gar nichts darüber berichtet. So kam es, daß der König erst durch das große Geschrei der Liberalen und sortschrittlichen Presse etwas davon erfuhr. Es war begreislich, daß er empfindlich dadurch berührt war, plözlich seinen eigenen, einzigen Sohn als den Führer seiner erbittertsten Gegner bezeichnet zu sehen. Denn seit der Ernennung Vismarck hatte die Fortschrittspartei ihre Maske fallen lassen und ihre Angrisse in Wort und Schrift offen nicht nur gegen das Ministerium, sondern auch gegen den König selbst gerichtet. Die Äußerung des Kronprinzen kam also dem König ganz entstellt zu Ohren. Er las sie in den Organen der liberalen Parteien. Er geriet in eine Aufregung, welche ein jeder Bater gerechtsertigt sinden wird, der die Sache nur so erfährt, wie sie der König ersuhr.

Es war Bismards Berdienst in diesem kritischen Augenblick, daß einem brohenden, unheilbaren Rif zwischen Bater und Sohn vorgebeugt wurde. Bismark hatte die ganze Sache auch nur aus den liberalen Blättern entnommen und zweifelte, wie der König felbst, noch gar nicht daran, daß die Darstellung richtig sei, sondern glaubte auch, es sei dem Aronprinzen beigekommen, einmal Opposition gegen den König zu machen. So etwas ist ja auch in der Hohenzollernschen Familie nicht gang unerhört, wie die Jugendgeschichte Friedrichs des Großen zeigt. Dennoch suchte er den König zu beruhigen. Er stellte ihm bor, wie er zwei Wege habe. Er könne als König dem General gegenüber die volle Strenge der Disziplin walten lassen. Er könne aber auch den Kronprinzen auf eine milde Beise eines besseren belehren. Er, Bismard, halte den letzteren Weg in diesem Augenblick für praktischer, weil es für den Thron günstiger sei, wenn Zerwürfnisse innerhalb der Familie vermieden würden, aus denen nur die sustematische Opposition Vorteile giebe. Wie aber der König als Bater dem Sohne gegenüber zu handeln habe, darüber könne er gar keine Vorschläge machen, nur wage er zu bemerken, daß auf einen Mann von einunddreißig Jahren eine rigorofe Strenge einen minder günftigen Eindruck mache, als bas Anrufen feines kind. lichen Gemüts.

Der König unterdrückte jede Außerung seines Bornes vorläufig und

befahl nur, der Kronpring solle einen schriftlichen Bericht über die Dangiger Rede machen. Bugleich aber befahl er ihm auf das strengste, seine Reise lediglich als eine militärische Besichtigungsreise fortzuseten und sich aller politischen Äußerungen zu enthalten, zugleich auch, sich all und jeden Bertehr und Empfang von Bivilbehörden, Bevölferungen, Rorporationen usw. zu verbitten. Der Kronpring schickte vorläufig seinen Bericht durch seinen vertrautesten Adjutanten nach dem Babelsberg. Noch war der König nicht gang zufriedengestellt, und es blieb eine gewisse Entfremdung bestehen, welche noch längere Zeit angedauert hat und aud erst durch Bismarcks Bermittlung beseitigt worden ist, wie wir später sehen werden, wobei Bismarck selbst die Haut zu Markte zu tragen bereit war und sich seinerseits auf lange Zeit den Widerwillen des Kronprinzen zugezogen hat. Es kann auch fein, daß von Anfang an der Kronprinz, überrascht durch die Ungnade seines Baters über ein paar Worte, bei denen er sich gar nichts Arges gedacht zu haben das gute Gewissen fühlte, den Verdacht gegen Bismard hegte, dieser habe den König gegen ihn erst aufgeregt. Jedenfalls werden Bismards Gegner folde Auffassung des Kronprinzen nicht bekämpft haben.

#### Erkrankung des Konigs.

Die Frühjahrsegerzitien wurden vom Könige mit demselben Ernst und Eiser betrieben, wie im vergangenen Jahre, und ich kann sie füglich übergehen. Mitten in dieselben siel aber ein Ereignis, welches leicht recht verhängnisvoll für unser Baterland hätte werden können. Der König erkrankte plötzlich recht schwer und entging einer dringenden Gesahr durch einen Umstand, den man gewöhnlich ein seltenes Glück nennen würde, der aber zeigt, an welchen unscheinbaren, kleinen Umständen die Geschicke der Nationen hängen, wie also eine höhere Hand über ihnen waltet.

Der Leibarzt des Königs, Dr. Lauer, der seine Natur schon seit vielen Jahren (siebzehn) kannte, war seit einiger Zeit auf manche kleine Beränderungen in seinem Besinden ausmerksam geworden. Seitdem besuchte er den König jeden Worgen und fragte ihn, ehe er zu den Truppen suhr oder ritt, jedesmal so speziell über alle möglichen Kleinigkeiten aus, daß der König schon recht ungeduldig wurde, denn Lauer hatte ihm von seinen Wahrnehmungen nichts mitgeteilt, um ihn nicht unnütz zu bewuruhigen. Wenn der Askulap dann ungerusen hereintrat, hörte er oft die Worte: "Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich din gesund. Sie brauchen gar nicht so oft zu kommen."

Eines Tages, als der Wagen schon vor der Tür hielt, um den König auf den Exerzierplatz zu führen, hörte der eintretende Lauer wieder solche ungnädigen Worte. Er ließ sich aber nicht stören und bat den König, einmal nachzudenken, ob er denn gestern gar keine Unbequemlichkeit den ganzen Tag über gesühlt habe. Der König besann sich und sagte dann: "Ja, im Ministerrat fühlte ich einen stechenden Schmerz in der Seite. Es war eigen. Ich mußte vor Schmerz schwizen. Aber es ging bald vorüber. Ich denke, es waren Aufblähungen, die wieder vergingen."

Da bat Lauer den König, heute nicht zu Pferde zu steigen. Dieser war sehr aufgebracht über solche Zumutung. Heute exerziere der General v. Bopen zum erften Male seine Brigade vor, da solle er schlen und Er sei Soldat und kein altes wegen einer solchen Rleinigkeit? Während der König noch so aufgeregt sprach, schrie er Weib. wurde vor Schmerz fast ohnmächtig. Rebt auf und plöblich wurden Wagen und Pferde abbestellt, und Lauer verordnete wiederholte heiße Wannenbäder. Der König litt fürchterlich, drei Tage und drei Nächte lang, bis der Stein, der sich in den Nieren gebildet hatte, aus denselben herausspaziert und seinen natürlichen Ausweg gefunden hatte. Es war ein dünner, zylindrischer Stein von mehr als einem Zoll Länge! Benn diefer Stein fich quer gelegt hatte, ftatt ber Länge nach, so würde er nie herausgekommen sein, sondern sich allmählich durch Ansatz bedeutend vergrößert haben, und der König wäre damals jener so sehr schmerzhaften Krankheit verfallen, welcher der Raiser Napoleon im Jahre 1873 erlegen ift. Es ift gar nicht zu berechnen, was dann Preußens Schidfal geworden ware. Lauer hat sich durch seine Aufmerksamkeit ein großes Berdienst um den König und das Baterland erworben. Aber ohne Glück hätte auch seine Kunst nicht ausgereicht, um den König vor einer Katastrophe zu bewahren.

Die Arzte (auch Böger wurde zugezogen) stellten jetzt ein Heilversahren fest, welches eine Wiederkehr der Steinbildung in den Nieren verhindern sollte. Der König sollte nach Karlsbad gehen, dort Brunnen trinken und baden und dann nach einem kurzen Zwischerraum sich durch den Gebrauch der Bäder von Gastein wieder stärken.

Die heftige Erkrankung hatte nicht lange (im Mai) angehalten. Der König konnte noch den übrigen Exerzitien und Paraden und der von ihm ins Leben gerufenen Armee-Steeplechase beiwohnen, zu der er zum ersten Male, und seitdem alljährlich, einen glänzenden Preis gab, um kühnes Reiten zu fördern. In der zweiten Hälfte des Monats Juni reiste der König nach Karlsbad ab, Mitte Juli nach Gastein, am zwölften August nach Baden und am sechsten September nach Berlin zurück. Auf dieser Reise begleitete ich ihn, außerdem Albensleben als Generaladzutant und Steinäcker als anderer Flügeladzutant. Die Kabinette Islaire und Manteussel, ebenso Bismarck reisten ebensalls mit dem König, der somit die ganze Regierung während dieser Abwesenheit in der Hand behielt.

#### Bordverfuce.

In diesem Sommer hatten die Revolutionskomitees die Ermordung des Königs Wilhelms sest beschlossen, und es kam ein Abgesandter nach dem andern, um das Verbrechen auszuführen. Die Versuche begannen schon im Monat Mai, sie wurden während des Aufenthalts in Karlsbad sleißig sortgesett. Rach dem schmalen, leicht zu beaussichtigenden Tale von Gastein wagte sich kein solcher Mordgeselle, desto zahlreicher aber waren die Versuche in Vaden.

Es war ein großes Glück und gereicht der Wachsamkeit der Polizei zur großen Ehre, daß von diesen zahlreichen Bersuchen kein einziger zur Ausführung kam. Denn die Polizei hatte immer rechtzeitig Nachricht davon und machte die Betreffenden alsbald unschädlich.

Benn nämlich ein Revolutionskomitee in Bruffel oder in London, wo sie damals tagten, einen Mörder gegen den König absandte, dann hatte selbigen Tages die Bolizei telegraphische Nachricht davon. weilen wurde das Signalement des Beauftragten und der Beg mitgeteilt, den er reifte. Dann nahm ihn die Polizei bei der Ankunft, so lange der König in Karlsbad war, schon an der österreichischen Grenze in Empfang, sagte ihm seine Absicht auf den Kopf zu und ließ ihn straflos, wenn er willig zurückreiste, nachdem seine Photographie abgenommen Die Mörder werden nämlich in der Verschwörungsgesellschaft durch das Los bestimmt, wobei bedeutende Betrügereien stattfinden, so daß das Los immer nur solche einfältigen Fanatiker trifft, von denen die Leiter glauben, daß fie nichts verraten. Nun wird der Geloste in Bruffel oder London vereidigt und reift ab. An und für fich ift ein folches Unternehmen ichon kein leichtes, und das Berg deffen, den das Los gctroffen, fängt ichon unterwegs an, zu wanken. Wird er ploglich angehalten, und sieht er, daß sein Plan entbedt ist, dann ist er froh, wenn er frei wieder abreisen kann, denn seinen Gid hat er ja erfüllt, weil er den Mordversuch gemacht, der nun gescheitert ift. Das Komitee bestimmt ihn auch nicht wieder dazu, denn wenn seine Photographie in den Händen der geheimen Polizei ist, wird er ja doch gefaßt, sobald er Deutschland wieder betritt. Diese milbe Praxis hatte sich als recht ersprießlich erwiesen. Übrigens wäre es jchwer gewesen, diese übektäter bor Gericht zu ziehen, denn die Polizei wäre nur in den feltenften Fällen imstande gewesen, denselben ihre verbrecherische Absicht durch die nötige Anzahl rechtsgültiger Zeugen zu beweisen, so daß ein Gericht sie des beabsichtigten Hochverrats für schuldig befunden hätte. Und wenn dies in einem unter zehn Fällen gelungen wäre, so würde sich damit die Bolizei ihre Quellen für alle folgenden Zeiten verstopft haben.

Wie und woher die Polizei ihre Nachrichten erhielt, ist mir unklar geblieben. Jedenfalls muß sie Agenten oder Personen, welche ihr die Beschlüsse verrieten, in den hochverräterischen Verschwörungskomitees gehabt haben, denn sie wurde von jedem in London oder Brüssel gesaßten Beschlüß derselben noch selbigen Tages telegraphisch unterrichtet. Solche Quellen wurden niemandem, auch uns nicht, aus Besorgnis vor zufälliger Indiskretion, verraten. Wir mußten uns an dem Ergebnis genügen lassen, daß die Polizei die Gesahr abwandte.

Diese Umstände machten die ganze Zeit im hohen Grade aufregend, spannend, aber auch interessant.

Der König verhielt sich demgegenüber mit einer Ruhe, einem Gleichmut und einer Unbefangenheit, die nur die Folge des guten Gewissens sein kann. Er liebte nicht, häusig davon zu sprechen, damit er nicht in steter Erregung gehalten wurde. Indessen kamen doch Momente vor, in denen er ein Wort fallen ließ. Da habe ich immer seinen gottergebenen Sinn bewundert, mit dem er unbeirrt und wohlbewußt auf dem gesahrbollen Wege weiterschritt.

Eines Tages, es war noch vor der Abreise nach Karlsbad, fuhr ich, im Dienst, mit ihm abends nach dem Babelsberg. Es waren Avisos an bie Polizei gekommen, daß sich ein verdächtiges Individuum im Park von Babelsberg und in Berlin herumgetrieben habe. Zwar entwicklte sich diesmal die Angelegenheit als ein Frrtum, aber ehe dies zutage kam, war ich auch benachrichtigt worden und saß nicht ohne Spannung neben dem Könige, mit den Augen überall umberftreifend. Biel Agenten der geheimen Polizei waren überall, wo der König hinkam, in Berlin, Potsdam, auf dem Babelsberge, auf den Beinen. Als wir nachts nach dem Babelsberg hinausfuhren, bemerkte ber König, daß sich ein Mann im Park hinter einem Baum verstedte. Er sagte zu mir: "Ich sehe da heute wieder gewisse bekannte Gesichter umberschleichen. Wieder nicht in Ordnung?" — "Ja", sagte ich, "wieder nicht in Ordnung." — "Na", sagte er, "es ift gewiß wieder Unfinn." Den anderen Tag konnte ich ihm melben, daß die ganze Angelegenheit auf eine sehr komische Liebesaventüre hinauslief, die mit der Person des Königs gar nicht in Beziehung stand, aber durch zufällige Umftände den Berdacht der Polizei erregt, dagegen bei der Aufklärung die Beteiligten in recht unangenehme Berlegenheiten versetzt hatte. Der König lachte recht herzlich über die Erzählung und sagte dann: "Sehen Sie, daß es bloß Unsinn war."

In Karlsbad kamen häusig Benachrichtigungen, daß ein Mörder unterwegs sei. Dann war der König sofort bei jeder Promenade von gewissen unbekannten Herren in Zivil begleitet, die auch zufällig spazieren gingen. Bier preußische und ebensoviel österreichische Agenten der geheimen Polizei waren dazu in internationaler Bereinigung, sich untereinander ablösend, auf dem Posten. Die österreichische Polizei setzte ein bedeutendes point d'honneur darin, daß ein Attentat auf österreichischem Grund und Boden nicht vorsalle.

Da erhielten wir einmal die Benachrichtigung, es sei ein erzentrischer Pole in Karlsbad, der sich sehr viel nach den Gewohnheiten des Königs crkundigt und versucht habe, auf der Promenade in die Nähe des Königs zu gelangen. Man könne ihn nicht ausweisen, denn man habe keine Beranlassung dazu. Aber es sei derselbe überspannte alte Herr, der einst in Kissingen an der Table d'hote dem Minister v. der Hendt ein paar Ohrfeigen gegeben habe. Er habe weiße Haare, sei rasiert, robust und groß und auf einem Fuß lahm. Solche Benachrichtigung setzte uns natürlich in eine gewisse Spannung. Bei einer größeren Promenade fand der Rönig unterwegs die Fürstin Liechtenstein und schlug mit ihr den Rückweg ungewohnterweise auf der anderen Seite der Tepel ein. Ich sah sah schon von weitem, während ich mit einigen anderen Badegästen plaudernd dem Könige folgte, einen Mann an einem über die Tepel führenden Fußsteg warten, der den Weg beobachtete, auf dem man den König erwartete. Das erhaltene Signalement paßte auf diesen Mann. Ich beobachtete ihn. Er lehnte an das Geländer und sah die "Wiese" aufwärts, augenscheinlich mit Anspannung lauernd. Plöglich bemerkte er den König auf der anderen Seite der Tepel und hinkte schnell über den Steg auf den König los. Sowie er zu laufen begann, lief ich auch auf die Seite des Königs, von der der Mann herkam. Aber ehe ich noch nötig hatte, etwas weiteres zur Abwehr zu tun, wurde der Mann schon, der mit der rechten Sand in die linke Brufttafche langte, von zwei Sbirren, einem österreichischen und einem preußischen, bei der Gurgel gepackt. Selbigen Augenblicks zog er aus der Brufttasche hervor — kein Mordinstrument, sondern eine Bittschrift. Der König wandte seinen Ropf langsam nach der Szene und fagte gelaffen: "Aber, meine Herren, tun Sie doch dem Mann nicht wehe, geben Sie mir die Bittschrift", nahm fie und sagte dann zu dem alten Mann: "Sie werden einen Bescheid erhalten." — Er hatte sein Bermögen in Cosel-Oberberger verloren und war seitdem in einen überspannten Zustand geraten. Der Inhalt seiner Schrift stellte die Anforderung an den König, ihm wieder zu seinem Bermögen zu verhelfen. Zett wurde er doch ausgewiesen, denn er hatte vorher versprochen gehabt, den König nicht perfonlich zu beläftigen, sondern sein Anliegen dem Kabinettsrat Illaire zu übergeben. Den versprochenen Bescheid erhielt er, dahin lautend, daß der König nicht in der Lage sei, ihm zu seinem verspekulierten Bermögen zu verhelfen.

Wenn nun auch der König in seinem natürlichen mutigen Gleichmut seine Ruhe nie verlor, so konnte es doch nicht sehlen, daß seine Gedanken

durch die Vorsichtsmaßregeln, die seinem scharfen Blide nicht entgingen, öfter darauf hingelenkt wurden, daß er in Gefahr sei. Wenn er früh aum Sprudel ging, um dort seinen Becher au holen, überreichte ihm benfelben immer ein hubiches junges Madden und fügte einen Strauß Blumen hinzu, die der König immer freundlich annahm. An einem Morgen fehlte das Mädchen und ein alter Mann gab dem König den Letterer stutte und fragte, wo das Mädchen set. unwohl und fehlte nur für heute. Der König trank ruhig feine vorgeschriebene Bahl Becher und sagte bann zu Steinader, ber an biesem Tage den Dienst hatte, bei der großen Promenade: "Es ist doch gar zu dunim, daß man sich durch Träume berühren läßt. Heute Racht träumte ich, das Mädchen fehle am Strudel, und an ihrer Stelle gebe mir ein alter Mann den Becher. Der Becher sei vergiftet gewesen. Ich habe mich ordentlich vor mir selber geschämt, daß ich einen Augenblick vorhin stutte, als das Mädchen wirklich durch einen alten Wann vertreten war." Rein anderer an des Königs Stelle hätte nach solchem Traume, von bem die erste Balfte eintraf, den Sprudel ruhig getrunken.

Nachdem wir in Gastein geraume Zeit vor solchen königsmörderischen Drohungen Ruhe gehabt hatten, begannen sie wieder mit erneuter Heftigkeit in Baden. Es wurden dort an einem einzigen Tage vier verdäcktige Individuen bei der Ankunft auf dem Bahnhose dingsest gemacht und wieder fortgeschafft, wo sie hergekommen waren. Bald nachdem in der ganzen Welt bekannt geworden war, wie der König sich mit großem Mute, zunächst ganz allein unter allen deutschen Fürsten, ablehnend gegen die österreichischen Vorschläge zum Frankfurter Fürstenkongreß verhalten hat, hörten die Mordversuche auf. Ich habe wenigstens nichts wieder davon gehört, dis im Jahre 1878 zwei Mörder hintereinander den deutschen Namen mit Schande besleckten.

# Karlsbad.

Auf unserer Reise von Berlin nach Karlsbad hingen schwere Wolken am Hinmel, und in Karlsbad selbst waren noch alle Straßen aufgeweicht von einer seit mehreren Wochen anhaltenden Regenzeit. Alle Kurgäste begrüßten die Ankunft des Königs auf das freudigste, nicht bloß aus Patriotismus, sondern auch aus Egoismus, denn sie hofften nun aufschönes Wetter, da der König immer Glück mit dem Wetter habe. In der Tat! Am Worgen nach unserer Ankunft klärte sich das Wetter auf, und so lange der König in Karlsbad war, ist bei Tage kein Regentropfen gefallen. Nur nachts regnete es zuweilen. Der herrlichste Sonnenschein begleitete den König auf allen seinen Promenaden.

Die Aurgäste. Das Leben in Karlsbad war selbstverständlich sehr regelmäßig, kurgemäß, also für diejenigen, welche die Kur nicht gebrauchten, etwas eintönig. Indessen schaffte der Umstand, daß unser Kurgast ein Monarch war, für andere und durch den Zuzug interessanter Gäste, die auf den König "ausstellten", auch für uns manche Abwechslung.

Da war der Fürst Alfred Windischgrätz, der älteste Sohn des Feldmarschalls, und mehrere andere österreichische mir bekannte Generale und Offiziere. Aus Frankreich kam zum Gebrauch des Brunnen der Minister Rouher, dessen Stern damals aufging, und der später solchen Sinsluß auf Napoleon ausübte, daß man ihn den Vizekaiser nannte. Er sah aus, wie ein Bierbrauer.

Aus Preußen waren viele Gutsbesitzer und Ofsiziere anwesend, darunter sehr nahe Bekannte von mir, wie der Graf Maltahn auf Mielitsch.

Von den Damen war von allen die bemerkenswerteste, nicht nur wegen ihres Standes, sondern auch wegen ihrer Korpulenz, die Fürstin gur Lippe, Mutter des zu Budeburg regierenden Fürsten. Sie verfolgte den König fast auf Tritt und Schritt, so daß es dem Monarchen oft lästig ward. Einmal fuhr er mit Bismard in einem offenen Bagen spazieren, ber entgegenkommende Wagen der Fürstin wich etwas zu weit aus, stieß an einen Prellstein, und der Kutscher fiel vom Bod. Der König sprang im Fahren sehr gewandt vom Wagen und hielt die Pferde der Fürstin, noch ehe der auf der anderen Seite sitzende Herr v. Bismarck irgend etwas bemerkt hatte. Zwar meinte der König, die Fürstin sei in gar keiner Gefahr gewesen, denn die müden Pferde derselben seien von selbst stehen geblieben, er habe sie nur gehalten, damit sie nicht etwa wieder angingen, ehe der Kutscher den Bock wieder bestiegen habe. Aber die Fürstin machte bennoch ein großes Wesen davon, daß der König ihr persönlich das Leben gerettet, und war sehr stolz darauf. Sie hatte von da ab einen Borwand mehr, auf den König zuzueilen, so schnell es ihr Umfang erlaubte, sobald sie ihn sah und unterließ dabei nie den Ausruf: "Wein Lebensretter!" Zuweilen konnte er einigen Humor nicht unterdrücken, und da er immer gegen Damen von der ausgesuchtesten Zartheit war, sagte er mir, als er cinst ein Bukett zum Verkauf ausgestellt sah, welches so groß war, daß es auf einer Karre fortgefahren werden mußte, denn ein Mann konnte es nicht heben: "Raufen Sie mir bies Bufett, wir wollen es der Fürstin gur Lippe vor die Türe fahren laffen."

Der König liebte zu seiner Erholung den Verkehr mit Damen. Er unterhielt sich auf der Promenade gern mit der Fürstin Schönburg, meiner alten Gönnerin aus Wien, mit der Fürstin Liechtenstein und mit der Baronin Meczerh, deren Mann zurzeit in Wien Minister war, lauter alte Damen, welche geistreich und unterhaltend waren.

Die Instigen Beiber von Bindfor. Außer diesen erregten drei andere Damen in Karlsbad die Aufmerksamkeit. Es waren die Gräfin Kaleryi, bekannt durch ihren Geift, ihr Alavierspiel und ihre Sucht, mit allen Menschen von Ramen bekannt zu werden, eine Sucht, die ihr von Heine das Gedicht vom "weißen Elefanten" eingetragen hatte. Sie machte, obgleich sie ichon Grofmutter war, den Anspruch, für eine Schönheit zu gelten und heiratete noch in demselben Jahre den Warschauer Polizeiminister Mucharow. Die zweite dieser Damen war die Marquise d'Adda. Ich hatte sie schon im vergangenen Jahre beim Grafen Schmiedegg in Gmunden kennen gelernt. Sie ist für mich sozusagen ein "Mädchen aus der Fremde" nach Schiller geblieben. Denn man wußte nicht, woher sie kam. Aber sie war sehr bekannt am Wiener und Parifer Sofe, trieb immer Politik, und es wurde behauptet, daß fie in Wien und Paris für Geld die politische Spionin mache. Nebenbei war sie heiter und lachte gern. Die dritte war die Marquise de Liadière. Sie konnte als Abjutant der Marquise d'Adda gelten.

Diese drei Damen waren fast immer zusammen und verlangten, zu ihren Teegesellschaften besucht zu werden. Sie hatten es hauptsächlich auf Bismark abgesehen, den sie wohl aushorchen wollten, wozu sie immer politische Gespräche mit ihm anfingen. Dies war Bismarck sehr angenehm, denn er ließ seinen schlagenden Wit spielen und foppte die Damen durch seine Paradogen. Die Kalerni protegierte damals die Polen und machte Bismard Vorwürfe, daß er die berechtigten Ansprüche der polnischen Revolutionäre nicht unterstütze. Da sagte ihr Bismard: "Sehen Sie, diese Leute haben keinen anderen Zweck, als uns alle, Sie und mich auch, aufzuhängen, und es wird ihnen auch gelingen, sobald sie nur erst zur Herrschaft gelangt sein werben, das ift nur eine Frage der Beit. Es ist daher eine Pflicht aller derer, die jett die Rügel der Berrschaft in der Hand haben, von dieser Sorte so viele als möglich erst zu hängen, um dadurch den Zeitpunkt, an dem wir baumeln werden, möglichst hinauszuschieben." Auch ich erfreute mich eine Zeitlang der Aufmerksamkeit dieser drei Damen. Als sie aber erfuhren, daß ich sie die lustigen Weiber von Windsor genannt hatte, fiel ich bei ihnen in Ungnabe.

Unrnhen in Berlin. Während unseres Aufenthaltes in Karlsbad fielen in Berlin bedeutende Auhestörungen vor. Die Fortschrittspartei konnte es nicht vertragen, daß an Stelle des liberalen Herrn v. Winter, der, wenn auch humane und gerechte, so doch hochkonservative und korrekte Herr v. Bernuth Polizeipräsident geworden war. Außerdem hielt die Fortschrittspartei es an der Zeit, den Pöbel aufzuregen und zu

mustern, um zu sehen, auf welche Kräfte man sich verlassen konne, wenn man eine Revolution gegen den König und Bismard ins Berk sepen wollte. Es sollte auch durchaus der Gegensatzwischen Wilitär und Zwil wieder erneuert werden, welcher seit langem einzuschlafen begonnen hatte. Deshalb wurden die unbedeutendsten Beranlassungen benutt, um den Böbel aufzuregen, Aufläuse zu veranlassen, die Polizei anzugreifen, damit nur das Militar zum Einschreiten genötigt werde. Der König war auch leicht geneigt, ein Einschreiten des Militars anzuordnen. Aber Serr v. Bernuth kam dazu besonders nach Karlsbad gereist, um den König zu bitten, den Führern der Unruhestifter diesen Gefallen nicht zu tun, bis die Aräfte der Polizei, aufs äußerste aufgeboten, nicht mehr ausreichen würden, um die Unruhen zu dämpfen. Es ist ein großes Berdienst des Herrn v. Bernuth gewesen, daß er den Mut hatte, ohne Silfe des Militärs, bloß mit der bewaffneten Polizei, diese Straßenstandale zu bewältigen. Die Ohnmacht der fortschrittlichen Belden trat dadurch klar 211tage. Auch ward dadurch bewiesen, daß die Bewegung keine nationale war und die eigentliche Bevölkerung gar keinen Anteil daran hatte.

Erfolge der Aur. Was die Karlsbader Brunnen- und Badekur anbetrifft, so waren die Arzte erst sehr im Zweisel, ob sie auf den König irgend eine Wirkung ausübe. Es stellte sich bei ihm nichts von dem ein, was andere Menschen dabei ersahren. Seine Funktionen erlitten keine Anderung. Er sühlte nie Blutandrang nach dem Kopf oder Ermattung. Er sagte immer: "Ich merke gar nichts" und blieb immer gleichmäßig guter Laune. Der wahre Erfolg der Kur zeigte sich im Laufe der Jahre. Man ließ ihn noch 1864 und 1865 Karlsbad gebrauchen, und erst im Herbst 1881 haben sich wieder die ersten Anzeichen von Nierenbeschwerden gezeigt.

Während der Anwesenheit in Karlsbad hatte der König fast täglich Gäste zu Tisch von denjenigen Herren, welche ihm vorgestellt wurden. Die Zwanglosigkeit der Gesellschaft ward schon durch den Anzug bedingt, da man nur im Zivilüberrock speiste. Manche Abende wurden anderseits durch Einladungen ausgesüllt, die der König annahm. So sah er bei einer solchen Gelegenheit zum ersten Wale den Taschenspieler Bellachini, der damals seine Lausbahn begann und jetzt noch wohl der erste und Unerreichte in seiner Kunst ist.

Meist aber brachte der König den Nachmittag auf der Promenade zu und nahm das Abendessen im Kreise seines mitgebrachten Gefolges ein. Bei diesen Promenaden sanden sich zum Könige oft einige der genannten Damen, besonders der älteren, mit denen er dann plauderte. Da ging es zuweilen an den Schießstätten vorbei, wo die Gäste aus Bolzbüchsen

schießen. Einmal war dort die Fürstin Liechtenstein müde und wollte sich seigen, und der König wünschte, die jungen Damen sollten schießen. Ms er gebeten wurde, auch zu schießen, besahl er, ich solle für ihn schießen. Ich bin kein besonderer Schütze und hatte das Glück, mit dem ersten Schuß einem vorbeigezogenen Reiter von ein und einem halben Zoll Söhe mit dem Bolzen den Kopf abzuschießen. Der König sagte mir leise: "Schießen Sie nicht weiter, damit Sie diesen glänzenden Auf nicht verderben!", und dann laut: "Sehen Sie, meine Damen, wenn mein Adjutant so schießt, können Sie ermessen, wie ich erst schießen würde."

# Reise nach Saftein.

Die awanglose Gemütlichkeit, in der der Konig mit aller Welt in Karlsbad verkehrte, machte überall einen sehr guten Eindruck, und die Badegesellschaft war durch seine Abreise empfindlich berührt. Es sammelte sich vor der Tur des Hotels die gesamte Herren- und Damenwelt, als die Wagen vorfuhren. Die Damen waren mit zahllosen Riesenbuketts bewaffnet, die sie dem Könige überreichten. Er nahm jedes an und gab es uns Adjutanten zum Mitnehmen. Vier Wagen waren mit Buketts angefüllt, so daß wir Reisenden kaum Plat zum Siten fanden. Der erste Reisetag führte uns per Achse nach Bilsen. Ich fuhr mit Albensleben in einem Wagen, da Steinäder den Dienst hatte und mit dem König fuhr. Der Duft der Blumen führte mir das Gedicht von der Blumenrache fast vollständig reell zu Gemute oder beffer gefagt, "zu Ropfe". Denn ich tam in Bilfen mit übelkeiten und Ropfkrämpfen an, so daß ich mich dort gleich, ernstlich krank, zu Bett legen mußte. Zum Glud war es noch Zeit, und die Abwesenheit von Blumenduft mährend der folgenden Nacht kurierte mich vollständig.

Bilsen. Der nächste Morgen in Pilsen war ein Sonntag. Das Landvolk kam zur Kirche. Da konnte man noch Nationaltrachten sehen, die von der nivellierenden Kultur unbeleckt waren. Die Beiber trugen spize, runde Filzhüte, Spenzer von buntem Atlas in allen möglichen, schreienden Farben, und Röcke von geblümtem Zeug, die vorn glatt absielen, aber nach hinten über riesenhaften, aus Tonnenreisen gebildeten Krinolinen hingen, so daß sie wie nach vorn gebückt bucklig aussahen. Die Männer hatten hohe Stiefel, zum Teil von buntem Leder, seidene oder Atlasbeinkleider, meist von gelber, immer von schreiender Farbe, Jacken von gelbem oder hellrotem Atlas, aber jedenfalls von anderer Farbe als die Beinkleider, darüber einen umgehängten, mit Pelz verbrämten Dolman von einem anders gefärbten Atlas und auf dem Kopfe trot der Julisite eine riesenhaste, hohe Pelzmüte. Die Bauern dort

mussen recht wohlhabend sein, wenigstens waren die Anzuge gewiß kostipielig. Die Knöpse von Jake und Dolman waren von echtem Silber,
oft, wie in Oberbahern, von alten Silbermünzen. Der Anblick dieser Bevölferung war recht originess.

Regensburg und Salzburg. Der Reisetag führte uns nach Regensburg. Im Hotel zeigte man dem Könige neben seinem Schlafzimmer das Zimmer, in dem Philippine Welser mit dem Erzherzoge vor drei Jahrhunderten ihre Rendez-vous gehabt haben soll. Die Walhalla wurde nachmittags besucht. Am solgenden Tage ging es mit der Sisenbahn über Wels nach Salzburg. In dieser Stadt blieb der König ein paar Tage, denn die Bäder von Gastein sollten nicht zu unmittelbar auf die Bäder von Karlsbad solgen.

Es lebte damals in der Residenz von Salzburg die alte Raiserin-Witwe Franz des Ersten, also die Stiefgroßmutter des regierenden Raisers von Österreich. Sie machte mit ihrem ganzen Hofe einen antebiluvianischen Eindruck, der durch die Gegenwart ihres Bruders, des abgedankten Königs Ludwig von Bayern, nicht beeinträchtigt ward. Diner und Soiree wurde da mehr ausgestanden als genossen, in der Erinnerung interessanter als angenehm in der Gegenwart, denn der alte taube Exfönig verfäumte nicht, jedem Menschen eine Unannehmlichkeit zu fagen. der ihm vorgestellt wurde. Dem Grafen Budler sah er bei der Brafentation nach den Haaren, und als er Spuren von Färbung entdeckte, fagte er: "Sabe den Fürsten Budler gekannt. Wie trägt der jett seine Saare? Schwarz oder weiß? Pflegte zu wechseln." Es wurde in diesen Tagen auch eine Partie nach bem Königsfee unternommen. Raiferlich öfterreichische Pferde jagten in unglaublich kurzer Zeit an Berchtesgaden vorbei, und wir stiegen in ein bereitgehaltenes Schiff. Wie immer, bom prachtvollsten Wetter begleitet, hat der König von Salzburg aus in einigen Vormittagsftunden den Königssee besucht, ein Unternehmen, zu bem fid andere Sterbliche Glud munichen, wenn fie nicht mehr wie einen Lag gebrauchen.

Rach Gastein. Die wunderbar schöne Fahrt von Salzburg nach Gastein ward damals noch ganz zu Wagen gemacht, weil die Alpen dort noch durch keine Sisenbahn "verdorben" waren, wie so manche Natürlichkeitsschwärmer sagen. Wir brauchten eine kleine Tagereise zu der reizenden Fahrt, die nur durch den Fürsten Camille Rohan unterbrochen ward. Derselbe kam eben von der Pürsch im Alpenjägerkostum und machte dem König einen eben erlegten Grashirsch zum Geschenk. Wir lachten zwar erst darüber, daß der Fürst dem König so ein Geschenk gemacht, aber in Gastein war das Tier sehr willkommen, denn es ward

dortselbst bei größter Rücksichtslosigkeit gegen die Kasse schwer, Abwechslung in den Küchenzettel zu bringen, so entlegen ist Gastein von allem Handelsverkehr.

In Gastein kamen wir bei recht brüdender Hitze an. Bis dahin hatte es dort sortwährend geregnet. Während der Anwesenheit des Königs regnete es daselbst aber nur des Nachts. Wo wir herkamen, sing das schlechte Wetter an, sobald der König abgereist war.

Gemsjagden und Bergpartien. Der König brauchte seine Kur sehr regelmäßig. Dr. Lauer sorgte dafür, daß er keine Fehler beging und war so ängstlich, daß er ihm sogar die leichtesten Gemsjagden untersagte, wo der König auf den Stand hätte reiten und sahren können, denn er sürchtete, man könnte in der Heimat ihm einen Vorwurf daraus in dem Falle machen, daß die Kur nicht den gewünschten Ersolg hätte. Für den König war daher der Ausenthalt ziemlich einseitig und einkönig, und die herrliche Luft wie die wunderbare, großartige Gegend entschädigten ihn nur wenig für den Mangel an Abwechslung, ihn, der an einen steten Wechsel in seinem Leben gewöhnt war.

Für uns, und besonders für mich, der ich die Alpen so sehr liebe, war der Aufenthalt in diesen mir neuen Gegenden voller Reiz. Als nun gar die Gemsjagden begannen, und der Graf Morgin, der namens des Kaisers die Jagden abhielt, uns dazu einlud, hatte ich viel Freude, denn Steinäder, der kein Jäger war, übernahm an den Jagdtagen für mich den Dienst, und ich konnte den Einladungen immer folgen. Ich erlegte auch vier starke Gemsbode. Auf der einen Jagd standen wir Schützen wohl an 9000 Jug über dem Meere, und die Treiber begannen eine Kaar, wie man die vegetationslosen Täler da oben nennt, von einer Höhe von 10 500 Jug herab am Ankogel zu treiben. Man sah nichts als Steine und begriff nicht, was da zu treiben fei. Aber allmählich wurde es awischen den Steinen lebendig, und zahllose Gemsen hüpften hierhin und dorthin. Nur ftarke, jagdbare Bode durften geschossen werden. Nach dem einen Treiben lagen dann 22 Stück auf der Strecke. Ein andermal stand ich im Anlauftale, auf dem sogenannten "gefährlichen Stand". Wer an Schwindel litt, durfte dort allerdings nicht stehen. Ich stand mit dem Rücken an einer Felswand, die unter meinen Füßen noch einige Hundert Fuß tiefer senkrecht absiel. Man nannte diese Schlucht einen "Graben", dessen obere Breite etwa 50 Schritt maß. Mir gegenüber war eine ähnliche Wand, die sich bis in Wolken senkrecht in die Höhe reckte, und da oben war der Wechsel der Gemsen, die da auf schmalen gefährlichen Pfaden ängstlich entlang schlichen. Traf man sie, so sielen sie einige Hundert Fuß hinab in die Tiefe, und der Fall vollendete, mas die Rugel etwa unvollsommen bewirkt hatte. Nach links hin aber öffnete sich das Tal. Da sah ich unter mir Bad Gastein und Hof Gastein in der Tiefe, so klein, als ob es Bausteine wären, mit denen Kinder spielen, und jenseits dieses Tales erhoben sich wieder in einer Entfernung von 15 Meilen, scheindar eine goldsarbige durchsichtige Masse, die Salzburger Alpen mit dem Wahmann.

Auf solchem Punkt bei herrlichstem Wetter verliesen die vier Stunden, in denen ich da allein auf derselben Stelle saß, mir um so schneller, als nicht eine Viertelstunde verging, ohne daß Gemsen in der Nähe oder in der Ferne meine Aufmerksamkeit sessellen. — Bewunderung erregten die Treiber, die uns Schützen die Gemsen zutrieben. Sie stiegen die steilsten Hänge hinauf und herab. Wo eine Gemse Platz genug sindet, um ihre Läuse darauf zu setzen, da geht der Treiber ihr, mit seinen Steigeisen versehen, nach. Unter diesen Treibern befand sich eine Treiberin, die, als Mann angezogen, die kühnste von allen war und bei keiner Jagd sehlte, die sie auß Passion mitmachte.

Wenn an dienstfreien Tagen keine Jagd stattsand, dann brauchte ich immer erst mittags um fünf Uhr zum Diner beim König zu sein, und dann benutte ich meine Freiheit, um Ausslüge in die Alpen zu machen, bestieg den Gamsgarkogel oder besuchte das Naffeld (von den Römern schon als Lager bei ihren Heerzügen benutt und Campo umido genannt) sowie die Naßfelder Tauern. Diese Promenade hatte umso größeren Reiz für mich, als die Nacht vorher ein heftiges Gewitter stattgefunden hatte, wovon die Gipfel der Berge noch mit frischgefallenem Schnee bedeckt waren. Die Temperatur stieg in der Sonne auf 25° Reaumur und schmolz den Schnee so schnell, daß die Felsen rechts und links in einen Schleier von kontinuierlichen Wasserfällen gehüllt waren, die eine erfrischende Luft erzeugten. — Meine Bergpartien erregten den Neid und die Nachahmungsluft anderer, und eines Morgens wollten zwei Sekretäre aus dem Militärkabinett vor dem Morgenkaffee den Gamsgarkegel besteigen. Beim Abstieg wollte es der alte Geheime Rat Adam sich bequem machen und einen steilen Wiesenhang hinabrutschen. Er kam im Rollen auf einen Felsabhang zu, fiel etwa zehn Fuß hinab, wobei er sich Hand und Fuß verstauchte und noch von Glück sagen konnte, denn wenige Schritt davon wäre er mehrere hundert Fuß hinabgestürzt. Er ward erst spät abends nach Bad Gaftein zurudgebracht. Der König erschraf ein wenig über diese Gefahr und schalt mich, weil die Leute durch mein Beispiel verführt seien und berbot mir und allen andern Bergbromenaden ohne Kührer. Ich mußte mir seitdem Führer mieten, was allerdings minder poetisch war.

Der Basserfall. Der König bewohnte in Gastein das sogenannte Schlößchen. In demselben war mir oben zwei Treppen hoch ein Zimmer angewiesen, das mit der einen Seite auf den Wassersall sah. Dieser Wassersall hat im ganzen eine Höhe von 900 Fuß, die der besonders nach dem Regen äußerst wassersich Bach in mehreren Kaskaden herabstürzt. Der höchste dieser Absätze ist 600 Fuß. Da tobt der Bach mit einer Gewalt, die jeder Beschreibung spottet, und eine dauernde Wolke von Wasserteilchen, die durch den Anprall an die Felsen losgelöst werden, steigt wie eine Dampswolke in die Höhe.

Wenn ich das nach dem Wassersall zu gehende Fenster meines Zimmers öffnete, konnte man in demjelden kein Wort verstehen, weil der Donner des Wassersalls die Stimme übertönte, eine dichte Wasserwolke drang zum Fenster herein und durchnäßte alles in meinem Zimmer, und die ganze Seite des Hause ward in eine immerwährende zitternde Bewegung versett. Die erste Nacht konnte ich bei diesem Lärm kein Auge zumachen. Aber bald gewöhnte ich mich daran, wie der Müller an das Klappern seiner Mühle, und als ich nach dem ersten Kückreisetag in Salzburg die solgende Nacht ohne Lärm des Wassersalls schlafen sollte, da konnte ich wieder keinen Schlaf sinden, weil mir der gewohnte Lärm sehlte. So sehr ist der Wensch der Wacht der Gewohnheit unterworfen!

Befnch des Kaifers Franz Joseph. Der Aufenthalt in Gaftein wäre nach alledem für den König eine wahre Idhille gewesen, procul negotiis und curis expeditis, wie Horaz sagt, wenn nicht die auswärtige Politik sehr aufregende Abwechslungen gebracht hätte. Schon vor der Abreise des Königs nach Karlsbad hatte unsere Regierung Nachrichten nichtoffizieller Natur, daß man in Wien einen diplomatischen Schlag gegen Preußen plane. Man hörte von Berabredungen der öfterreichischen Regierung mit der von Sachsen und Bayern, um unter dem Vorwande einer festeren Einigung Deutschlands Preußen gang in Abhängigkeit von Österreich zu bringen und seiner Stellung als europäische Großmacht zu berauben. Die Lage war der vor dem Siebenjährigen Kriege nicht unähnlich, nur mit dem Unterschiede, daß noch kein Krieg unmittelbar bevorstand. Mit Spannung hatte daher der König wie Bismarck schon in Karlsbad den Besuch des Kaisers von Österreich erwartet, da dieser fich angemeldet hatte, um den Konig in seinen Staaten zu begrufen. Aber dieser Besuch ward unter allerhand Vorwänden hinausgeschoben, weil die Berabredungen zwischen Wien, Dresden und München noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt hatten. Österreich wollte aber dazumal Preußen mit einer fertigen Sache überrumpeln, damit es nur ja oder nein sagen, im ersteren Falle sich unter das österreichische Roch

beugen, im letzteren den Schein auf sich werfen sollte, daß es der deutschen Einigkeit widerstrebe. Wie Bismarck diese Nachrichten von den vorausgegangenen geheimen Berabredungen erhalten hat, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie sich später als richtig bewährt.

Endlich wurde der Besuch des Kaisers von Österreich unserm Könige bestimmt auf den 2. August angesagt. Der Kaiser wollte an diesem Zage abends in Gastein eintreffen, den ganzen 3. August gemütlich als Reffe mit dem Onkel seben und sodann am 4. August nachmittags wieder nach Wien zurückreisen. Er brachte keinen Winister mit, damit der Besuch ganz den Charakter verwandtschaftlicher Vertraulichkeit bewahre.

In der Wahl des Datums hatte schon Kaiser Franz Joseph entschieden Unglück. Daß er gerade den 3. August, den Geburtstag des Baters unseres Königs, wählte, ohne von diesem Gedächtnistage Erwähnung zu tun, berührte unsern König unangenehm, und letzterer befahl, wir alle vom Gesolge dürsten den Österreichern gegenüber nichts von diesem Gedenktage sagen, den sonst der König immer im stillen Ernst beging.

Der Kaiser kam an, und die Begrüßung ließ äußerlich nichts davon merken, daß jeder der Monarchen gegen den andern etwas im Sinne habe. Der König trug österreichische, der Kaiser preußische Unisorm. Unser König schlug ihm bald vor, daß beide es sich bequem machten, und von da au ging der Kaiser in einer österreichischen Regimentsunisorm, der König in Zivil. Der Kaiser wohnte zwar in seiner eigenen Billa, aber er hatte dort nicht eigene Küche mit, deshalb aß er mittags und abends beim König. Der äußere Anstrich war also äußerst herzlich. Vor- und nachmittags machten beide Monarchen lange Promenaden miteinander, meistens ganz allein. Nach jeder solchen Promenade fand sich Bismarck beim Könige ein, denn beide erwarteten eine politische Eröffnung, aber jedesmal konnte der König nichts weiter sagen als: "Noch keine Silbe!" Es war immer nur von Jagd, Gemsen, Felsen, Alpen, dem gegenscitigen Besinden und den Verwandten die Rede gewesen.

Endlich, auf der letten Pormenade, am 4. August, sagte der Kaiserdem Könige, er habe die Idee, daß einmal sämtliche Monarchen Deutschlands in Franksurt zusammenkommen könnten, um die Wege zu einer größeren Einigkeit zu beraten, weil die deutschen Völker so sehr daß. Bedürfnis nach einer größeren Einigkeit fühlten, als die Verfassung des Deutschen Bundes sie biete, und weil es besier sei, diese Sache werde von den Fürsten in die Hand genommen, als daß man abwarte, bis wieder revolutionäre Bewegungen danach verlangten, wie im Jahre 1848.

Der König erklärte sich gern bereit, zu einer engeren Einigung Deutschlands die Hand zu bieten und machte den Kaiser darauf ausmerksam, daß aber die Fürsten nicht eher zusammenkommen könnten, als bis sie vollkommen sicher seien, daß ein befriedigendes Werk geschaffen werde. Denn wenn ein Fürstenkongreß resultatlos verlause, dann entstehe daraus Unfrieden, und die Autorität der Fürsten verliere in den Augen der Untertanen. Deshalb schlug der König dem Kaiser vor, dem Fürstenkongreß zu Frankfurt eine Konserenz von bevollmächtigten Winistern vorangehen zu lassen; wenn diese sich über alles geeinigt hätten, könnten die Fürsten zu einem seierlichen Kongreß zusammenkommen, um ihre Zustimmung zu dem Werke durch seichliche Weihe Ausdruck zu geben. Der Kaiser gab zu, daß die Bemerkungen des Königs wohlbegründet seien und wollte sie in Erwägung ziehen.

Die ganze Besprechung trug den Charakter der vorläufigen Behandlung einer unbestimmten Idee, deren Ausführung noch in weiter Ferne liege. Im Widerspruch mit diesem Stande der Dinge stand aber, daß der Kaiser nach dem Abschiede unserm Könige laut vor allem Publikum zuries: "Also auf Wiedersehen in Franksurt". Das Manöver war berechnet. Es sollte sich das Gerücht verbreiten, als ob sich beide Monarchen bestimmtes Rendez-vous in Franksurt gegeben hätten.

Bum Abschied hatte sich nämlich der Kaiser Franz Joseph aus seiner Villa nach dem "Schlößchen" jum Könige in preußischer Uniform begeben. Sobald er fortgegangen war, hatte sich unser König mit Bligesschnelle in österreichische Uniform geworfen und war nach der Villa hinübergegangen, den letten Gegenbesuch zu machen. Dann hatten die angeführten Abschiedsworte stattgefunden, und unser König war nach dem Schlößchen zuruckgegangen, den Raiser im Kreise seiner Untertanen abreisen zu lassen. Der König stand auf dem Balkon, von dem man die Villa sehen konnte, und während der Abschiedshochrufe und der obligaten Böllerschüffe, die die Pferde scheu machten, winkten sich die beiden Monarden mit Taschentüchern Lebewohl zu. — Als der Wagen des Raisers unseren Bliden entschwunden war, äußerte der König Besorgnisse (denn an der "Solitude" geht es fehr steil bergab, und dort knallte man auch gewöhnlich Böller ab), der Raifer könne Unglud haben, wenn die Pferde wieder scheu wurden. Dann zog sich der König zurud, um die öfterreichische Uniform wieder mit dem Rivilkleide zu vertauschen.

Ich will die weitere Erzählung von dem, was ich in dieser so überaus folgenreichen Angelegenheit erlebt habe, unterbrechen, um den Ereignissen dyronologisch nicht vorzugreisen.\*)

<sup>\*) (</sup>Geschrieben im Jahre 1891.) Bor einem Jahre ift Sybels Geschichte ber Aufrichtung bes Deutschen Reiches burch Wilhelm I. erschienen. Darin stellt bieser Historiker bie Zusammenkunft von Gastein anders bar. Die Sache verlief so, wie ich sie hier erzählte, nicht nach Sybels Darstellung.

Bu biefer Anmerkung bes Prinzen fei folgenbes bemerkt:

Die Darstellung Sybels weicht von ber bes Prinzen nicht wesentlich ab. Der Pring irrt zunächst in ber Dauer bes Aufenthaltes bes Raifers Frang Joseph. Er tam

## Reise nach Baben.

Abreise ans Gastein. Die Abreise aus Gastein ersolgte nach vollendeter Kur am 11. oder 12. August, so viel ich mich erinnere, an demselben Tage, an welchem der Fürstenkongreß in Frankfurt seine Sitzungen begonnen hatte.") Ob unser König mittlerweile seine Antwort abgesandt hatte und welche, weiß ich nicht. Sie mag wohl noch hinhaltend gelautet haben. Bismarck hatte indes dem Wiener Hose ein Paroli gebogen durch das Gegenprojekt eines deutschen Reichstages, der aus direkten Wahlen hervorgehen sollte, um eine größere Einigkeit in Deutschland herbeizusühren.\*\*) Die ganze Welt war höchlichst überrascht, daß gerade Bismarck, dieser aus dem Schoße der ultrakonservativen Partei hervorgegangene Junker, einen Vorschlag machte, der bis dahin der Gegenstand der fernsten Wünsche aller liberalen Parteien gewesen war. Niemand

am 2. August 51/2 Uhr nachmittags an und reifte icon am 3. - nicht am 4. August, wie der Prinz schreibt — 81/2 Uhr abends wieder ab. Es hat auch nur eine einzige Promenade am Morgen bes 3. August - nicht mehrere - ftattgefunden, fo bag auch hierin die Darstellung bes Bringen etwas geanbert werben muß. Da die Unterrebungen unter vier Augen ftattfanden, so ift auf ihren Inhalt nur aus ben Korrespondenzen und Aufzeichnungen bes Rönigs hierüber gu ichließen. hierbei ftimmt bie Darftellung Sybels auch im wesentlichen mit ber bes Pringen überein. Nur hat nach Sybel ber Raifer bem Konige jur Begrundung feiner Anfichten eine Denkichrift überreicht, Die Sybel benutt hat und beren Inhalt im gangen mit ber Darlegung bes Pringen übereinstimmt. Auch die Erwiderungen bes Konigs haben so gelautet, wie der Bring angibt. Db ber Raifer ihre Berechtigung jugegeben bat, fagt Spbel nicht. Die vom 31. Juli gezeichnete und gleich nach der Abreise bes Raisers überreichte Ginlabung ermahnt auch Sybel, nur ift bies ichon am Abend bes 3. August geschehen und ber König schrieb seine Ginwendungen sofort am Abend bes 3. August in einem Resumee nieber, bas bann mit ber Ablehnung ber Ginlabung jum Fürstentongreß icon am 4. August nach Wien abging.

<sup>\*)</sup> Die Abreise aus Gastein erfolgte am 15. August, die Eröffnung bes Fürstenkongresses am 17. August.

<sup>\*\*)</sup> Es war schon seit längerer Zeit ein Lieblingsprojekt Österreichs, eine Art beutscher Nationalvertretung durch Delegierte der deutschen Landesvertretungen zu schassen. Preußen hatte sich dem gegenüber stets ablehnend verhalten und auf einen dahin gehenden Beschlüß der von Bayern, Württemberg, Sachsen, Hannover, beiden Hessen und Nassau beschicken Wiener Konferenz vom August 1862 schon auf die von der Nation begehrte wahre Nationalvertretung durch ein deutsches Parlament hingewiesen. Diese Unzulänglichseit einer Delegiertenversammlung und die nationale Forderung eines aus Bolkswahlen hervorgehenden Parlaments hatte dann der preußische Gesandte beim Bundestage schon am 22. Januar 1863 bei der Beschlüßfassung über einen bezüglichen österreichischen Antrag hervorheben müssen, und in dem Resumee des Königs vom 3. August war wiederum darauf hingewiesen, daß von einer nach konservativem Wahlsgeset aus direkten Bolkswahlen hervorgegangenen Bersammlung bessere Ergebnisse zu erwarten seine als von den Delegationen deutscher Kammern.

glaubte, daß Wismarck ernstlich Willens gewesen, diesen Vorschlag auszuführen, sondern man nahm an, er habe ihn nur als Theatercoup gegen Österreich gemacht, um Preußen in den liberalen Areisen Deutschlands populärer zu machen als Österreich. Jett, nachdem ein solcher Reichstag seit 16 Jahren besteht, ist die Welt allerdings durch diese Tatsache eines andern belehrt. Ich glaubte selbst damals, es sei nur ein Manöver von Vismarck, und sch fragte ihn, ob er im Ernst daran denke, direkte Wahlen einzuführen, und als er dies bejahte, fragte ich ihn, ob er denn nicht glaube, daß dann die Fortschrittspartei eine größere Wehrheit haben werde als im Landtag. "Was schadet denn das", sagte er, "ich zanke mich sehr gern mit diesen Leuten, und dann kommt es nur darauf an, was man sie fragt."

Salzburg. Wir übernachteten zunächst wieder in Salzburg, wo uns der Landeschef, Graf Taaffe, der jetige Ministerpräfident in Österreich, Dieser damals noch sehr junge österreichische Verwaltungs. beamte hatte, als wir nach Gaftein reisten, sowohl Bismarck als auch dem Könige gegenüber den servilen Diener gespielt, weil er sich nach einem preußischen Orden sehnte, den er auch erhielt, als der König bei der Kaiserin-Witwe war. Seitdem hatte er seine Farbe geändert und ohne alle Beranlassung bei einer Eisenbahnkonferenz eine Rebe gehalten, in weicher er betonte, Ofterreich werde die deutsche Einigkeit erstreben, nicht durch Blut und Eisen, sondern auf friedlichem Wege. Bismarck hatte bekanntlich vor furzem im Berliner Landtage gesagt, die deutsche Einigfeit ließe sich nicht durch Worte, sondern nur durch Blut und Gifen berstellen. Wenn er damit auch einen gemeinschaftlichen Kampf gegen äußere Feinde gemeint hatte, so legten seine Gegner dies doch zu seinem Nachteile als eine Sehnsucht nach einem deutschen Bruderkriege aus, und Graf Taaffe hatte mit seinen Worten die Außerung Bismarcks verhöhnt. Auch hatte er einen vorübergehenden rauschenden Applaus geerntet. Es war jest recht unterhaltend, diesen Herrn in Salzburg wiederzusehen. Er empfing den Rönig und Bismard wieder. Sein Benehmen wurde man mit einem Berliner Ausdruck treffend "bekniffen" nennen können. Der König und Bismark behandelten ihn mit kühler Höflichkeit, aber zu Tische wurde er diesmal nicht geladen.

München. Den andern Tag führte uns ein Extrazug nach München, wo der König zwei Tage bleiben wollte, um die Königin Marie zu besuchen und die Merkwürdigkeiten der Stadt zu sehen, in der er schon lange nicht gewesen war. Er sollte auch unmittelbar nach den beiden Kuren nicht zu angestrengt reisen. Die Königin Marie von Bayern kam aus den Alpen, wo sie sich immer während des Sommers aushielt,

nach Nymphenburg bei München, um dem Onkel im Namen ihres Gemahls die Honneurs zu machen, welcher in gegnerischer Absicht beim Rürstenkongreß zu Frankfurt tagte. Solde gärtlichen verwandtschaftlichen Begegnungen zuzeiten politischer Zwiste, die vielleicht den folgenden Tag zu entscheidendem Kriege führen werden, find sehr eigentümlich anzuschauen. Gine ganz verzweifelte Lage war aber die der guten Königin Marie. War sie doch eine preußische Prinzessin, und ihr Herz hing noch sehr an ihrem Baterlande. Aber sie war jest die Königin von Bapern und mußte sprechen und handeln, wie ihr Gemahl, der König, ihr vorschrieb. Sie trat mit schwerem Berzen den Interessen Breugens entgegen. So redete fie dem Könige zu, nach Frankfurt zu gehen und den Wünschen des österreichischen Kaisers zu willsahren. Trot aller Höflichkeit ward es hier dem Könige nicht schwer, ablehnend zu antworten, denn er behandelte die Nichte mit jener väterlichen überlegenheit, welche das Alter auch Damen gegenüber hat, wenn sie nahe verwandt sind und man sie als Kinder auf den Anieen geschaukelt hat. Im übrigen unterhielt sich der König sehr vergnügt mit ihr, und sie fanden beide, nachdem sie sich lange nicht gesehen, viel Gefallen aneinander.

Am Abend des zweiten Tages tranken wir zum letzen Wale in Nymphenburg Tee und sollten den nächsten Worgen nach Wildbad reisen, wo der König der Königin-Witwe einen Besuch machen wollte, die dort eine Kur beendet hatte und nur noch den einen Tag da blieb. Da erhielt die Königin Marie ein Telegramm ihres Gemahls, welches ihr gebot, alles daran zu setzen, den König auch noch den folgenden Tag in München zu sessen, den König Wax aus Franksurt in Begleitung anderer Fürsten nach München kommen und unsern König mit überredung und List nach Franksurt entsühren. Wenn der König aber den andern Worgen reiste, wollte König Wax ihm in Pforzheim aussachen. Zugleich erhielt unser König von einem der ihm befreundeten Fürsten aus Franksurt (Baden, Oldenburg, Mecklenburg, Sachsen-Mtenburg) die telegraphische Benachrichtigung von diesem Plane des Königs Wax. Wir von dem Gefolge wurden instruiert. Niemand tat, als ob er etwas wisse.

Das Wetter war dem Könige wieder günftig. Während wir am Abend in Nymphenburg bei der Königin Marie saßen und ihre Versuche, den König noch einen Tag länger in München festzuhalten, einer unter zarten Scherzen und den verbindlichsten Ausdrücken erteilten abschlägigen Antwort begegneten, brach ein außergewöhnlich heftiges Gewitter Ios, und als die Königin ihrem Gemahl nach Frankfurt telegraphieren wollte, daß König Wilhelm den andern Morgen sechs Uhr reisen werde, da erhielt sie die Weldung, daß das Gewitter die telegraphische Berbindung zerstört habe, man müsse den Tag abwarten, um sie herzustellen.

Dies bewirkte, daß König Max weder in München noch in Pforzheim rechtzeitig eintreffen konnte.

An diesem Teeabend trat die Königin Marie auch an mich heran und sagte: "Selsen Sie mir, meinen Onkel Wilhelm bewegen, daß er noch einen Tag bei mir bleibt. Ich habe früher nie Gelegenheit gehabt, so traulich mit ihm zusammen zu sein und sinde ihn unendlich liebenswürdig und möchte mich gern noch einen Tag seiner Gesellschaft erfreuen."

Ich versicherte Ihre Wajestät, daß ich gern bei allem behilflich sein werde, was ihr angenehm sei. Aber hier handle es sich darum, daß der König die Königin-Witwe in Wildbad besuchen wolle, die nur noch einen einzigen Tag dort bleibe. Die Königin Marie wisse ja, wie ich an König Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Elisabeth hinge, und sie könne sich denken, wie ich mich darauf freue, daß König Wilhelm nach seiner schweren Erkrankung und glücklichen Serstellung sich zuerst bei der Königin Elisabeth als Gesunder präsentiere und dann erst bei der Königin Augusta in Baden. Königin Warie sah mich schemisch lachend an, als ob sie sage wollte "Susannchen, wir kennen uns", und sagte: "Gegen solche Gründe kann ich am wenigsten etwas erwidern." Sie schien mir sast froh zu sein, daß ihr die besohlene Intrige sehlschlug. Wir reisten den nächsten Worgen um sechs Uhr ab. Königin Warie kann auf den Bahnhof und war sehr guter Laune. Ihr Extrazug, der sie gleich darauf in der andern Richtung nach Hohenschungan bringen sollte, stand bereit.

Kronprinz Ludwig. Während unserer Anwesenheit in München erregte der bayerische Kronprinz Ludwig die Ausmerksamkeit unseres Königs im hohen Grade. Dieser junge Prinz stand damals in seinem achtzehnten Jahre, und man mußte seinen geweckten Geist, seine körperliche Gewandtheit wie seinen Mut bewundern. Er ritt und fuhr mit seltenem Geschief und hatte Sinn und Talent für Kunst und Wissen. Wan erzählte uns, daß er vor kurzem seine Mutter selbst, wie er daß oft tat, in ihrem Ponywagen im Park vom Sattel spazieren gesahren hatte. Auf dem Seinweg hatte die Königin sich gewundert, daß er so schnell suhr, er hatte sie aber beruhigt, es gehe ja ganz schön. Vor dem Schlosse angekommen, bog sich der Prinz vor, saßte beide Pferde bei den Rasen und parierte mit kräftiger Faust auf diese Weise sicher, denn — die Jügel waren zerrissen, und die Pferde waren nach Hause durchgegangen. Wan sehte große Hoffnungen in diesen jungen Herrn.

Der jüngere Prinz, Otto, war ein lebendiges Lexikon, so viel hatte er auswendig gelernt. Aber an seiner Logik war schon damals manches auszusetzen.

Rad Bildbad. Als wir unbehelligt in Pforzheim angekommen waren, fanden wir daselbst die bestellten Wagen, welche uns nach Wild-

bad führen sollten. Aber es war daselbst auch ein Flügeladjutant des Großherzogs von Mecklenburg, der dem Könige einen Brief dieses seines Neffen brachte. Darin bat derselbe den Onkel slehentlich, nach Frankfurt zu kommen, um ihm und seinen Freunden einen Salt zu gewähren; sie könnten ohne die Gegenwart des Königs dem Kaiser von Österreich nicht mehr widerstehen, der mit Bahern und Sachsen vorher vollständig einig geworden sei. Der König antwortete dem Großherzoge, er biete ihnen einen besseren Halt dadurch, daß er gar nicht nach Frankfurt ginge und reiste nach Wildbad weiter.

In Wildbad stieg der König im Hotel der Königin-Witwe ab, deren Gast er dort war. Die Königin Elisabeth hätte es sehr gern gesehen, wenn der König nach Franksurt gegangen wäre, denn sie fürchtete, die Weigerung werde einen Krieg unter Deutschen hervorrusen, ein Gedanke, der ihr ganz entsetzlich vorkam. Aber ihrem Grundsatz getreu, sich nicht zu viel in die Politik zu mischen, begnügte sie sich mit einigen Andeutungen. Als der König ihr auseinandersetzte, er sehe nicht, wie ein Krieg daraus entstehen könne, wenn er nicht nach Franksurt gehe, wohl aber drohe Krieg auszubrechen, wenn er hingehe und gezwungen sei, sich dem Kaiser zu widersetzen, da unterließ die Königin Elisabeth jede weitere Borstellung.

Nach Wildbad kam am nächsten Worgen die telegraphische Mitteilung, daß der König Johann von Sachsen aus Frankfurt nach Baden reise, um dort den König Wilhelm in Empfang zu nehmen und zu bereden, mit ihm nach Frankfurt zurüczukehren. Es war dringend wünschenswert, dem Könige nach den angreisenden Kuren, die er eben durchgemacht, solche Aufregungen zu ersparen. Bismarck kam daher auf die Idee, den König länger in Wildbad sestzuhalten und hoffte, König Johann werde, wenn König Wilhelm nicht ankomme, unverrichteter Sache nach Frankfurt zurückehren. Es kam außerdem viel darauf an, daß König Wilhelm und Bismarck die Königin Augusta allein in Baden sanden und Muße hatten, ihr die Gründe für die befolgte Politik auseinanderzusehen. Traf König Wilhelm den gewandten, liebenswürdigen und klugen König Johann bei der Königin Augusta, so war von dessen überredungskunst viel zu fürchten.

Nachdem also der König in Wildbad mit der Königin viel spazieren gegangen war und Gefallen an dem Ausenthalt bezeigt hatte, fragte ich ihn, ob er nicht einen Tag länger daselbst verweilen wolle. Er sagte, daß möchte er sehr gern, aber er sei ja bei der Königin Elisabeth zu Gaste und könne doch nicht so unverschämt sein, sie zu bitten, seinetwegen ihren Badeausenthalt zu verlängern. Ich sprach jest mit der diensttuenden Hofdame, welche mir sagte, die Königin möchte den König gern bitten, noch

länger zu bleiben, wenn sie wisse, daß dies seine Regierungsgeschäfte und Reiseprojekte nicht störe. Ich konnte die Hosdame versichern, daß eine Einladung dem Könige willkommen sein werde. Also ersolgte dieselbe, und der König blieb einen Tag länger. Wir triumphierten schon, daß König Johann unnütz nach Baden gereist sei und freuten uns darauf, er werde unverrichteter Sache nach Frankfurt umkehren. Aber wir triumphierten zu früh.

Ankunft in Baben. Gines Nadmittags ging die Reise über den Kamm des Schwarzwaldes mit der Extrapost nach Baden. Es war ein Gegen Dunkelwerden sahen wir dicht am Wege oben auf dem Kamm des Gebirges einen Hirsch von zwölf Enden stehen, der den Wagen groß ansah und aushielt. Ich saß neben dem Könige, denn ich hatte seit München den Dienst fortwährend, weil Steinäcker wegen Familienereignisse nach Hause beurlaubt und durch keinen anderen Adjutanten ersett mar. Noch voll von dem Jagdverkehr in Gastein, noch angestedt vom Jägeraberglauben, hielt ich diesen Sirsch für ein glückliches Vorzeichen. Aber in Gernsbach wurden wir bitter enttäuscht. Es war schon dunkle Nacht, und es regnete fein und stetig. Als wir hielten, um Pferde zu wechseln, kam ein Lakai an den Wagen und bat ben Rönig im Namen der Königin, in ihren Wagen zu fteigen. Gie war ihm in einem viersitigen Wagen entgegengefahren. In ihrer Begleitung war die Großherzogin von Baden und König Johann. Wir bekamen die vornehmen Insassen dieses Wagens gar nicht zu Gesicht, der Wagen rollte nach Baben. Wir sahen uns verdutt an, Bismard, Albensleben und ich. Mit betrübten Gesichtern, wie die Lohgerber, denen die Felle weggeschwommen sind, in stummer Resignation, folgten wir, ohne ein Wort miteinander zu wechseln, nach Baden.

Es war sehr spät geworden, als wir in Baden ankamen. Der König mit den frischen Pserden aus dem Marstall des Großherzogs war viel schneller gesahren als wir mit den Postpserden. Die Allerhöchsten Herrschaften hatten sich längst zurückgezogen, als wir ankamen, und wir ersuhren nichts von dem, was unterwegs mündlich verabredet worden war. Wir verbrachten eine etwas unruhige Nacht.

Politische Berhandlungen mit den Sachsen wegen des Kongresses. Bu den Aufregungen der äußeren Politik kamen nun noch die Besorgnisse wegen der Mordversuche gegen den König, welche, wie ich schon früher erwähnt, in Baden von neuem zu spuken anfingen. Es begann jetzt eine recht unruhige Zeit, die mit der Idhile von Gastein im grellen Gegensatstand. Diese Zeit war für mich um so aufregender, als ich der einzige Flügeladjutant und somit diese nächsten 14 Tage in Baden Tag und

Nacht im Dienst war. Ich wohnte im Mehmerschen Hause unten am Eingange und pahte immer auf, so daß niemand von mir ungesehen einund ausgehen konnte, und wenn der König ausging, so ging ich ihm nicht von den Fersen.

In den folgenden Tagen fanden lebhafte Unterhandlungen zwischen den Sachsen und uns statt. Der König hatte bei der Fahrt von Gernsbad) nach Baden keine bestimmte Antwort gegeben. Jest verhandelte Beust mit Bismarck. Eines Morgens sandte mich der König um neun lihr zu Bismarck mit einer Bestellung. Ich sand den Minister noch im Bett. Als ich mich erschreckt erkundigte, ob er krank sei, rieb er sich den Kopf und sagte: "Nein, krank bin ich nicht, aber der Kopf brummt mir. Dieser verdammte Kerl, der Beust, hat gestern immerzu mit mir verhandelt. Als er mich nicht überreden konnte, da hat er versucht, mich mit Biertrinken zu zwingen. Aber da kam er an den Rechten, da bin ich ihm doch noch über."

Am Abend tranken die Majestäten bei der Großherzogin von Baden den Tee. Alles Gefolge war verbeten, also war der König Johann mit ber Großherzogin und unserm Königspaar allein. König Johann hatte vor unserer Ankunft die beiden Damen sehr geängstigt. Sie fürchteten einen entsetlichen Bruderfrieg in Deutschland. Der sichere Untergang Preußens schien ihnen der natürliche Ausgang desselben. Was nun bei diesem Teeabend gesprochen worden ist, davon habe ich eine zuverläffige Runde nicht erhalten. Es foll aber König Johann den König Wilhelm versichert haben, er liebe ihn wie seinen Bruder und wolle ihn bor dem Berderben retten, dem er sicher entgegengehe, wenn er sich weigere, an dem Fürstentage in Frankfurt teilzunehmen. Die Freunde Preußens, die oldenburgischen, medlenburgischen, badischen und sachsen-altenburgischen Monarchen hatten schriftlich dringend ersucht, der König möge kommen, ihnen beizustehen. Schlieflich sollen Gemahlin und Tochter ihn flehentlich gebeten haben, er möge nachgeben und mit dem König Johann den andern Tag nach Frankfurt gehen. Alle diese Stürme auf des Königs Gemüt waren zu viel für seine durch die Kuren angegriffenen Nerven. Anscheinend frank ward er in das Mehmersche Saus zurückgefahren. Erst ward der Arzt geholt, dann Bismarck. Unterdessen bestellte König Johann zum andern Morgen früh sechs 11hr einen Extrazug, um ihn und den König Wilhelm nach Frankfurt zu führen.

Als Bismard aber kurz vor elf Uhr den König verließ, brachte er die vom Könige unterschriebene endgültige Antwort zurück, daß derselbe nun und nimmermehr zu diesem Fürstentage nach Franksurt gehen werde. Vismard erzählte mir, er habe dem Könige gesagt, wenn er

nach Frankfurt gehe und besehle, daß er, Bismarck, ihn begleite, dann wolle er wohl als sein Schreiber mitgehen, aber nicht als sein Ministerpräsident. Aber den preußischen Grund und Boden betrete er dann nicht wieder, denn er müsse sich dann des Landesberrats schuldig wissen, so sicher sei er, daß der Schritt zu Preußens Verderben führe. Darauf habe der König die abschlägige Antwort unterschrieben.

Mit diesem Bescheide ging Bismard noch abends um els Uhr in das Hotel des Königs von Sachsen und brachte diesem das Schreiben, dessen Inhalt er dem Herrn v. Beust mitteilte. Letzterer sagte zu Bismard, er werde sogleich den Extrazug für den andern Morgen abbestellen, denn der König Johann sei nicht willens, ohne König Wilhelm nach Franksurt zurückzukehren und werde nun den andern Tag versuchen, ihn zu bereden. Da erklärte Bismard mit voller Entschiedenheit dem Herrn v. Beust:

"Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß, wenn morgen früh sechs Uhr der Extrazug mit dem König Johann nicht abgefahren ist, dann ist um 8 Uhr ein Bataillon Preußen aus Rastatt in Baden, und ehe mein König aus dem Bett aufsteht, ist sein Saus durch Truppen besetzt, die keinen andern Austrag haben, als keinen Sachsen mehr hereinzulassen!"

Beust erwiderte, Preußen habe nicht das Recht, Truppen im Frieden nach Baden marschieren zu lassen, das würde Bundesbruch und Friedensbruch sein. Da suhr Vismarck auf:

"Bundesbruch und Friedensbruch sind mir ganz gleichgültig. Wichtiger ist mir das Wohl meines Königs und Herrn. Seute habt Ihr ihn schon krank gemacht. Worgen soll er Ruhe haben. Einen König habt Ihr uns in Wien und Dresden schon ruiniert. Daß Ihr uns den zweiten nicht auch zugrunde richtet, dafür stehe ich, solange ich Winisterpräsident bin, und wenn es nötig ist, mit meinem Kopf."

Damit endigten die Unterhandlungen, und man trennte sich. Es wurde Befehl gegeben, daß Bismarck sowohl als auch ich sofort benachrichtigt werden sollten, wenn König Johann früh sechs Uhr nicht abgedampst wäre. Bon dieser Verabredung ersuhr der König vorläusig nichts, ebensowenig von den energischen Worten, mit denen Bismarck den König von Sachsen zur Abreise bewogen hatte.

Nach meiner Auffassung war an diesem Abend der große Staatsmann am größten. Er hat später Erfolge gehabt, die mehr in die Augen sprangen, als ihm bedeutende Unterstützung von allen Seiten zuteil wurde, als Armeen hinter ihm standen, welche seinen Plänen Nachdruck gaben. Aber damals stand er mit seiner Ansicht sast ganz allein da.

Der König billigte sie, wäre aber gezwungen gewesen, ihn fallen zu lassen, wenn er seine Weinung nicht durchführte. Die liberalen Parteien waren ihm seindlich. Die Konservativen stieß er durch sein Projekt der direkten Wahlen vor den Kopf. Und in diesem kritischen Augenblicke drohte er ganz Deutschland ohne Autorisation des Königs mit Friedensbruch, eine Trohung, die ihm den Kopf kosten konnte, und unter einem Monarchen, wie Karl I. von England oder Ludwig XVI. von Frankreich, den Kopf gekostet haben würde.

Wir erhielten um sechs Uhr früh keine Nachricht von einer Anderung des Reiseplanes des Königs Johann und gaben uns nun der Ruhe hin. Um neun Uhr früh wurde mir gemeldet, daß der König aufgestanden sei. Ich begab mich zu ihm, um nach seinen Befehlen zu fragen und fand ihn sehr angegriffen vor einer Taffe Raffee sigen, in der er gedankenlos mit dem Löffel herumrührte, ohne zu frühftuden. Er machte den Gindruck, als ob er vollständig gebrochen sei. Er fragte, ob der König von Sachsen abgereift sei. Ich bemerkte, daß ich das vermute. Gine direkte Erkundigung im Hotel des Königs wünschte er aber nicht. Als ich nach dem Befinden des Königs fragte, klagte er, er habe gar nicht geschlafen. Der Gedanke, sich mit allen seinen Standesgenossen, Bettern, Reffen und Freunden zu verfeinden und an der Spite einer Nation zu stehen, auf die er sich nicht verlassen könne, die in allen Zeitungen alles angreise, was er unternehme, diefer Gedanke habe ihn nicht schlafen lassen. Ich versuchte, dem König zuzureden und stellte ihm vor, kein Mensch könne wissen, ob das, was er unternehme, das Allerbeste sci. Aber wenn man etwas, wie er, in der besten Absicht für das Wohl seines Landes begonnen habe, so sei immer das beste, mutig bei der begonnenen Bahn zu bleiben. Das Bewußtsein des guten Gewissens und Konsequenz im Handeln verleihen eine große Gewalt. Der König meinte, das sei leicht gesagt von dem, der es nicht zu verantworten habe.

Raftatt. Da ich den König so erschüttert sand, schoß mir ein glücklicher Gedanke durch den Kopf. Ich stellte ihm vor, daß seine Kerven etwas erschüttert seien und er irgend etwas tun müsse, um sic wieder zu stärken, und als er mir vorhielt, er habe ja nun ein Vierteljahr sast nur für seine Gesundheit gelebt, und es sei nun endlich Zeit, damit auszuhören, sagte ich ihm, er brauche nur einmal einen Tag lang an keine äußere Politik zu denken und etwas Erquickendes, Stärkendes zu unternehmen, z. B. eine Landpartie. Der König ließ beide Arme sinken, sah mich groß an und sagte dann: "Herr, sehe ich Ihnen aus wie zu einer Landpartie?" — "Es kommt nur darauf an, wohin, Euer Majestät", sagte ich, "z. B. nach Rastatt, die preußischen Batailsone zu besichtigen."

Kaum hatte ich dies ausgesprochen, so schlug der König mit der Faust auf den Tisch, daß der Kaffee aus der Tasse überlief und sagte: "Das ist ein guter Sedanke. Ich habe ohnedies üchtritz gesagt, daß ich die Bataillone einmal sehen wollte. Schreiben Sie ihm gleich, daß ich morgen früh nach Rastatt komme. Eine Truppenbesichtigung ist die beste Antwort auf diese Einladung zum Fürstenkongreß." (Üchtritz war Kommandant von Rastatt.)

Ich schrieb und telegraphierte. Der König gewann seine ganze Energie und Elastizität wieder, und am andern Morgen führte uns ein Extrazug nach Rastatt. Der König war in der herrlichsten Laune von der Welt. Mit leuchtendem Auge jagte er zu Pferde vom Bahnhof auf den Exerzierplatz, wo die vier preußischen Bataillone aufmarschiert standen und ihm ein Gesechtsezerzieren vorstellten. Die Truppen machten ihre Sache recht brad, aber ich glaube, an diesem Tage hätten sie auch unter aller Würde exerzieren können, er wäre doch nicht unzusrieden gewesen, so glücklich war der König, wieder unter seinen blau unisormierten Landeskindern zu sein.

Auf dem Exerzierplatz standen als Zuschauer die Offizierkorps der österreichischen und badischen Besatzungstruppen und baten, dem Könige vorgestellt zu werden. Auf diese Bitte antwortete der König, erst wolle er seine eigenen Truppen sehen. Nachdem er die Truppen gesehen und gelobt, die preußischen Offiziere begrüßt hatte, ritt er an die genannten fremden Offizierkorps heran und ließ sich die Ofsiziere einzeln nennen.

Es lagen hier besondere Borgänge vor, welche die Lage noch pikanter machten. Bor mehr als einem Jahre waren viel Reibereien zwischen österreichischen und preußischen Soldaten vorgekommen. Bei solchen Schlägereien waren österreichische Offiziere arretiert worden, welche ihre Soldaten gehet hatten. Diese Offiziere waren von ihren Borgesetzen ungestraft in das Innere der Monarchie versetzt worden. Die Stimmung zwischen den österreichischen und preußischen Truppen war eine gespannte geblieben, wenn auch der seine Takt des Generals v. üchtrit weitere Reibungen seit Jahresfrist vermieden hatte.

Nachdem der König sich die Offiziere hatte vorstellen lassen, rief er sie zum Kreise an sich heran, um ihnen einige Worte zu sagen.

Auf den Gesichtern sämtlicher badischer und österreichischer Offiziere war der Ausdruck der größten Spannung bemerkbar. Es war gar zu natürlich, daß sie von dem Munde des Königs Andeutungen über seine Abwesenheit von Frankfurt erwarteten. Der König sagte mit erhobener Stimme und jede Silbe betonend, langsam folgendes: "Wein Kommandant meldet mir, daß seit einem Jahre keine Schlägereien zwischen

meinen Truppen und den Ihrigen stattgefunden haben. Ich kann dies nur dem Einstluß der Ferren Ofsiziere zuschreiben und freue mich, Gelegenheit zu haben, Ihnen, meine Herren, dafür meinen Dank hiermit außsprechen zu können." Darauf wandte der König sein Pferd und galoppierte in heiterster Stimmung nach der Stadt. Der General v. Uchtrit gab dem Könige ein dejeuner dinatoire, zu welchem alle Stadsofsiziere der Garnison geladen waren, auch die badischen und österreichischen. Hierbei war der König von der außgesuchtesten Heiterkeit und Liebenswürdigkeit. Die badischen, aber noch mehr die österreichischen Stadsofsiziere machten ganz unglaublich lange, verblüfste Gesichter.

Außerst befriedigt, kehrte der König nach Baden zurück. Die Landpartie hatte ihren Erfolg gehabt. Die Nerven des Königs waren vollkommen gekräftigt.

Am Abend war Lord Loftus mit seiner Gemahlin bei der Königin zum Tee geladen. Dieser englische Diplomat war mir wegen seines Betragens zuwider, als er zurzeit des Krimfrieges in Berlin Sefretar war. Indessen war er beim König Wilhelm und der Königin Augusta gern gesehen, denen er viel verdankte, denn er war vor vierzehn Jahren auf beren Fürwort bei ber Königin Victoria im englischen Staatsbienst angestellt, zu einer Zeit, wo es ihm pekuniar recht schlecht ging. Augenblicklich war er englischer Gesandter in München, aber seine Gesundheit nötigte ihn immer, in Baden zu leben, so lange der König dort war. Wit seinem hochmütigen Spionierwesen suchte er von mir herauszuhorchen, welche Bedeutung unser Besuch in Rastatt habe. Er fragte mich, ob der König die Festung besichtigt. Ich sagte nein. — Loftus: "Die Festung Rastatt hat aber doch einen bedeutenden strategischen Wert." — Ich: "O nein." — "Bei einem Kriege gegen Frankreich ist doch Raftatt das Bollwerk, wenn Sie von Straßburg aus bedroht werden?" — "Wir werden von Strafburg aus nicht bedroht, denn wir werden es nehmen." -"Aber wenn Frankreich Sie angreift?" — "Frankreich greift uns nicht an, sondern wir werden Frankreich angreifen. Ich bitte Sie überhaupt daran festzuhalten, daß wir uns vor anderen nicht fürchten, sondern daß andere fich vor uns zu fürchten haben." — "Aber Sie werden mir doch zugeben, daß, wenn man einen unruhigen Nachbar hat, es nichts Verlependes hat, wenn man sich dagegen schüpt." — "Der einzige Schup gegen die Unruhe des Nachbarn, wenn sie lästig wird, ist der, daß man noch unruhiger wird als er, und ihn besiegt, damit er aus Angst Ruhe hält." — "Oh! Das ist aber gar keine diplomatische Antwork!" — "Sie werden von mir auch nie diplomatische Antwort erhalten, sondern stets nur eine preußische soldatische. Und als preußischer Offizier muß ich es mir verbitten, uns immer so hinzustellen, als ob wir uns vor den Franzosen fürchteten." — Ich habe damals dem Lord Lostus gegenüber lediglich meinem übermut die Zügel schießen lassen, weil ich den Mann nicht leiden konnte, und in der Paradoxe des übermuts prophezeite ich richtig, was ich nicht zu hoffen wagte.

Fernerer Aufenthalt in Baben. Die Stimmung des Königs ward in den folgenden Tagen noch fester und zuversichtlicher. Es kamen die Reitungen aus der Heimat an, welche sich über des Königs Weigerung gegen den Frankfurter Fürstentag äußerten. Alle Parteien, die Konservativen wie die Liberalen, ja selbst die Fortschrittlichen, jubelten dem König zu wegen seiner energischen Haltung gegen österreichische übergriffe. Als der König inne wurde, daß er in dieser Frage die ganze Nation hinter sich habe, da schwanden die letzten Zweifel; frohen Mutes und sicheren Schrittes ging er den einmal betretenen Beg weiter. Die Freude aller Preußen über des Königs Festigkeit war allerdings ein-Bismard erzählte mir in diesen Tagen, daß ein politischer Flüchtling von 1848, der bis jest die Bitte um Erlaubnis gur Rudtehr in die Heimat verschmäht hatte, ihm aus Spanien schrieb, er habe auf der Reise gelesen, welche Antwort der König erteilt. Jest sei er stolz darauf, ein Preuße zu sein. Er bitte jest um die Erlaubnis, zurudtehren zu dürfen und wolle einer solchen Regierung jeden Dienst leisten. Er bitte ihn als Abschreiber anzustellen, wenn man ihn anders nicht verwerten könne. (Ich weiß nicht genau, glaube aber, dieser Flüchtling war Lothar Bucher.) — Auch Ihre Majestät die Königin hörte ich nach einigen Tagen sagen, es sei doch ein wahres Glück, daß der König nicht nach Frankfurt gegangen.

Dazu kamen Detailnachrichten über die Verhandlungen in Frankfurt. Die deutschen Fürsten wurden täglich mehr inne, daß es auf weiter nichts abgesehen sei, als daß Österreich die ganze Macht Deutschlands benutzen wollte, um sich den Besitz seiner außerdeutschen Länder zu sichern und so durch einen diplomatischen Schachzug die Macht wiederzugewinnen, die es vor vier Jahren im Kriege an Frankreich eingebüßt. Es wollte damit nur seiner alten Tradition folgen, nach der es immer geschlagen wurde und immer mit der Feder wiedergewann, was es mit dem Schwerte verloren. Da regte sich der Wiederspruch der deutschen Fürsten. Es kam zu den heftigsten Erörterungen zwischen den gekrönten Häßzwei derselben in einer solchen Sitzung die Hand an den Degen legten, da ist Kaiser Franz Joseph selbst erschrocken und hat gerusen: "Aber, meine gnädigsten Herren, wir sind ja hierher gekommen, um unseren Völkern ein Beispiel der Einigkeit zu geben, nicht des Zwistes!", worauf Oldenburg und Bahern die Degen stecken ließen.

Jest wurde der Aufenthalt in Baden immer lustiger. Die Sorge um die Person des Königs nahm ab, denn er wurde täglich frischer und zuversichtlicher, auch von Wordversuchen verlautete nichts mehr, wie ich früher schon bemerkte; die Aussicht auf eine interessante, ereignistreiche politische Zukunft nahm zu, und so verbrachten wir noch einige recht unterhaltende Tage in Baden, während sich die übrigen deutschen Fürsten in Frankfurt weiter zankten.

# Rückkehr von Baben nach Berlin.

Eines Abends erfolgte der Befehl, der König werde den anderen Morgen früh nach Berlin reisen. In der Nacht wurde gepackt, und früh um sechs Uhr entführte uns der Extrazug aus Baden. Dieser Reiseplan war bis zum letzen Augenblick geheimgehalten, in dem es noch Zeit war, den Extrazug zu bestellen, denn der König wollte einem erneuten Bersuch aus dem Wege gehen, ihn nach Frankfurt zu entführen. Diese Stadt mußte vermieden werden. Deshalb benutzte der Extrazug die neue Bahn Darmstadt—Aschaffenburg, ging über Bamberg nach Coburg zum Besuch der dort in der Nähe weilenden Königin von England, und dann über Sisenach und Wittenberg nach Berlin, wo die Ankunft nach einer Reise von vierundzwanzig Stunden ersolgen sollte.

Wir reisten punktlich ab. Der König war in der rosigsten Stimmung. In Darmstadt konnte der Extrazug nicht in den Bahnhof einfahren. Der Zugführer meldete, es fahre eben ein Extrazug aus Frankfurt ein mit dem Großherzoge und dem Könige von Bayern. "Also doch ein überfall", fagte ber König, "das wird luftig." — "Sollen wir die Stöcke in die Hand nehmen?", fragte Alvensleben, und der König lachte herzlich. Als wir in den Bahnhof einfuhren, waren die genannten Herren bereits nach der Stadt hineingefahren, ohne zu wissen, daß der König von Preußen ihnen so nahe war. Sie hatten sich zufällig zu derselben Stunde nach Darmstadt begeben, denn es war der Jahrestag des Todes der Großherzogin, einer baperischen Bringessin, Schwester des Königs, deren Andenken sie ehren wollten. Es fand sich aber der Minister für Altenburg ein, der dem Könige Nachricht von dem ihm sehr anhänglichen Herzoge aus Frankfurt brachte. Tags zuvor hatte der Berzog dem Raiser Franz Joseph gegenüber gegen die vorgeschlagene Vergewaltigung Preußens Protest eingelegt. Der Raiser hatte versucht, den Bergog einzuschücktern und hatte ihm erklärt, man sei zusammengekommen, um etwas Reclles zustande zu bringen. Für den Herzog eines so kleinen Landes gezieme es sich nicht, Opposition zu machen, sondern er habe sich lediglich zu fügen. Darauf erklärte der Herzog mutig, noch beftehe die Bundesversassung, zu deren friedlicher Anderung Einstimmigkeit erforderlich sei. Wenn er protestiere, so sei dies sein durch die Versassung garantiertes Recht. Wenn der Kaiser ihn durch Gewalt, also durch Krieg zwingen wolle, so werde er das abwarten. Dem schüchternen, höslichen und bescheidenen Perzog ward diese energische Sprache so schwer, daß er noch denselben Abend an einem nervösen Fieder erkrankte. Um so höher ist ihm die Energie anzurechnen. In Aschstendurg kamen noch weitere neucste Nachrichten aus Frankfurt, wie die Disharmonie im Kongreß immer zunehme, und wohl informiert setzte der König die Reise fort.

In Bamberg aßen wir um ein Uhr. Dann ging es nach Coburg weiter. Bei der Königin von England blieb der König mit der Königin allein und mußte noch einmal dinieren, ebenso ich mit dem Gefolge. Während der König noch mit der Königin Victoria promenierte und sich unterhielt, mußte ich mit dem Gefolge und einem unerwachsenen Sohne der Königin Croquet spielen und erregte durch niene vollständige Untenntnis dieses mir ganz fremden Spiels die Unzufriedenheit der Söhne und Töchter Albions. Dann fuhren wir über Hildburghausen weiter. In dem genannten Ort wollte der König Tee trinken. Der Bahnhofsrestaurateur hatte den Kopf ganz verloren und wollte erst noch ein Kalbschlachten lassen, um Koteletts servieren zu können. Dazu war natürlich keine Zeit. Der König begnügte sich mit Tee und Brot. Auch davon genoß man wenig, denn der Tee verdiente mehr den Kamen "Heuwasser".

Alls der Extrazug sich weiter in Bewegung setze, zog sich der König auß dem Salon in das anstoßende Kabinett zurück, um sich dort auf dem Divan zum Schlasen hinzulegen. Im Salonwagen richtete sich Bismarck auf der einen Chaiselongue, Alvensleben auf der anderen ein. Für mich blieb ein in der Ecke stehender Sessel übrig. Alls der König sich zurückzog, besahl er mir, ihn auf der letzten Station vor Berlin zu wecken, damit er sich umziehen könne, denn er wollte nicht in Zivil in Berlin ankommen, wo er "großen Empfang", nämlich durch alle Spitzen, bis auf die Regimentskommandeure herab, besohlen hatte. Die Kanmerdiener mit der Garderobe des Königs saßen in einem anderen Waggon, der nur zu ereichen war, wenn der Zug hielt. Da ich den Besehl erst erhielt, als der Zug schon in Bewegung war, konnte ich auch nicht erst fragen, welches die letzte Station sein werde.

So ging die Reise weiter. Als Alvensleben und Bismarck in meiner Nähe schnarchten, nickte auch ich trot der unbequemen Lage ein, in der ich sas. Denn nachdem die vergangene Nacht mit Einpacken statt mit Schlasen verbracht war, forderte die Müdigkeit ihre Rechte. Ich wachte halb auf, als wir einmal hielten. Es war noch Nacht. Ich fragte nach der Station, ersuhr, es sei Ersurt, und erregte den Unwillen von Bis-

mard und Alvensleben, daß ich sie im Schlase störte. Wieder nickte ich ein, wieder hielt der Zug. Es war noch dunkel, aber der Tag schien nahe. Die Station hieß Wittenberg. Nun war ich schon öfter mit dem Extrazug auf dieser Linie gesahren, aber niemals von Wittenberg bis Verlin in einem Damps. Daß die Kunst des Eisenbahnsahrens sich habe vervollkommnen können, das zog ich in meiner Verschlasenheit nicht in Exwägung. Ich dachte sicher, der Zug müsse in Jüterbogk oder Luckenwalde noch einmal halten, und dann sei es Zeit, den König zu wecken und die Kammerdiener zu rusen.

Allmählich wurde es Tag, und als wir nach Jüterbogk kamen, war es ganz hell. Der Zug pfiff, fuhr langsamer, aber er hielt nicht. Ebenso ging es in Ludenwalde, ebenso endlich in Groß-Beeren. Jetz schwebte mir deutlich die Folge meines Mangels an Vorsicht vor Augen. Der König werde in seinem bestäubten Zivilanzuge am hellen Tage auf dem Bahnhose ankommen, wo eine so zahlreiche Gesellschaft ihn besohlenermaßen in Gala erwartete. Das war geradezu unmöglich! Welche Vorwürse der Pslichtvergessenheit würden mir gemacht werden!

Ganz kurz vor Berlin, etwa in der Gegend von Lichterfelde, riß ich das Fenster auf und ließ meinen Plaid weit hinausslattern, so daß er auf das Dach des Wagens schlug. Sofort ersolgten die Nothsisse, und der Zug stand bald still! Der König hatte dis dahin sest geschlafen. Bon dem plötlichen Halten des Zuges wachte er auf, kam in den Salon und fragte, was denn geschehen sei. Ich sagte ihm ganz ruhig, er habe ja besohlen, sich vor der Ankunst umzuziehen, wir seien dicht vor Berlin. Bismard und Alvensleben rieben sich den Schlaf aus den Augen, die Kammerdiener wurden geholt, für mich war kein Raum im Wagen zum Toilettemachen, also setzte ich mich, am sechsten September früh einhalb sechs Uhr, in den Graben neben der Bahn und wechselte Kleidung von Kopf dis zu Füßen, und als alles fertig war, suhren wir nach Berlin ein.

Die anwesende Generalität usw. hatten Nachricht, daß der Zug auf dem Felde gehalten und waren in Sorge um ein Unglück gewesen.

Der König begrüßte alle sehr freundlich und suhr dann nach dem Palais. Als ich wieder neben ihm im Wagen saß, fragte er mich, wie denn das eigentlich gekommen, daß man auf dem Felde gehalten. Ich beichtete ihm nun meinen Irrtum und meine Angst. Er aber meinte, das sei ihm sehr lieb, denn er habe gar zu gut geschlasen, und ich hätte mich ja sehr glücklich aus der Affäre gezogen. Allerdings würde es ihm äußerst unangenehm gewesen sein, wenn er in diese Versammlung hätte in Zivil-Reisekleidern treten müssen. Dann lachte er herzlich über die Art, wie ich den Zug angehalten.

Es ist dies das einzige Versehen, das mir in den achteinhalb Jahren nieines Dienstes als Flügeladjutant bei zwei Monarchen widerfahren ist, und ich habe die Folgen noch glücklich vermieden.

Einige Tage der Ruhe taten mir recht gut. Ich hatte vom zwölften August bis sechsten September ununterbrochen und in sehr bewegter Beit den Dienst gehabt. Die beiden letten Nächte hatte ich fast gar nicht geschlasen, aber ich hatte vorher, ohne eine Kur zu gebrauchen, ein Kurleben in gesunder Luft geführt und fühlte mich sehr wohl. Deshalb erholte ich mich auch von den Strapazen der letten Tage schnell.

# Fruppenübungen.

In diesem Jahre sollte ein großes Manöver stattfinden. Das Gardekorps war bestimmt, gegen das dritte Armeekorps zu sechten. Die mecklenburgischen Truppen kamen ebenfalls, um an diesem Manöver teilzunehmen.

Boraus gingen kleinere übungen, von denen ich beim Gardekorps so vielen beiwohnte, als es mein Dienst beim Könige gestattete. Ausnahmsweise machte in diesem Jahre die große Herbstparade des Gardekorps den Ansang der Manöverzeit und ward vor dem Ausmarsch abgehalten. Sbenfalls ausnahmsweise verregnete diese Parade auf das Entsetzlichste. Es ist das einzige Mal, daß ich mit diesem Könige naß geworden bin.

überhaupt hatte das Gardeforps diesmal nicht viel Glück. Schon bei den kleinen übungen machten einige Generale Fiasko. Da war unter anderen ein General, ein nobler, braver Mann, wegen seiner sehr schönen Figur vor nicht ganz zwei Jahren als Brigadekommandeur ins Gardekorps versetz, aber kein Taktiker, noch weniger Stratege. Er erkundete das Terrain vor einem Manövertage und fand einen Wald, der Rehhahn genannt. Da sagte er zu seinem Abjutanten: "Wissen Sie was, ich gehe in den Rehhahn." Der Adjutant fragte ihn nach dem Auftrag und der Generalidee. "Davon habe ich noch nichts erhalten", meinte der General, "aber in den Rehhahn gehe ich doch, der gefällt mir." Und so geschah es. Ohne Kücsicht auf die Lage und den Auftrag ging er in den Rehhahn mit seinen Truppen und ward dort von den grausamen Schiedsrichtern sür gesangen erklärt.

Derselbe General erregte später noch einmal den ernstesten Unwillen seines Divisionskommandeurs, des Generals Bogel v. Faldenstein, der ihm zurief: "Aber um Gotteswillen, was machen Sie denn da schon wieder?", worauf der geängstigte Herr mit weinerlicher Stimme rief: "Ja, der Oberst hier, der spricht mir immer drein."

Man muß auch beim Manöber Glück haben, wie im Kriege. Ein Kavallerieführer aber hatte Unglück. Er sollte einen günstigen Augenblick zur Attacke benutzen. Er wurde gerufen, und alle hohen, entscheidenden Persönlichkeiten sahen sich nach ihm um. Aber er war vor seiner Kavalleriemasse nicht zu sinden. Man rief seinen Namen, aber vergebens.

Der Prinz Friedrich Karl und das dritte Armeeforps. Glücklicher war das dritte Armeeforps um diese Zeit mit Führern bedacht. Eine Menge selbstätiger, denkender und frischer Generale und Obersten befanden sich in demselben, denen die übungen Bergnügen machten. An der Spize zeigte der Prinz Friedrich Karl sein Korps dem Königlichen Oheim zum ersten Male.

Nach dem Manöver fand in Frankfurt das Diner statt, zu dem der König die Stabsossiziere geladen hatte. Der Prinz dat den König um die Erlaubnis, sein Wohl ausbringen zu dürsen. Er tat dies in einer glänzenden Rede. Er sprach von dem Kitt der Brandenburger mit dem preußischen Königshause, ging von der Vergangenheit auf die Gegenwart über und bat den König, für die hoffentlich tatenreiche Zukunst seine Vrandenburger wieder voranzuschiden. Der König war sehr ergriffen und wandte sich zu seinem Bruder, dem Prinzen Carl, mit den Worten: "Carl, ich gratuliere Dir zu solch einem Sohne."

Das dritte Armeeforps erwarb sich beim Korpsmanöver und bei der darauffolgenden Parade die Zufriedenheit des Königs im hohen Grade, der, einmal günstig gestimmt, auch alles unwillfürlich im günstigen Lichte sah, was beim Korps vorsiel. Sämtliche Offiziere schrieben dies glückliche Resultat, nach dem sich ja ein jeder Offizier sehnt, dem Führer und der Führung zu, und da es dem Prinzen auch gegeben war, mit dem gemeinen Mann zu plaudern und sich beim Soldaten populär zu machen, so war er von dieser Zeit an der Abgott des Korps. Sier, an diesen beiden Manövertagen, ist sein Auf als Feldherr begründet worden.

Die Stimmung des gemeinen Mannes im dritten Armeekorps ift aber maßgebend für die Ansicht der Bevölkerung von Berlin, in die die ausgedienten Soldaten von zwei Regimentern dieses Korps zurückehren. Der Prinz wurde daher auch bald nach diesem Manöver der Abgott des Berliner Bolks und ist es geblieben.

Das Diner der Stände von Lebus. Die große Parade des dritten Armeekorps fiel sehr zur Zufriedenheit aus. Nach derselben gaben die Stände des Lebuser Kreises dem Könige ein Diner auf einem kleinen Bahnhose. Es waren dort zu diesem Behuse hölzerne Schuppen entweder besonders gebaut oder hergerichtet, so daß man sich in den prächtigsten Salons zu befinden wähnte. Die Weine waren von Borchardt aus Berlin. Wer das Diner geliefert, weiß ich nicht mehr. Aber das weiß ich, daß es an Speisen und Getränken nur das Ausgesuchteste gab, was man sich benken konnte. Ich saß zwischen zwei Gastgebern von den Kreisskänden, und wenn der eine aufhörte, mir Essen und Trinken aufzunötigen, so sing der andere an. Es war eine harte Arbeit, denn ich sühlte außerdem die Verpslichtung, meinen Kopf klar zu erhalten, da ich an diesem Tage den Dienst hatte und meinen Kopf möglicherweise noch gebrauchen sollte. Die Weine waren sehr gut, aber auch durchweg sehr schwer. Vor dem provisorischen Dinergebäude machten die vereinigten Musiksorps der sämtlichen Infanterie-Regimenter des Armeekorps unter Leitung des Kapellmeisters Pieske vom Leib-Regiment einen satanischen Lärm.

Als die langdauernde Tafel endlich aufgehoben war, merkte ich erst, wie schwer mein Kopf geworden war. Nie in meinem Leben habe ich so, wie jetzt, an mein Pflichtgefühl appellieren müssen. Aber des Menschen Wille kann sehr stark sein. Ich überwand meine körperliche Schwäche durch diesen Willen. Es gelang mir, gerade zu stehen und zu gehen. Der König, den, wie ich schon einmal bemerkt, Getränke nie berührten, sühlte, wie es schien, das Bedürsnis, seine Nerven noch etwas anzuregen und begab sich bald nach Aushebung der Tasel mitten in den Kreis der Musici gerade vor Pieske. Weine Pflicht führte mich neben (links rückwärts) den König.

Da standen wir nun in dem von Bretterschuppen rings umgebenen Raum. Bor uns dirigierte auf einem erhöhten Stand der Piefse die Musik und machte beim Taktieren noch ärgere Sprünge als zuvor, denn die Nähe des Monarchen belebte ihn. Dicht hinter mir donnerten zweihundert vereinigte Trommeln zuweilen derartig an mein weinschweres Haupt, daß ich Keulenschläge zu erhalten glaubte. Den König schien dieser Spektakel sehr angenehm zu berühren. Er strich sich wiederholt lächelnd und befriedigt den Schnurrbart und sah sich wohlgefällig um. Bon der Dinergesclischaft war niemand dem Könige in den Kreis der Regimentsmusiken gesolgt. Alle anderen hörten sich die Musik lieber aus einer respektvollen Entsernung an. Mir aber donnert dieser Margaretenwalzer noch heute schmerzhaft in die Ohren, wenn ich daran denke.

Ich erhielt noch einige Aufträge vom Könige, die ich pünktlich und richtig besorgte. Aber ich war angenehm berührt, als auf der Rücksahrt nach Berlin so viel vornehme Gäste in den Eisenbahn-Salonwagen befohlen wurden, daß für mich kein Plat mehr darin war, und ich in ein anderes Coups steigen mußte, wo ich unbemerkt dis Berlin schlasen konnte.

Die großen Manöver. Die Manöver zwischen dem III. Armeekorps und dem Gardekorps fanden in der Gegend von Müncheberg statt. Der König nahm Quartier in dem dem Grasen Flemming gehörigen Schlosse Bucow, der dazu aus Baden kam, wo er Gesandter war. Das Gardekorps hatte immer Unglück in diesem unblutigen Kriege; ich konnte mich des Gesühls aber auch nicht erwehren, daß die Schiedsrichter sehr zu gunsten der Truppen des Prinzen Friedrich Karl entschieden. Ob bewußt oder unbewußt, kann ich nicht sagen. Wiederholt griff der König ein und wurde sogar einige Male sehr ungehalten, weil den Truppen des III. Armeekorps die schreiendsten überschreitungen der Manöverbestimmungen ungerügt hingegangen waren.

Nach den Diners in Bucow habe ich den König zum ersten Wale in meinem Leben rauchen sehen. Er verlangte dort immer nach Tische eine Zigarre. Sobald alle rauchten, ließ er die seinige allmählich ausgehen. Er sagte dabei, es gehöre zum Manöver, daß man nach Tische rauche. Ich fragte ihn, als ich allein war, einmal, warum er denn sonst nie rauche, da er doch beim Manöver geraucht. "Ich kann auch rauchen, sagte er, aber es schmeckt mir nicht." Bei solchen militärischen Diners steckte er sich also bloß eine Zigarre an, damit alles rauchen konnte und sich behaglich fühlte. Einen liebenswürdigeren König kann man sich allerdings nicht denken.

Nach der Beendigung des Kampfes zwischen dem Gardekorps und dritten Armeckorps fanden noch Kavalleriegerzitien bei Berlin unter dem General v. Mutius statt, welcher zu deren Leitung aus Breslau dazu kommandiert war. Es waren die sämtlichen Regimenter des Gardekorps, dritten Armeckorps und des mecklenburgischen Kontingents vereinigt. Das Tummeln von siedzig bis achtzig Eskadrons dauerte viele Tage und bot eine Wenge sehr interessanter Womente dar.

Der König erschien jeden Tag in der Unisorm eines anderen Regiments, als Gardes du Corps, Garde-Kürassier, Garde-Oragoner, Garde-Ulan, Garde-Hulan. Wenn er an das Regiment herangeritten kam, dessen Unisorm er trug, dann wurden alle Reiter desselben unruhig. Die preußische Disziplin hinderte zwar laute Ausbrüche des Beisalls, aber die Soldaten rückten, obgleich "Stillgesessen" kommandiert war, auf den Pserden hin und her, machten lange Sälse und freudestrahlende Gesichter, und wenn auch dadurch die Richtung verloren ging, so sah doch der sonst auf die Ordnung streng achtende Kriegsherr schmunzelnd darüber hinweg, weil er die Gedanken der Leute erriet. Als ich eines Tages dabei den Dienst hatte, fragte ich beim Nachhausesahren den König, ob er, da sich die Regimenter so freuten, morgen auch als Garde-Husen könig, ob er, da sich die Regimenter so freuten, morgen auch als Garde-Husen könig ketter an", sagte er. "Denn

ich habe nur eine einzige und zwar ganz neue Schabracke zu dieser Uniform. Wenn es regnen sollte, verdirbt sie mir, und sie ist sehr teuer." Es regnete natürlich den anderen Tag nicht, und der König erschien als Garde-Susar.

# Polksftimmung in Perlin.

Es war deutlich bemerkbar, wie die Stimmung der Berliner Bevölkerung sich zugunsten des Königs geändert hatte, seit er aus Baden zurückgekehrt war. Wo er sich zeigte, drängte sich das Volk um ihn. Die "Hochs" und die "Hurras" wollten kein Ende nehmen. Das ganze Bolk schien froh zu sein, daß er in der äußeren Politik ein entscheidendes Wort gesprochen hatte. Bon dem Migmut, der die Geister zum Teil im Frühjahr geleitet hatte, war nichts mehr zu bemerken. Es wäre auch wirklich unbegreiflich gewesen, wenn die Persönlichkeit des Königs nicht schließlich die populärste Erscheinung in Berlin geworden wäre. Sein Wesen war den Berlinern sympathisch, er war selbst durch und durch ein Berliner, d. h. von der guten, alten Art und dachte und fühlte mit dem soliden Berliner Bürger. Diese Menschenrasse, welche bei der raschen, durch Zuzug bewirkten Zunahme der Bevölkerung der Stadt immer in die Minderheit gedrängt wurde, ift lebensfroh und lebensluftig, von Natur friedlich und häuslich, wenn gereizt, voll Mut und opferwillig und immer pflichttreu. Die Borliebe für den Soldatenstand haben diese Menschen seit Sahrhunderten mit der Muttermilch eingesogen. wenn der echte Berliner auch oft mehr räsonniert und renommiert, als es dem die strenge Ordnung liebenden Monarchen angenehm fein konnte, jo wußte derselbe doch, was davon zu halten war.

Wie sehr er mit dem kleinen Berliner Bürger fühlte und sympathisierte, bemerkte ich einmal an einem Pfingsttage. Der König hatte Tränen in den Augen, weil — schlecht Wetter war. "Die armen Leute", sagte er, "die sich auf die Feiertage gefreut haben, dauern mich gar zu sehr. Der solide und ehrbare kleine Handwerker, der jahrauß, jahrein fleißig ist, hat nur die großen Festtage Weihnachten, Ostern und Pfingsten, um sich seines Lebenß zu freuen. Nur Pfingsten bietet ihm die Außsicht, mit der ganzen Familie inß Freie zu ziehen. Wenn ihm Pfingsten verregnet, hat er daß ganze Jahr nichts. Ja, die liederlichen Leute, die werden davon wenig berührt, die treiben sich alle Tage herum."

Solange der König durch die Wühlereien der Fortschrittspartei und ihres Anhangs in der öffentlichen Meinung so verlästert wurde, hätte ich oft gern solche und ähnliche Züge und Aussprüche des Königs veröffentlicht. Aber das hätte nichts geholfen, denn die Wühler hätten dagegen

verbreitet, so etwas werde nur gemacht und sei nicht wahr. Jetzt endlich brach sich erst die Wahrheit Bahn, und wie das so mit der Stimmung des Bolks geht, sobald sie günstig geworden ist, glaubt es alles Gute, was erzählt wird, und das Gegenteil sindet keinen Glauben mehr.

Die Fortschrittspartei ballte die Faust in der Tasche. Sie setzte ihre Opposition methodisch fort. Preußen seufzte weiter unter dem Druck des budgetlosen Zustandes, denn das Abgeordnetenhaus bewilligte gar nichts mehr. Die alten Steuern liesen also weiter. Aber der Untergang der Welt, mit dem die Fortschrittspartei gedroht hatte, war nicht eingetreten. Im Gegenteil, das Bolk befand sich bei diesem Seuszen wohler denn je, und da der budgetlose Zustand nun schon im dritten Jahre gedauert hatte, so sing der Jammer darüber an, den Reiz der Neuheit zu verlieren.

Stattdessen sah man neuen Dingen entgegen, welche bom Könige außgingen. Sein selbstbewußtes Auftreten in der deutschen Frage ließ erwarten, daß er mit Kraft werde handeln können. Dieses Handeln mußte eintreten, mußte bald eintreten, und es trat ein.

# Beginn der danischen Frage.

Daß der Frankfurter Fürstenkongreß wie eine Seifenblase auseinandergegangen war, ist bekannt und gehört der Geschichte an. Als es zum energischen Auftreten kam, fand Österreich doch nicht die Entschlossenheit bei den Hösen von Baiern und Sachsen, auf die es gerechnet hatte, und der Kongreß genehmigte einstimmig alle Borschläge Österreichs unter dem Vorbehalte, daß Preußen ihnen beitrete. Preußen trat nicht bei, also blieb alles beim alten.\*)

<sup>\*)</sup> Der Inhalt bes von Öfterreich vorgeschlagenen Berfassungsentwurfes bezweckte im wesentlichen: Befugnis bes Bundes, gemeinnützige Einrichtungen aller Art seiner Gesetzgebung und Berwaltung zu unterstellen, Beteiligung von Landesdelegierten an der Gestzgebung, Ernennung eines Direktoriums als Exekutivbehörbe, in der Öfterreich in gleicher Beise wie im Bundestage das Präsidium haben sollte. Ferner ein Bundestzgericht, das auch unter anderem über Streitigkeiten zwischen Regierung und Bolksvertretung eines Einzelstaates über Auslegung der Landesverfassung entschen sollte. Durch diese Einrichtung hoffte man besonders Preußen bei dem schwebenden Berzsassungsfireite zu gewinnen. Bei einem Angriffe auf den Bund oder einen Teil des Bundesgedictes sollte das Direktorium die Mobilmachung leiten und den Bundesseldscherrn ernennen. Eine Kriegserklärung könne der Bundestag mit zwei Drittel Majorität erlassen.

Bei ber am 1. September stattsindenden Abstimmung über das Ganze wurden zwei Fragen gestellt: 1. Nimmt die Bersammlung das Schlußergednis der Berhandelungen an? 2. hält die Bersammlung sich so lange an diese Beschüssse gebunden, bis die nicht erschienen Bundesmitglieder diesen Entwurf entweder abgelehnt oder andere Borschläge gemacht haben? Beide Fragen wurden mit 24 von 30 Stimmen bejaht.

Die nächste Folge war eine heftige Mißstimmung in Wien gegen die Regierungen von Dresden, München, Hannover und Stuttgart, denen man alle Schuld daran beimaß, daß Österreich einen Mißersolg zu verzeichnen habe. Auf der anderen Seite waren die vier kleinen deutschen Königreiche sehr stolz darauf, daß sie den Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Preußen und Österreich durch ihre Haltung verhindert hätten. Beust und v. der Pfordten ersanden "die dritte deutsche Großmacht", womit sie die eng allierten genannten vier Königreiche bezeichneten und ihre Myrmidonen trompeteten triumphierend in die Welt, daß diese dritte deutsche Großmacht auch serner die Einigkeit und den Frieden in Deutschland erhalten würde. Dadurch schaffe sie eine so ungeheure Macht, nämlich die vereinigten drei deutschen Großmächte, daß mit der Zeit ganz Europa ihr solgen müßte. Dadurch würden diese vier Königreiche die entscheidenden Gebieter Europas werden.

Das waren allerdings Gründe, gegen welche die Götter selbst vergebens kämpsen. Borläusig war die Folge davon, daß sich Österreich Preußen wieder näherte. Vismarck als gewandter Staatsmann benutte diese Stimmung des Wiener Hoses, und so kam es, daß, nachdem man in der ganzen Welt im September dem Ausbruch eines Krieges zwischen Österreich und Preußen entgegengesehen hatte, noch denselben Herbst diese beiden Staaten in der dänischen Frage Hand in Hand gingen und noch im Winter durch ihr kriegerisches Borgehen jene "dritte deutsche Großmacht" ihre Unbedeutendheit auf das Grausamste fühlen ließen.")

## Privatangelegenheiten.

Ich habe in der Erzählung meiner Erlebnisse als Flügeladjutant des Königs Wilhelm von meinem mehr privaten Leben wenig oder gar nicht gesprochen, weil sich da nichts Erwähnenswertes zugetragen hat. Daß ich

Am 22. September lehnte Preußen jebe Erörterung über die einzelnen Puntte ab und empfahl weitere Berhandlungen durch Ministersonserenzen, wenn vorher über drei Hauptpunkte Einigung erzielt sei: 1. Beto für Preußen und Österreich gegen die Erklärung eines Bundeskrieges; 2. Wechsel des Prasidiums bei den Bundesbehörden zwischen Preußen und Österreich; 3. ein aus diretten Wahlen hervorgegangenes deutsches Barlament statt der Landtagsbelegierten als Gegengewicht gegen partifulare Interessen.

hiermit mar bei ben herrichenden Anschauungen Ofterreichs und ber Mehrzahl ber beutichen Staaten jebe hoffnung auf Berftandigung ausgeschlossen.

<sup>\*)</sup> Die Einigung Preußens mit Cfterreich wurde dadurch erreicht, daß, während im übrigen Deutschland die Einsehung des Augustenburgers lebhaft befürwortet wurde, in Wien keinerlei Sympathie hierfür vorhanden war. Diesen Punkt benutte Bismarck ber sich hierin mit der österreichischen Ansicht vereinigte, zu einer Berständigung, indem er nicht die Erbsolge in den Elbherzogtumern, sondern nur die Bersassungsfrage zum Ausgang der Erörterungen machte.

den Sitzungen der Prüfungskommission weiter beiwohnte, daß ich jeden Winter das Kriegsspiel der Offiziere der Garnison Berlin eifrigst betrieb, daß ich serner an dem sogenannten "demokratischen Klub" teilnahm, würde nichts Neues gegen das früher schon Erzählte bringen. Im Kriegsspiel wurde im Herbst 1863 sosort ein Krieg der Bundestruppen gegen Dänemark in Holstein in Szene gesetzt, und auf dem Plane wurden die Preußen gründlich aus Holstein herausgeschlagen.

Außerdem muß ich, voll Dank gegen mein Schickal, erwähnen, daß meine Kopfnerven sich wieder soweit gestärkt hatten, daß ich mich wieder bei Jagden beteiligen konnte. Ich trat auch einem Büchsen-Schießverein von Ofsizieren der Garnison Berlin bei, welcher im Sommer alle Dienstage und Freitage in der Hasenhaide schossen. Dieser Berein hatte sehr strenge Regeln und notierte jeden Schuß in die Akten, die von einem erwählten Schüßenmeister kurrent erhalten wurden. Es ward freihändig auf hundertzwanzig Schritt gegen eine Scheibe geschossen, welche zwei Fuß im Durchmesser und zwölf Kinge hatte. Die Grasen Brandenburg und ein Herr v. Grüneberg waren dort unbedingt die besten Schüßen, und es kam vor, daß sie auf zehn Schuß hundertundelf Kinge schossen, gewiß ein seltenes Resultat. Ich konnte mich mit diesen nicht messen, gewann aber doch mehr Schießfertigkeit als früher und schreibe es dieser übung zu, daß ich mich auf den Gemsjagden in Gastein nicht gerade blamiert habe.

Mein Dienst ließ mir oft viele Tage freie Zeit. So konnte ich auch in der Jagdzeit manchen Jagdeinladungen zu meinen Verwandten in Schlesien folgen. Auch an den Hofjagden nahm ich wieder teil, begleitete den König meist nach Letzlingen und erlebte im Herbst 1863 die sehr interessante Wiedereinweihung des historischen Jagdschlosse Friedrich Wilhelms des Ersten zu Wusterhausen.

# Binmeihung von Konigs-Bufterhausen.

Dieses Schloß war bisher als Landwehrzeughaus verwendet worden und dadurch ganz verfallen. Der König ließ es restaurieren und gab es seiner alten Bestimmung wieder.

Unter der Regierung des Königs wurden auch die Königlichen Jagden überhaupt wieder in eine bessere Bersassung gebracht. Es wurden nur solche Gäste eingeladen, welche wirkliche Jäger waren, mit Ausnahme von Brangel, der auf alle Jagden mitging und sich so unjagdmäßig als möglich betrug. Die Treiben gingen jest schnell und geordnet vor sich, und die Ausbeute nahm von Jahr zu Jahr zu, bis sie die fabelhaften Zahlen erreichten, die jest die offiziellen Berichte davon in den Zeitungen veröffentlichen.

In Wusterhausen war schon einige Zeitlang besondere Sorgfalt auf die Pslege des Wildes verwendet, und die erste Jagd daselbst, welche zwei Tage dauerte, lieserte eine ganz bedeutende Strecke an Sauen und Damwild.

Der König erlegte auch in einem Treiben zwei Dächse. Außer dem König kam niemand auf einen Dachs zu Schuß. Das kam daher, weil die beiden Dächse vorher eingesangen und während des Treibens dicht vor dem Könige, diesem unbemerkt, freigelassen waren. Als er sich darüber verwundert äußerte, daß niemand anders als er auf einen Dachs zu Schuß gekommen, redete die Jägerei ihm vor, der Dachsbau sei gerade hinter dem Stand, den man ihm gegeben, und der Dachs, wenn gesagt, lause auf den Stand zu. Der König tat, als ob er es glaube. Das nächste Jahr wurde dasselbe Treiben des Windes wegen in einer anderen Richtung genommen, also erhielt der König einen anderen Stand. Er schoß wieder zwei Dächse. Nachher sagte er lächelnd, die Jägerei sei von merkwürdiger Höslichkeit gegen ihn. Sie habe sogar die Dächse instruiert, schnell ihren Bau zu verlegen, wenn er auf einem anderen Stand des Windes wegen stehe.

Das Schloß von Wusterhausen war ganz so wiederhergestellt, wie es zuzeiten Friedrich Wilhelms des Ersten gewesen war. Unten war ein großer Saal neu hergerichtet, dessen Deckgewölbe durch mächtige, mitteninne stehende Pfeiler getragen werden, und in diesem Saal wurde gespeist. Oben über demselben war das Tabakstollegium, ein niedriger Saal, von dem aus ringsherum Türen in kleine Zimmer führen. In diesen kleinen Jimmern wohnten früher die Mitglieder des Kollegiums, jest die Prinzen des Königlichen Hauses. Alle übrigen Gäste wurden in der Stadt einquartiert. So auch ich beim Apotheker.

Abends nach dem Diner mußte sich die ganze Jagdgesellschaft im Tabakskollegium versammeln. Da lagen auf dem großen, mittelsten Tisch gerade solche weißen Tonpseisen, wie sie dort im Ansange des achtzehnten Jahrhunderts im Gebrauch waren. Auch standen da große Näpse mit Tabak, den sich jeder in die Pseise stopfen konnte. Der König stopste sich die erste Pseise und brannte sie an, und jeder mußte ein gleiches tun, zum ehrenden Andenken an den Ahnherrn Seiner Majestät.







# Anlagen.

Anlage 1.

Allerhöcht befohlene Grönung des Geremoniels bei dem am 14. Oktober 1861 stattfindenden Teierlichen Einzuge Seiner Majestät des Königs und Phrer Majestät der Königin in Königsberg.

Montag ben 14. Oktober, Mittags 12 Uhr, werden Ihre König= lichen Majestäten burch bas Brandenburger Thor Ihren seierlichen Ginzug in Königsberg halten.

Kurz vor ber Stadt, woselbst Ihre Königlichen Hoheiten ber Kronsprinz und die Prinzen bes Königlichen Hauses, die dienstthuenden Generals und Flügel-Adjutanten, der Ober-Bräsident, der Ober-Bürgermeister und die städtischen Behörden, so wie die Deputirten der Stadtverordneten und der Rausmannschaft, Ihre Majestäten erwarten, werden Seine Majestät der König Allerhöchst Sich zu Pferde seine.

Es ordnet fich folgender Bug:

- 1. zufolge alten Anrechts; bas Fleischergewerk ber Stadt Königsberg mit seiner Standarte und seinen Seer-Bauken;
- 2. 1 Bug bes 3. Curaffier-Regiments mit Mufit und Stanbarte;
- 3. 2 Rönigliche Flügel-Abjutanten;
- 4. Seine Majestät der König, umgeben von Ihren Röniglichen Soheiten bem Aronprinzen und ben Prinzen des Rönig= lichen Saufes zur Rechten, und zur Linken (etwas feitwarts) ber

bienstthuende General= und ber bienstthuende Flügel-Abjutant Seiner Majestät;

1

- 5. zwei Ronigliche Stallmeifter;
- 6. Ihre Majestät die Königin in einem achtspännigen Gala; wagen; gegenüber Ihrer Majestät der Königin Allerhöchstdero stellvertretende Oberhosmeisterin.

Am Schlage bes Wagens (etwas ruchvärts) reiten rechts ber Ober-Stallmeister Seiner Majestät bes Königs, links ber Gouverneur von Königsberg;

- 7. bie anwefenden Benerale;
- 8. die dienftthuenden General- und Flügel-Adjutanten Seiner Majestät-
- 9. die Abjutanten Ihrer Königlichen Hoheiten des Kronprinzen und der Prinzen des Königlichen Hauses;
- 10. die Sof-Equipagen mit bem Gefolge Ihrer Majeftat;
- 11. Die Wagen der städtischen Deputirten.

Sobald Ihre Königlichen Majestäten das Thor erreichen, werden 101 Kanonenschüffe abgeseuert.

Innerhalb bes Thores werben Ihre Königlichen Majestäten in hertommlicher Beije begrüßt.

Die Schühengilbe und die Innungen und Gewerke der Stadt bilden Spalier, schwenken, nachdem Ihre Königlichen Majestäten vorübers gezogen, ab, und schließen sich dem Zuge an. Musik-Chöre gehen jedem Gewerke voraus.

Es wird mit allen Gloden geläutet.

Im Schlosse, woselbst Ihre Königlichen Hoheiten bie Kronprinzessin und die Prinzessinnen des Königlichen Hauses Sich versammelt haben und Ihre Majestäten erwarten, haben sich:

- 1. das Offizier=Corps,
- 2. fammtliche Civilbeborben, und
- 3. die Geiftlichkeit

zum Empfange Allerhöchstberfelben aufgestellt.

Berlin, ben 1. Oftober 1861.

Der Ober-Ceremonienmeifter: Stillfried Graf Alcantara.

### Anlage 2.

# Allerhöchst befohlene Grönung des Geremoniels

bei bem am 22. Ottober 1861 stattfindenden

Jeierlichen Ginzuge

Seiner Majestät des Königs

unb

Ihrer Majestät der Königin in Berlin.

Dienstag ben 22. Oktober, Mittags 12 Uhr, werben Ihre Majestäten, von Frankfurt herkommend, ben feierlichen Einzug in Berlin halten. Dies geschieht in folgender Ordnung:

- 1. vorauf reiten zwei Büge bes Garbe-Rüraffier-Regiments mit ben Trompetern und ber Standarte an ber Spige;
- 2. zwei sechsspännige Königliche Equipagen, in benen bie bienst= thuenden Kammerherren Ihrer Majestät der Königin sich befinden;
- 3. zwei sechsspännige Königliche Equipagen mit ben bienstthuenden Ober-Hof= und Obersten Hoschargen, und zwar in der ersten der Ober-Hosf= und Haus-Marschall Seiner Majestät des Königs und der Ober-Hosmeister Ihrer Majestät der Königin, in der zweiten der Oberst-Kämmerer und der Oberst-Marschall;
- 4. eine Kompagnie bes Regiments Gardes du Corps mit ben Tromspetern und ber Standarte an ber Spite;
- 5. zwei Flügel=Adjutanten;
- 6. Seine Majestät ber König, umgeben von Ihren Königlichen Hoheiten bem Kronprinzen und ben Prinzen bes Königslichen Hauses; ber Gouverneur zur Rechten, und zur Linken (etwas seitwärts) ber bienstthuende Generals und ber bienstthuende Flügel-Abjutant Seiner Wajestät;
- 7. zwei Königliche Stallmeister;
- 8. ber große Königliche Staatswagen, mit acht Pferben bespannt, in welchem Ihre Majestät die Königin und Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin sich befinden.

Auf ber rechten Seite, neben ben hinterradern, reitet ber Ober= Stallmeister, auf ber linken Seite ber Kommanbant.

Auf den Trilten bes Wagens ftehen die Königlichen Leib-Ragen;

- 9. eine Rompagnie bes Regiments Gardes du Corps;
- 10. ein sechsspänniger Königlicher Wagen mit ben Ober-Hofmeisteriumen Ihrer Majestät ber Königin und Ihrer Königlichen Hoheit ber Kronprinzessin;
- 11. ein fechespanniger Königlicher Bagen mit ben Palaftbamen Ihrer Majeftat ber Königin;
- 12. ein sechsspänniger Königlicher Wagen mit ben Hofbamen Ihrer Majestät ber Königin;
- 13. ein sechsspänniger Wagen Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin mit den Hofdamen Höchsterselben;
- 14. ein Bug bes Barbe-Ruraffier-Regiments.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät bes Königs werben bie vor bem Franksurter Thore aufgestellten berittenen Korps ber Bürgerschaft von Berlin sich vom Thore aus an die Spise bes Zuges setzen.

Am Franksurter Thore, außerhalb ber Stadt, empfangen ber Gouverneur, der Kommandant der hiesigen Residenz, die anwesenden aktiven Generale und der Polizei-Präsident von Berlin Ihre Königlichen Majestäten, und schließen sich die Generale dem Zuge nach Nr. 9 an.

Sobald Ihre Königlichen Majestäten bas Thor erreichen, werden 101 Ranonenschüffe abgefeuert.

Innerhalb des Thores werden Allerhöchstdieselben von bem Dber-Burgermeister und ben städtischen Behörben von Berlin empfangen.

Der vorbeschriebene Zug bewegt sich im Schritt über den Alexanders plat und durch die Königsstraße nach dem Königlichen Schlosse, und zwar über den Schlosplat, die Schlospreiheit entlang, nach dem Luftgarten.

Die Einsahrt ist durch Portal V. bis zur Wendeltreppe, woselbst die Obersten Hof=, Ober=Hof= und Hofchargen Ihre Majestäten erwarten und Allerhöchstdenselben durch den Schweizersaal nach den Elisabeth=Kammern bis zum gelben Saal vortreten. Ihre Majestäten wollen geruhen, Sich vom dekorirten Valkon (über Portal II.), ebenso wie nachher auf der Lust= gartenseite vom dekorirten Valkon (Portal IV.), der versammelten Vürger= schaft zu zeigen.

Die Innungen und Gewerke erwarten den Augenblick, wo Ihre Königs lichen Majestäten auf dem Balkon (über Portal IV.) erscheinen, um den herkömmlichen Zug durch das Königsschloß — Ginmarsch durch Portal I., Abmarsch durch Portal V. nach der Schloßbrücke — zu beginnen.

Berlin, ben 1. Oftober 1861.

Der Ober-Ceremonienmeister: Stillfried Graf Alcantara.



# Namen: und Sachverzeichnis.

### **A.**

Abba, d', Marquise 339. Ablerberg, Graf, ruffifcher General 72. Abreffe bes Landtags 312 ff. "Woria", Dampfer 200 ff. Albert, Pring von England 127, 180. Albrecht, Erzherzog von Ofterreich 205. -, Pring von Preugen 18. Alexander II., Kaifer von Rugland 15, 36, 79, 87 f., 95. Alexandrine, Großherzogin : Mutter von Medlenburg 43, 211, 219 f., 240. –, Prinzessin, Tochter des Prinzen Albrecht 74 f., 109, 113, 136 ff., 154, 240. Alvensleben, v., Flügelabjutant, Dberftall: meifter 19, 55, 73, 274, 281 f., 289, 328, 833, 360 f. —, Freiin v., Hosbame 17, 231. Amalfi 188 f. Amalie, Rönigin von Sachfen 12 f., 41. Amusetten 62. Ancona 199 f. Unna, Pringeffin von Sachfen 145. Antonelli, Kardinal 178. Armeereorganisation 255 f., 302. Arnim, v., Graf, preugischer Gefandter in Wien 9 f., 64 f., 205. Artillerie : Prafungs : Rommiffion 109 f. Affeburg, v. b., Graf, Oberjägermeifter 60. Auerswald, v., Minister 134 f., 234, 255, 260, 304. Aufenthalt in ben Alpen 320 f.

Augusta, Prinzeß, bann Königin von

### B.

Baben 273 ff., 853 ff. Babener Leben 281 f. Bajennof, Kapitan 179 f., 189, 201 ff. Bambino 159 f. Beifetung Konig Friedrich Bilhelms IV. 242 f. Bellachini, Tafchenfpieler 340. Berg, Frau v., 49, 107, 209. Bergpartien 115 f., 321, 344. Bernftorff, Graf, Minifter 262, 304. Bernuth, v., Juftizminifter 234, 261, 304. – , Polizeipräsident 330, 339 f. Befuce von Fürftlichfeiten in Sansjouci 36 f., 46, 82, 218. Beuft, Graf, fachfijder Minifterprafibent 354 f. Ber, Jesuitengeneral 161. Bismard:Boblen, Rittmeifter, Graf, Flügeladjutant 19, 38, 74. Bismard, Graf, Minifterprafibent 306, 312, 328 ff., 831 ff., 338 f., 348 f., 352 ff. Blumenthal, v., Major 110. Bobelfdwingh, v., Finanzminifter 325. Boger, Dr., Leibargt Ronig Friedrich Wilhelms IV. 69, 118 ff., 124 ff., 130, 142 ff., 148 ff., 169, 193, 211, 215 f., 222, 224, 226 ff., 244, 311 f. 321. Bonin, v., General 53, 135, 261, 282. Bopen, v., Flügeladjutant 249, 273, 277 ff., 292, 296. Brandenftein, v., Leutnant 110. Breugen 233, 243 f., 273, 276, 352. Brauchitich, v., General 284.

Breslau, Feierlickeiten 290. Bronfart v. Schellendorff, Leutnant 110. Brühl, Graf 322. Buddenbrod, v., Rittmeister 86.

### €.

Cammerer, Dr., Suffarzt 126, 187 f. 211, 219, 226 ff., 235. Canis, Frhr. v., Gefandter 183. \_\_, \_\_ \_, Kammerherr 17. Capua 182. Cardigan, Lord 284. Carl, Bring von Bagern 111, 114 ff., -, Bring von Breugen 39 f., 56, 265 ff., 292. Caja Tarpea 154. Cetara 189 ff. Charlotte, Erzherzogin 141. -, Kaiferin-Witme von Hugland 36, 49, 82, 218 ff., 221. Charlottenburg 47, 87, 99 ff., 207. Clausewig, v., Oberft 111. Coburg, Bergog von 282 f. Cutrofiano, General 272.

#### D.

Dänische Frage 368 f.
"Demokratischer Klub" 110 f.
Tenkmalenthüllung in Breslau 299 ff.
Dienstreise in die Schweiz 265 ff.
Diner bei v. der Heydt 316 f.
— der Stände von Leduß 364 f.
Dobermont, Feuerwerfer 75 f.
Dohna, Feldmarschall Graf zu, Oberstämmerer 6 f., 20, 77, 205, 221.
Donausürstenkümer 10 f.
Dönhoff, Graf, Oberhofmeister 17, 113.
—, Gräfin, Hofdame 17, 113, 123, 136, 169, 194, 199, 231, 236 f.
Doria, Fürstin 178 f.

### Œ.

Elijabeth, Königin von Preußen 4 f., 8, 15, 30 ff., 38, 48, 54, 74, 96 ff., 124 f., 147 ff., 167, 214 ff., 224 f., 231 ff., 239 ff., 244 f., 326 f., 352 f. Ende, General 61 f., 89 ff., 207. Eulenburg, Graf zu, Minister des Innern 306. Exerzitien 35 f.

### ₹.

Fahnenweihe 1861 255 f. Ferentheil, v., Leutnant 11. Filangieri, **Warschall 183, 272**. Findenstein, Graf, Kammerherr 17, 136 f. Flemming, Graf, Gefandter 275, 366. Florens 144 ff. Flottengrundungsplan 326. Flügeladjutanten 7 ff., 19, 99. Foren, Maricall 284. Fortschrittspartei 132, 256, 303 f., 315 f. Fra Diavola Gasperone 178 f. Frantfurter Fürstentongreß 346 ff., 353 ff. 359 ff., 368. Frang Joseph, Raifer von Ofterreich 46, 77 f., 345 ff. Frenberg, v., Major 114. Friedrich Rarl, Bring von Breugen 53, 226, 233, 364. Friedrich Bilhelm IV., Ronig. - Befinden in Rom 156 f. - Begegnung mit Papft Pius IX. 166f. - Entwidlung ber Arantheit 126. -- Ertrantung im Mai 1856: 14 f. - -- in Billnit 77. — in Sanssouci 1857: 95. - - am 9. August 1859: 210. -- - im herbft 1859: 213. — — am 4. November 1860: 221. - - am 31. Dezember 1860: 227. - - Freigebigfeit 204 f. - Sumor 41. - im Rollftuhl 214 ff. - Lebensweise 25ff., 207. -- - und Befinden in Rom 155. -- lette Lebenstage 222 ff. - Liebensmurbigfeit 3 f. -- Nach bem Tobe 238 ff. -- Nervositat 64, 80. - Reifeplane 126. - Sorgfalt 9. -- Spazierfahrten burd Berlin 109 f.

- Bergleich mit Ronig Bilhelm I. 251 f.

- Tob 230 ff.

— Berhältnis zur Königin 15.

— Bielsettigkeit 8.

— Wocheneinteilung 29 f.
Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen
(Kronprinz) 107 f., 231, 330 ff.

Friedrich Wilhelm IV., Konig.

#### **G**.

Gaëta 181 f. Gaftein 342 ff. Gafteiner Bufammentunft 346. Befolge ber Ronigin 17. -, militarifches, bes Ronigs 13. Gemsjagben 116, 343 f. Gerlach, v., General 6, 12, 18, 130, 230, 240, 244. -, Prafident 18. Gewerte 296 ff., 299 f., 375 f. Bezogene Beidute 207 f., 217, 221. Biebichenftein 84 ff. Gortichatoff, Fürst 327 f. Gonon, General Graf 177. Grabow, Bürgermeifter 312 ff. Grimm, Dr., Leibarzt bes Ronigs 14 44, 96, 126, 235. Gröben, Graf v. ber, General 52 f., 88. -, -, Rittmeifter, Flügelabjutant 19, 87. Groß gen. v. Schwarzhoff, Major 111. Gundlach, v., Legationerat 155, 162.

#### Ð.

Bade, Grafin, Sofbame, 17, 113, 136, 194, 231. Sahn, v., General 61 ff., 207 f., 217. hartmann, Dberft 89 f. hanm, hofprediger 194. Beeresreorganisation 255 f., 302. Bengstenberg, Sofprediger 106. Berbftausflüge 46 ff. Berbstmanöver 52 ff. Herwarth: v. Bittenfeld, General 282 f., 293. Hendt, v. der, Handelsminister 129, 135, 262, 304, 306, 313 ff., 325. hindelben, v., Polizeipräsident 11. Hoffmann, Hofprediger 106. Sofftaat, preußischer 15 ff.

Hofftaatssekretäre 16 f.
Hohenau, Gräfin v. 13.
Hohenlohe, Gustav, Prinz zu, Groß:
almosenier 164, 197.

—, Prinz zu, Präsibent des Herren:
hauses 5, 133 f., 291, 295, 299,
Ministerpräsibent 304 ff., 311 f.
Hohenzollern, Fürst von, Ministerpräsibent
135, 205, 274, 276, 293, 300, 305,
308 f.

—, Reise des Königs nach 12, 15.
Homeyer, v., Geh. Rat 133 f.
Houbertusjagd 54 ff.
Houmboldt, Alexander v. 21 ff., 29, 205.

### 3.

3llaire, Geh. Rabinettsrat 19, 41, 260, 262, 274, 333. Italien 136 ff. Ihenplig, Graf, Handelsminister 306. Iesuitentirche in Rom 160 f. Iohann, König von Sachsen 13, 41, 352 ff. Iohanniter-Orben 38 ff.

#### A.

Rabinette bes Ronigs 19, 43 f. Kahlert, Wachtmeifter 218. Raiserin-Witwe Franz' I. von Österreich 342. Raleryi, Grafin 339. Ramarilla 19 f., 96, 128, 307. Ramete, Major v. 5, 7, 9, 111, 205. Ranit, Graf, Flügelabjutant 221, 231, 241, 279 f. -, Grafin, Sofbame 17, 231. Karneval in Rom 172. Reller, Graf, Hofmarichall 15 f., 34, 113, 140, 189, 211, 229 f. Rleinlichkeiten bei Sofe 33 f. Kniehafe, Leibjäger 190 f., 199, 229. Ronflittsperiode 255 ff., 302 ff., 326. Ronigsberg 287 ff., 375 f. Königswufterhausen, Einweihung 370 f. Konstantin, Großfürst 328. Ropfinger, Hauptmann 200. Rorpsmanöver 84 ff. Rreuzzeitungspartei 18. Rronung in Konigsberg 287 ff., 375 f.

Krönungseinzug König Wilhelms in Berlin 296 ff., 377 f. Künstler in Rom 168. Kurgäste in Karlsbad 338 f. Kurhessischer Bersassungsstreit 309 f.

#### ¥.

Landtag 133 f., 255 ff., 302 ff., 312. Landtagsauflösung 307. Lauer, Dr., Leibargt 300, 332 f., 343. Leibgendarmerie 217. Leichenwache bei Ronig Friedrich Wilhelm IV. 242 Lenné, Gartendirettor 56, 209. Liadière, Marquise de 339. Liberale und Polen 329. Liegnis, Fürftin von 193. Lippe, Fürftin gur 338. —, Graf zur, Justizminister 306. Loë, Frhr. v., Flugeladjutant 249, 319. Loën, Frhr. v., Major, Flügeladjutant 19, 41, 45, 75, 82. Loftus, Lord, englischer Gefandter 358. Loreto 198 f. Louis Napoleon f. Rapoleon III. Lowenfeld, Major v., Flügelabjutant 73f. Ludwig I., Ertonig von Bayern 342. Ludwig, Kronpring von Bayern 351.

### Mł.

Mac Mahon 292, 299.

Manover am Rhein 282 ff. - bei Müncheberg 366 f. - bes britten Armeeforps 87. - des Garde-Rorps 87. - bes vierten Armeeforps 84. Manteuffel, v., Minifterprafibent 19, 82, 129, 135. -, -, Dberft, ipater General 9 f., 80 f., 111, 255 f., 258, 261, 293, 333. Marie, Königin von Bayern 121 f., 350 f. Marienbad 41, 75. Raffow, v., Sausminifter 107, 220 f. Mag II., König von Bayern 116, 350. Maximilian, Erzherzog von Ofterreich 38, 141. Mensdorff, Graf, öfterreichifcher Minifterprafident 38.

Merode, Monsignor 165.
Metternich, Huft 45.
Meyerind, v., Hofmarschall a. D. 107, 113, 123 f., 154, 216, 220 f.
Miasmen in Rom 168 f.
Ministerverantwortlichkeitsgeses 303 f.
Moltke, Frhr. v., Generalmajor 221.
Mordansall auf König Wilhelm I. 274 f.
Mordanschall auf König Wilhelm 329, 334 f., 353 f.
Mühler, v., Kultusminister 306, 308.
München 349.
Münster, Graf 72.
Mutius, v., General 366.

#### N.

Napoleon III., Kaiser der Franzosen 38, 58, 79 s., 285 sf., 292.

Napoleon, Prinz 70 sf., 286.

Neapel 182 sf.

— Königssamilie 182.

— Gesellschaft 183.

— Bolt 186 sf.

Neumann, v., General d. Ins., General-adjutant 23, 41 s.

Neuß, Wagensabrikant 216.

Nieduhr, Kadinettsrat 19, 107.

Nostis, v., General d. Kav., General-

### D.

adjutant 23.

Olfers, v., Direttor ber Museen 24, 29. Opposition 256, 302. Orbensverleihungen 12. Otto, Prinz von Bayern 351. Opationen 279.

#### ψ.

Balazzo Caffarelli 153 ff.
Barteileibenschaften 132.
Berfonalveränderungen 220 f.
Beterfen, Oberft 110.
Bilfen 241 f.
Bius IX., Bapft 161 ff.
Blöß, v., Landtagsabgeordneter 132.
Bolenaufftand 327 ff.
Bompeji 183 ff.
Bourtales, Graf Wilhelm 139 f.
Breßverleumdungen 256 f., 261 f., 307, 331.

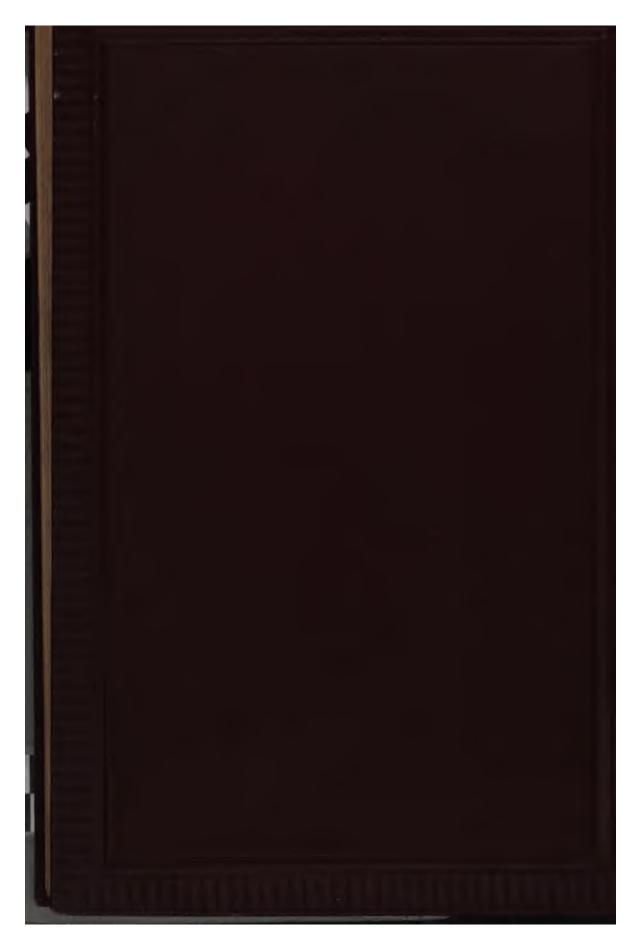